

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Res. 1656 Q., 22. Med Par 1.5

• • • • • • .

| • |   | • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ; |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   | 4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| , |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

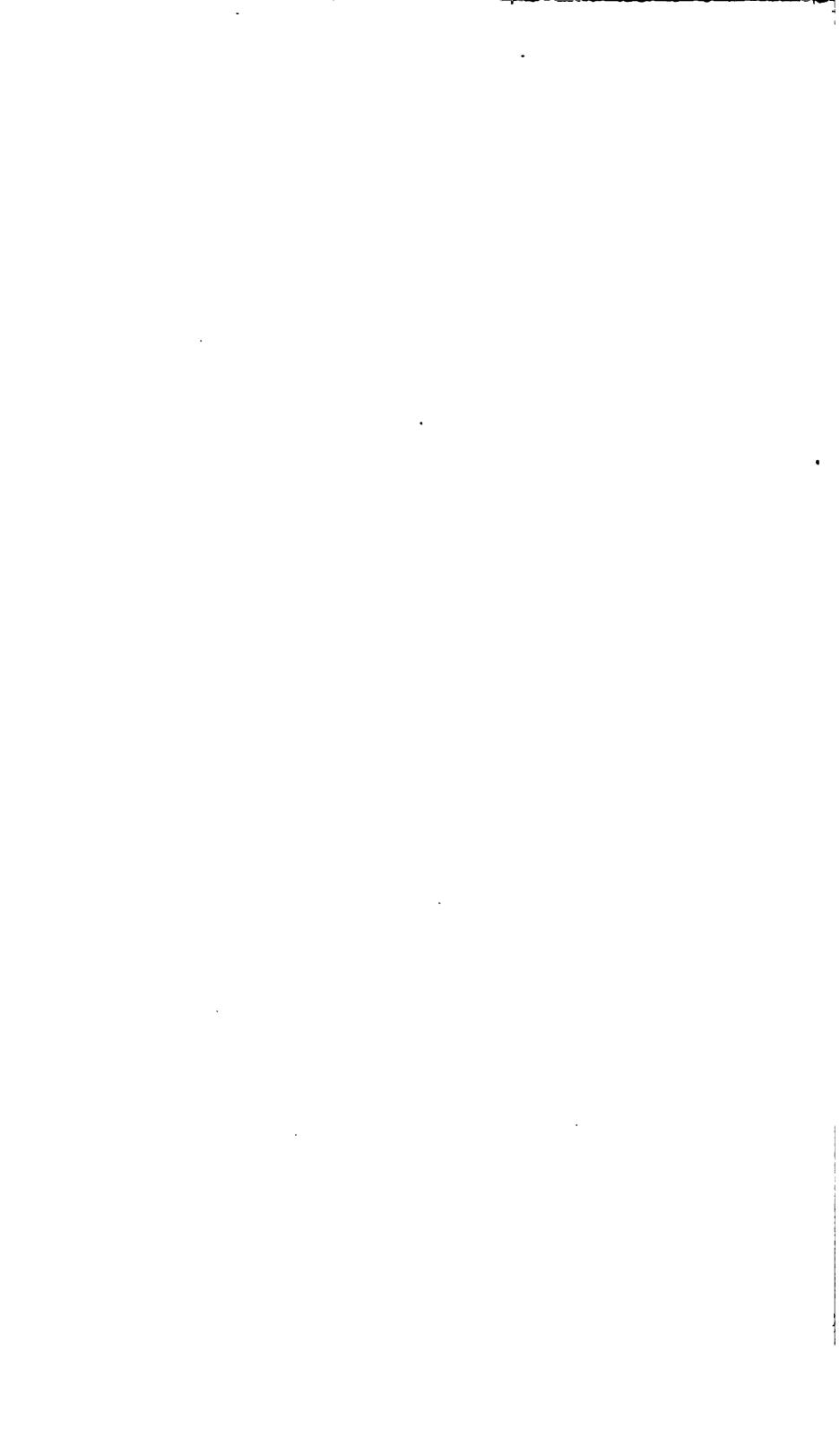

| 7 | <br> |   |   |   |
|---|------|---|---|---|
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      | , |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   | •    |   |   | • |
| • |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   | • |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
| 1 |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
| • |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
| • |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |

# Archiv

für

# pathologische Anatomie und Physiologie

und für

# klinische Medicin.

Herausgegeben

von

R. Virchow und B. Reinhardt.

Erster Band.
Mit 4 Tafeln.

Berlin,
Druck und Verlag von G. Reimer.
1847.

• 

.

### Inhalt des ersten Bandes.

Erstes Heft.

|                                                                                                                                                                        | Seit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Ueber die Standpunkte in der wissenschaftlichen Medicin. Von Rud. Virchow                                                                                           |      |
| II. Ueber die Entstehung der Körnchenzellen. Von B. Rein-                                                                                                              |      |
| hardt. •                                                                                                                                                               | 2    |
| II. Bemerkungen über Erblichkeit des Wahnsinns. Von Leu-                                                                                                               |      |
| buscher                                                                                                                                                                | 7    |
| V. Zur Entwickelungsgeschichte des Krebses, nebst Bemerkungen über Fettbildung im thierischen Körper und pathologische Resorption. (Tab. I. und II.) Von Rud. Virchow. | 9    |
| Zweites Heft.                                                                                                                                                          |      |
| V. Ueber die Reform der pathologischen und therapeutischen Anschauungen durch die mikroskopischen Untersuchungen. Von Rud. Virchow                                     | 20   |
| 7. Quantitative Analysen venösen und arteriellen Hundeblutes.  Von Wiss                                                                                                | 25   |
| II. Sarcine. Von Rud. Virchow                                                                                                                                          | 26   |
| II. Ueber die akute Entzündung der Arterien. Von Rud. Virchow.                                                                                                         | 27   |
| I. Die pathologischen Pigmente. (Tab. III.) Von Rud. Virchow.                                                                                                          | 37   |

### Drittes Heft.

|       |                                                                                                                      | Seite. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IX.   | Die pathologischen Pigmente. (Schluss.) Von Rud. Virchow.                                                            | 407    |
| X.    | Ueber die Beziehung der Musculi infracostales zu pleuriti-<br>schen Exsudaten und die hypothetische Entwickelung von |        |
|       | Muskelgewebe in denselben. Von Bardeleben                                                                            | 487    |
| XI.   | Beobachtungen über das Maserncontagium. Von Panum.                                                                   | 492    |
| XII.  | Eierstocks-Schwangerschaft. Von Hein. (Tab. IV. fig. 1-9.)                                                           | 513    |
| XIII. | Ueber die sogenannte Spaltbarkeit der Kerne. Von Rein-                                                               |        |
|       | hardt. (Tab. IV. fig. 10-11.)                                                                                        | 528    |
| XIV.  | Zur pathologischen Physiologie des Blutes. Von R. Virchow.                                                           |        |
|       | 1. Veränderungen des Blutplasma's                                                                                    | 547    |
|       | 2. Weisses Blut.                                                                                                     | 563    |
|       | 3. Faserstoffarten und fibrinogene Substanz.                                                                         | 572    |

• • • • • • • • • •

## Archiv

für

# pathologische Anatomie und Physiologie

und für

## klinische Medicin.

### PROSPECTUS.

Indem wir ein neues medicinisches Journal eröffnen, sind wir zunächst einem Bedürfnis nachgekommen, welches uns selbst und mit uns das nördliche Deutschland durch den Mangel jeder charactervoll redigirten Zeitschrift empfindlich traf. Wir haben von unserm Archiv Alles ausgeschlossen, was nicht mit der eigentlichen Medicin (der Pathologie und Therapie) in directer Verbindung steht. Der Anatomie und Entwickelungsgeschichte, der Physiologie und Chemie wird dasselbe nur in soweit offen sein, als sie auf die medicinischen Anschauungen direct angewendet sind. Vielleicht hätten wir unsern Kreis noch enger gezogen, wenn eine absolute Isolirung der einzelnen Disciplinen in der jetzigen Zeit uns möglich erschiene.

Der Standpunct, den wir einzuhalten gedenken und dessen weitere Motivirung sich in dem ersten Hefte vorsindet, ist der einsach naturwissenschaftliche. Die practische Medicin als die angewendete theoretische, die theoretische als pathologische Physiologie ist das Ideal, dem wir, soweit es unsere Kräfte gestatten, zustreben werden. Die pathologische Anatomie und die Klinik, obwohl wir ihre Berechtigung und Selbstständigkeit vollkommen anerkennen, gelten uns doch vorzugsweise als die Quellen für neue Fragen, deren Beantwortung der pathologischen Physiologie zufällt. Da aber diese Fragen zum großen Theil erst durch ein mühsames und umfassendes Detail-Studium der Erscheinungen am Lebenden und der Zu-

stände an der Leiche bestimmt formülirt werden müssen, so setzen wir eine genaue und bewußte Entwickelung der anatomischen und klinischen Erfahrungen als die erste und wesentlichste Forderung der Zeit. Aus einer solchen Empirie resultire dann allmählich die wahre Theorie der Medicin, die pathologische Physiologie!

Wir prätendiren daher keinesweges Arbeiten, von denen jede die Beantwortung einer Frage zum vollkommenen Abschlus bringt, aber wir verlangen, das jede Arbeit, als das Resultat detaillirter Untersuchungen, eine Frage wirklich fördert. Desshalb haben wir es vorgezogen, den Zwang, welcher mit einer periodischen Veröffentlichung nothwendig gegeben ist, zu umgehen, und nur dann ein neues Heft zu publiciren, wenn uns Arbeiten der bezeichneten Art in hinreichender Menge zu Gebote stehen. Wir hoffen aber vorläusig, für das Jahr einen Band von etwa 36 Bogen in Aussicht stellen zu dürsen: die Theilnahme der arbeitenden, sowie der lesenden Aerzte wird über das Weitere entscheiden.

Unser Archiv wird endlich nur Originalarbeiten bringen: in wie weit kritische und übersichtliche Darstellungen darin Platz finden werden, soll von dem spätern Bedürfnis abhängen.

Berlin im April 1847.

Dr. Rud. Virchow,
Prosector bei dem Charité-Krankenhause.

Dr. Benno Reinhardt, Praktischer Arzt.

Der unterzeichnete Verleger der vorstehend angekündigten Zeitschrist, von welcher mit dieser Anzeige zugleich das 1ste Hest erscheint, hat nur noch hinzuzusugen, dass der Preisfür jeden aus 3 Hesten bestehenden Band 3 Thaler betragen wird und Bestellungen darauf in allen Buchhandlungen angenommen werden.

Berlin den 6ten April 1847.

G. Reimer.

# Archiv

für

# pathologische Anatomie und Physiologie

und für

klinische Medicin.

Erstes Heft.

. • · • -. . : . .

#### I.

# Ueber die Standpunkte in der wissenschaftlichen Medicin.

Von Rud. Virchow.

(Gelesen in der Jahressitzung der Gesellschaft für wissenschaftliche Medicin zu Berlin am 5. December 1846.)

Wenn man in unseren Tagen von wissenschaftlicher Medicin spricht, so ist es vor allen Dingen nothwendig, sich gegen andere über den Sinn dieser Worte zu verständigen.

Nach unserer Anschauung involvirt der Begriff der Medicin, der Heilkunde ohne Weiteres den des Heilens, obwohl es nach der neuesten Entwickelung der Medicin so scheinen könnte, als wenn es darauf eigentlich nicht ankäme. Mediciner kann daher nur derjenige genannt werden, der als den letzten Zweck seines Strebens das Heilen betrachtet.

Seitdem wir erkannt haben, dass Krankheiten nichts für sich Bestehendes, in sich Abgeschlossenes, keine autonomischen Organismen, keine in den Körper eingedrungene Wesen, noch auf ihm wurzelnde Parasiten sind, sondern dass sie nur den Ablauf der Lebenserscheinungen unter veränderten Bedingungen darstellen, — seit dieser Zeit muß natürlich Heilen den Begriff haben, die normalen Bedingungen des Lebens zu erhalten oder wiederherzustellen.

Die reale Aussührung, oder genauer gesagt, das Anstreben einer realen Aussührung dieses Zweckes enthält die Ausgabe der praktischen Medicin.

Die wissenschaftliche Medicin ihrerseits hat zum Gegenstand die Erforschung der veränderten Bedingungen, unter denen sich der erkrankte Körper oder das einzelne leidende Organ befinden, die Feststellung der Abweichungen, welche die Lebenserscheinungen unter bestimmten Bedingungen erfahren, endlich die Auffindung der Mittel, durch welche diese abnormen Bedingungen aufzuheben sind. Sie setzt daher die Kenntnis des normalen Verlauses der Lebenserscheinungen und der Bedingungen, unter welchen derselbe möglich ist, voraus; ihre Grundlage ist daher die Physiologie. In sich setzt sie sich aus zwei integrirenden Theilen zusammen: der Pathologies welche die Kenntnis der veränderten Bedingungen und der veränderten Erscheinungen des Lebens überliesert oder überliesern soll, und der Therapie, welche die Mittel, diese Bedingungen auszuheben oder die normalen zu erhalten, seststellt.

Die praktische Medicin ist daher eigentlich nie, auch nicht in den Händen der größten Meister, die wissenschastliche Medicin selbst, sondern nur eine Anwendung derselben. Darin unterscheidet sich aber der wissenschastliche Praktiker von dem Routinier, von dem medicinischen Glücksritter, daß die Errungenschaften der wissenschastlichen Medicin sein Eigenthum sind, daß sie die Basis seiner Operationen bilden, und daß er weder mit dem Schlendrian, noch mit dem Zufall Götzendienerei treibt.

In dieser Weise erscheint uns die Medicin, wenn wir uns ein ideales Bild von ihr entwerfen. Täuschen wir uns darüber nicht, dass die Realisation desselben noch sehr sern ist.
Wir kennen die Bedingungen, unter welchen gewisse abweichende Erscheinungs-Reihen in dem lebenden Körper austreten,
noch ganz ausserordentlich unvollkommen, und selbst wenn
wir die Bedingungen kennen, so wissen wir leider ost genug
nicht, durch welche Mittel dieselben auszuheben sind. Unter
diesen Verhältnissen hat der praktische Arzt das Recht, einem
gewissen Empirismus zu huldigen, aber er hat noch vielmehr
die Verpslichtung, durch eigene Beobachtung diesen Empirismus
vernichten und den glorreichen Bau der wissenschastlichen

Mediein aufführen zu helsen. Diese Verpflichtung trifft vor allen den klinischen Praktiker, denn die Klinik ist die höchste Potenz der medicinischen Praxis. Die Besetzung einer Klinik in unserer Zeit ist darum eine so unermesslich wichtige Sache, weil der Kliniker unserer Tage nicht blos ein wissenschastlicher Praktiker, sondern auch ein Forscher, ein Beobachter sein muss.

Es giebt aber Fälle, sagt man, wo der Spalt zwischen der wissenschaftlichen und praktischen Medicin so groß ist, dass man von dem gelehrten Arzt behaupte, er könne nichts, und von dem praktischen, er wisse nichts. Baco hat gesagt: Scientia est potentia. Das ist kein rechtes Wissen, welches nicht auch können sollte, was gewusst ist, und was ist das für ein unsicheres Können, so nicht weiß, was es macht! Dieser Spalt zwischen der Wissenschaft und der Praxis ist ziemlich neu; unser Jahrhundert und unser Vaterland haben ihn zu Stande gebracht. Durste doch auch die Medicin nicht leer ausgehen, wo das innere Zerwürfniss durch alle Verhältnisse deutschen Lebens ris! Wer kannte eine Trennung der medicinischen Wissenschaft und der medicinischen Praxis zu den Zeiten der Boerhaave und der Haller? Ja, wer kannte damals eine Trennung der ganzen großen Naturwissenschaft von der medicinischen Praxis? Aber da kamen Jahre tiefen geistigen Druckes und dann eine Zeit der größten Drangsale in dem innern Leben der Völker; in solcher Zeit ist es nur sehr großen oder sehr kleinen Menschen gestattet, von den ungeheuern Veränderungen der Gesellschaft den Blick zu den kleinen Erscheinungen der ewigen Natur zu wenden. Die französische Medicin ist aus den Stürmen der Revolution krästiger, besser hervorgegangen, denn das französische Volk hat einen Abschnitt seiner Revolution wirklich vollendet. Die englische Medicin hat den Bund der Wissenschaft mit der Praxis nie gebrochen, denn der Geist Englands geht unaushaltsam und unwandelbar den erkannten Weg. In Deutschland war mit der Revolution die Philosophie geboren, eine Philosophie, die sich mehr und mehr von der Natur abwendete und eine Rückkehr zur

Natur nur dadurch möglich machte, dass sie sich schließlich selbst auslöste. Diese Rückkehr zur Natur drückt sich in der Geschichte der Medicin durch drei Stadien aus: das Stadium der Naturphilosophie, der Naturgeschichte und der Naturwissenschaft. Jedermann kennt die Principien, unter welchen sich diese drei Standpunkte in der Medicin geltend gemacht haben. Wie sie den Uebergang von einer bequemen Methode durch eine weniger bequeme zu einer unbequemen ausdrücken, so lässt sich ihre Bedeutung auch am besten nach der Bedeutung ermessen, welche auf einem jeden von ihnen der Hypothese zugestanden wird. Die naturphilosophische Schule baute bekanntlich ihr medicinisches System auf ihr philosophisches, und die logische Hypothese war für sie ein vollkommen berechtigtes Aequivalent für die Beobachtung. Die kommende Schule, welche sich selbst sehr bezeichnend die naturhistorische genannt hat, nahm bei ihrer Entwickelung einen Theil dieser Ansicht in sich auf, bildete dann insbesondere den Analogien-Beweis zu einer unerhörten Wichtigkeit aus, und indem sie die ganze, ihr bekannte Natur, die Gegenwart und Vergangenheit der Medicin nach ihren Kräften ausbeutete, baute sie mit vielem Geist ein Gebäude auf, dessen Balken eben so viele Hypothesen und Analogien waren. Darnach ist die Medicin auf dem naturwissenschaftlichen Standpuncte angelangt zu einer Zeit, wo auch die Philosophie zur Natur und zum Leben sich gewandt hat, und wie die Philosophie den Sinnen ihr a altes Recht vindicirt hat, so hat die Medicin den Glauben abgeworfen, die Autoritäten cassirt und die Hypothese in ein häusliches Stillleben verbannt. Man gebraucht sie wohl, wenn : man bei sich zu Hause ist, aber man lässt sie daheim, wenn man auf den Markt des öffentlichen Lebens tritt. Die Medicin, und die Philosophie sind darin einig, dass nur ein ernstes Studium des Lebens und seiner Erscheinungen ihnen eine Bedeutung im Leben sichern könne. Erst eine genaue Kenntnis der Bedingungen des Lebens der Einzelnen und des Lebens! der Völker wird es möglich machen, die Gesetze der Medicin und Philosophie als allgemeine Gesetze des Menschengeschlechtes geltend zu machen, und erst dann wird der Spruch ganz erfüllt sein: Scientia est potentia!

Es ist gewiss, dass die wissenschaftliche Medicin, wie sie jelzt ist, noch nicht daran denken darf, ein Gesetzbuch der medicinischen Praxis aufzustellen, aber ist es darum gerechtfertigt, einen wissenschaftlichen und einen praktischen Standpunct in der Medicin sestzuhalten? Wir haben aus den Zeiten der philosophischen Verwirrung einen Begriff zurückbehalten, der nirgend entwickelter ist als in Deutschland, der nirgend mehr Schaden angerichtet hat als in der Medicin, - ich meine den Begriff "der Wissenschaft an und für sich", der absoluten Wissenschaft, die nur um ihrer selbst willen getrieben sein will, - die Wissenschaft um des Wissens halber. Diese Phrase schmeckt sehr nach der unmenschlichen Anschauung, wo der Mensch seine Seele als das eigentlich Reale, als seine eigentliche Wesenheit betrachtet, wo er "sich nur als Geist weiß und sich noch nicht leibhastig liebgewonnen hat." Die wahre Wissenschaft besitzt die Fähigkeit des Könnens und es ist ein allgemeines Gesetz, dass Alles, was wirklich kann, auch will und zu einer Realität des Seins ringt. Es kommt aber nichts zu einer realen Erscheinung als im Leben, und wie die allgemeine philosophische Anschauung der Zeit die Richtung auf das Transscendentale weggeworfen hat, so hat auch der Standpunkt der absoluten Wissenschaft in der Medicin keine Herrschaft mehr. Gewiss, es thut der Würde der Wissenschaft keinen Eintrag, wenn sie den Kothurn verlässt und sich unter das Volk mischt; aus dem Volke wächst ihr neue Kraft zu. \*)

<sup>\*)</sup> Im Grunde ist diese "Wissenschaft um ihrer selbst willen" nur eine Redensart. Die "Wissenschaft an sich" ist Nichts, sie ist Etwas nur durch ihre Träger, die Menschen. Die "Wissenschaft um ihrer selbst willen" bedeutet aber meistentheils auch nur die Wissenschaft um des Menschen willen, der sich eben mit ihr beschäftigt. Will nun ein Mensch die Wissenschaft nur um seiner selbst willen treiben, ist ihm das Wissen Bedürfniss, die Forschung, die Erweiterung seines Wissens Zweck seines Handels. so

Diesem Streben nach absoluter Wissenschaft, welches übrigens eine Zeit lang unläugbar seinen großen Seegen gebracht hat, haben wir es zu verdanken, dass die Physiologie Decennien lang der Medicin fremd geblieben ist, dass die medicinischen Anschauungen aller physiologischen Grundlagen, die Physiologie aller medicinischen Erfahrungen entbehrt hat. Es hat sich freilich mancher Kliniker seiner Physiologie gerühmt, allein seine Physiologie wich oft genug von "der" Physiologie in wesentlichen Stücken ab. Es giebt allerdings Brücken zwischen der Physiologie und der Praxis, allein es sind noch wenige hinüber gegangen, und die "physiologische Heilkunde" hat es leider nicht zum Heilen gebracht. \*) Damit soll nun der Physiologie kein direkter Vorwurf gemacht werden: die Schuld liegt am meisten an den Pathologen selbst, die sich Jahr nach Jahr mit leeren Worten herumgeschlagen haben, statt sich mit Anschauungen zu versehen. Sie haben darum viel Missgeschick zu erdulden gehabt. Andere sind gekommen, sich auf ihren Feldern anzubauen, und die Pathologen haben sich so lange darüber gefreut, bis sie merkten, dass diese Aussaat keine Früchte, sondern nur Blumen bringe. Andere wiederum haben ihnen Eier hingelegt, die sie auf gut Glück ausbrüten sollten, und da sie mittlerweile etwas misstrauisch geworden waren, haben sie sich bittere Parabeln sagen lassen müssen.

Dreimal hat die Pathologie (die Therapie blieb bei diesen

kann Niemand etwas dawider haben. Ist dieser Mensch aber Mediciner, giebt er das Heilen, sei es in direkter praktischer Ausübung, oder in der theoretischen Darstellung der Heilmechanismen und Heilwege, für den Zweck seines Handelns aus, so versteht es sich von selbst, dass seine Wissenschaft eine Beziehung auf diesen Zweck einschliessen muss.

\*) Der neue Prospect, welchen die "physiologische Heilkunde" für ihr weiteres Handeln publicirt hat, stimmt in wesentlichen Punkten mit den von uns ausgesprochenen Ansichten überein; wir werden uns freuen, wenn wir unsere Bestrebungen mit denen anderer, gleichgesinnter Forscher zu einem gemeinsamen Zweck vereinigen können.

Streitigkeiten im Ganzen unberücksichtigt) seit dem Beginn der naturwissenschaftlichen Periode Ueberfälle erlitten, welche dauernde Verwüstungen in ihr zurückgelassen haben: einmal von der Chemie, sodann von der allgemeinen Anatomie und Physiologie, endlich in den jüngsten Tagen von der allgemeinen pathologischen Anatomie. Das Resultat dieser Ueberfälle ist und wird vielleicht in den nächsten Tagen noch mehr sein eine allgemeine Verwirrung, ein unendliches Chaos, aus dem der praktische Arzt mit um so größerem Misstrauen hervorgehen muss, je öster sich diese Umwälzungen wiederholen. Wenn er sich fragt, was ihm denn für ein reeller Nutsen daraus erwachsen ist, so findet er leider wenig, was ihm brauchbar wäre. In der That, wenn die Vertreter dieser Richtungen, zwischen denen schon jetzt offener Krieg auf pathologischem Gebiet ausgebrochen ist, in derselben Weise fortfahren, so werden wir bald eine Reihe coordinirter, sich gegenseitig ausschließender pathologischer Systeme erhalten.

Man muss aber einmal erkennen, dass jetzt nicht die Zeit der Systeme ist, sondern die Zeit der Detail-Untersuchungen. In den letzteren liegt eine gewisse Gesahr des Zurücksallens in einen rohen Empirismus, allein diese Gefahr existirt nur so lange, als man aus einzelnen Detail-Untersuchungen willkürlich allgemeine Schlüsse zieht. Dies ist ein Fehler, welchen der "systematische Geist der Deutschen" oft genug begangen hat; er wird um so mehr verschwinden, je zahlreicher die Detail-Untersuchungen, je größer die Zahl der Untersucher wird. Suchen wir die allgemeinen Gesetze aus den Summen der einzelnen Erscheinungen, aber construiren wir nicht Systeme, welche die Erscheinungen aus apriorischen allgemeinen Gesetzen, oder das allgemeine Gesetz aus einzelnen Erscheinungen herleiten. Wir können kein System gebrauchen, bevor nicht unsere einzelnen Erfahrungen ausgedehnt genug sind, um uns die Garantie zu geben, dass das System eine Wahrheit ist.

Die Chemie hat uns schon viel geleistet, obwohl noch sehr wenig davon für die Praxis brauchbar ist; wir erwarten

noch ungleich mehr von ihr, aber erst dann, wenn sie mehr als bisher das Einzelne bearbeitet, und sich weniger als bisher zur Vormünderin über die Medicin aufwirft. Wir können viel von ihr lernen, aber wir werden es uns vorbehalten müssen, selbst die Anwendung zu machen.

Die allgemeine Anatomie und Entwickelungsgeschichte haben uns große Außschlüsse über einzelne Erscheinungen gegeben, aber sie können uns nie Außschlüsse über die Bedingungen derselben geben. Diese Wissenschaften können und werden daher nie Theil haben an dem eigentlichen Kern der Medicin, der Heilkunde. Sowohl die Pathologie, als die Therapie lassen sich nur von innen heraus construiren, und wir bestreiten die Berechtigung jeder Disciplin, die nicht in der Betrachtung des kranken Lebens selbst wurzelt, an der Deutung seiner Erscheinungen.

Darüber aber sind, wie es mir scheint, alle Einsichtigen einverstanden, dass die pathologische Anatomie die Vorhalle der eigentlichen Medicin ist, und es würde mir am allerwenigsten anstehen, ihren Werth herabsetzen zu wollen. Allein im eigenen Interesse der pathologischen Anatomie scheint es mir gerathen zu sein, mich über den Werth und die Bedeutung derselben sür die Medicin genauer zu expliciren und gewisse überschwängliche Hossnungen, die man auf dieselbe gesetzt hat, zu erschüttern.

Man hört oft genug den Vorwurf, dass die pathologische Anatomie es nur mit den Producten, nicht mit der Krankheit selbst zu thun habe. Die so sprechen, haben halb Recht, halb Unrecht. Es hieße seine Augen vollkommen vor der Natur verschließen, wenn man läugnen wollte, dass fast alle Krankheiten in der That materielle, sinnlich wahrnehmbare Veränderungen in dem Körper hervorbringen, welche nothwendig zu der Geschichte der Krankheit gehören, und dass sogar die Mehrzahl der Krankheiten von vorn herein mit den entschiedensten materiellen, erkennbaren Störungen einhergehen. Insosern hat man also Unrecht, die Berechtigung der pathologischen Anatomie in der medicinischen Wissenschaft zu be-

zweiseln. Allein die pathologische Anatomie hat eine andere Seite, und wenn man diese berücksichtigt, so haben ihre Gegner zum großen Theil Recht.

Betrachten wir einmal die Naturwissenschaften überhaupt und den Mechanismus ihrer Entwickelung. Jede Naturwissenschaft beginnt mit einem descriptiven Theil der einzelnen Objecte, dem mehr oder weniger schnell die Klassisikation der letzteren folgt, worauf endlich die Geschichte der Entstehung und Entwickelung dieser Objecte geliefert wird. Der descriptive Theil ist nur ein propädeutischer, der in seiner höchsten Gelungenheit doch immer nur ein künstlerisches Interesse haben kann; wir lernen auf diese Weise die Eigenschaften der Dinge kennen, ohne von ihren Beziehungen zu andern Dingen eine Vorstellung zu bekommen. Die Klassisikation ist ein Desiderat des ordnenden Verstandes; sie kann in hohem Grade wissenschaftlich sein, aber ihre Bedeutung ist eine rein praktische; man gebraucht sie nur, um sich in der Wissenschaft zu orientiren und ohne Mühe mit andern zu verständigen. Die eigentliche Wissenschaft hebt erst mit der Geschichte der Körper an; sie forscht nach dem Mechanismus und den Bedingungen ihres Entstehens und Entwickelns, nach den zeitlichen und ursächlichen Beziehungen zwischen den Körpern; sie hat es weniger mit den Körpern selbst, als mit den Vorgängen an den Körpern, mit der Erscheinung und Bewegung zu thun. Diesen Theil der Naturwissenschaften kann man allgemein den physiologischen, die beiden ersten die anatomischen nennen.

Auf welche Weise construirt nun der Naturforscher den physiologischen Theil? Nehmen wir ein Beispiel: Man wußte längst, daß allen Körpern in gewissem Maaße die Eigenschaft der Schwere zukommt; das war also ein allgemeines Gesetz. Newton sah einen Apfel vom Baume auf die Erde fallen vermöge dieser Schwere, und fragte sich, warum der Apfel nicht in den Himmelsraum fiele. Indem er auf diese Frage hin untersuchte, fand er ein neues Gesetz, daß Körper in der Richtung von Radien gegen den Mittelpunkt der Erde angezogen werden, und indem er seinen Blick an den Himmel erhob und

die kleinen Erscheinungen der Erde dort in großen Zügen wieder sah, fand er das noch höhere Gesetz von der Anziehung der Himmelskörper unter einander, — ein Gesetz, welches in den letzten Tagen durch einen der größten Triumphe menschlichen Fleißes in der Entdeckung eines neuen Planeten bestätigt worden ist. Ne wton ging aber weiter und stellte eine Hypothese auf, die er nicht beweisen konnte, da die bekannten Thatsachen dazu nicht ausreichten: die Hypothèse von der Anziehung, welche zwischen aller Materie ist. Diese Hypothese, welche eine Verallgemeinerung eines bewiesenen Gesetzes war, welche rationell, logisch aus diesem Gesetze folgte, ist durch die Betrachtung der folgenden Jahrhunderte zum Gesetz erhoben worden.

Die Naturforschung geht also so zu Werke, dass sie eine allgemeine Erscheinung zum Gesetz erhebt, uud indem sie dieses Gesetz ausdehnt auf noch nicht erfahrene Dinge, eine Hypothese ausstellt; dass sie dann wieder Ersahrungen zum Beweis oder besser zur Erprobung dieser Hypothese sammelt, um ein neues Gesetz zu finden. Die Hypothese gehört also zur Naturforschung, denn sie bezeichnet das Denken, welches jedem vernünstigen Handeln vorausgehen muß. Ebenso sehr gehört auch die Analogie zur Naturforschung, denn die Verallgemeinerung eines bekannten Gesetzes zu einer neuen Hypothese geschieht eben durch die Aufstellung von Analogien. Die Hypothese und die Analogie haben aber in der Naturforschung nicht eine Geltung durch sich selbst, sondern sie haben nur eine Geltung, insofern sie die Hebel weiterer Forschung sind. Daraus erklärt sich wiederum das Interesse, welches uns unsere Hypothesen gewähren; es sind die werdenden Gesetze, an denen wir unsere Krast erproben; die gefundenen, festgestellten Thatsachen gehören einer Vergangenheit an, welcher jeder neue Augenblick uns mehr entfremdet.

Nehmen wir nun ein Beispiel aus der pathologischen Anatomie. Cruveilhier fand die Frage von der Phlebitis so vor, daß die entzündete Vene ihre Lichtung durch das Vorhandensein irgend welcher fester, halbsester oder weicher Körper verliere. Das war also ein pathologisch anatomisches Gesetz. Cruveilhier fand ferner durch eigene Untersuchungen, dass noch vor der Zeit, wo man an den Wandungen der Vene irgend welche Veränderung sehe, sich ein Blutgerinnsel in dem Gefässrohr vorsinde, - ein neues, bestimmteres Gesetz. Daraus resultirte nun die Frage, wie das Blut dazu käme, an einer solchen Stelle zu gerinnen? Cruveilhier untersuchte nicht weiter, sondern vermöge einer Hypothese und einer Combination kam er zu dem allgemeineren Gesetz: die erste-Wirkung der Venen-Entzündung ist die Coagulation des venösen Blutes. Daraus resultirte die neue Frage, wie die Entzündung dazu käme, das venöse Blut zu coaguliren? Cruveilhier untersuchte auch diesen Punkt nicht, sondern vermöge einer neuen Hypothese und einer neuen Combination kam er zu dem dritten allgemeinsten Gesetz: die Entzündung besteht überhaupt in der Coagulation des venösen Blutes innerhalb der Gefäse. So entstand schließlich aus dem Zweisel über den Vorgang der Phlebitis der großen Stämme der Begriff der Capillarphlebitis. In diesem Zustande wurde die Frage der österreichischen pathologischen Anatomie überliesert. Nun sand Bochdalek bei der Untersuchung des hämopteischen Lungeninfarktes, den man bisher als Extravasat in das Lungenparemchym betrachtet hatte, dass zuweilen Aeste der Lungenarterien mit Blutgerinnseln gefüllt seien, und stellte darauf folgende Schlussfolgerung auf: die Entzündung ist = Gerinnung des venösen Blutes in den Gefässen; bei dem hämoptoischen Lungeninfarkt sinden sich venöse Blutgerinnsel in der Lungenarterie, folglich ist hämoptoischer Infarkt = Entzündung der Lungenarterie. Es entging Bochdalek nicht, das die Verstopsung der Lungenarterie durch Gerinnsel zuweilen fehle; da er aber das Gesetz schon aus den Fällen, wo Gerinnsel vorhanden waren, deducirt hatte, so konnte er nun sagen: dieses ist kein Gegenbeweis, denn da ist die Entzündung in den Capillaren! - Rokitansky geht einen Schritt weiter. Der Seltenheit wegen will ich seine eigenen Worte angeben: "Die Entzündung der pulpösen Substanz der Milz

ist bisher nicht nachgewiesen worden; die Milzentzundung, über welche die pathologische Anatomie Aufschluß giebt, ist ihrem Sitze nach eine Phlebitis, d. i. Entzündung der vielfach in einander verschlungenen und anastomosirenden venösen Kanäle der Milz. In der That hat man nur dasjenige, was von der Entzündung der Venen (Phlebitis) gelehrt worden, auf ein venöses Gefäß-Gangtion anzuwenden, um sich das richtigste Bild von der Entzündung der Milz zu verschaffen; was in einem einfachen Gefälsrohre vor sieh geht, findet sieh hier in einem complicirten venösen Apparate wieder." Hören wir nun, was von der Capillarphlebitis gelehrt worden ist. "In der Capillarität hat die Nachweisung der Gerinnung innerhalb des Gefässrohrs manche Schwierigkeit. Es lässt sich begreisen, das nebst den Vorgängen innerhalb der Gesässe und in Folge desselben eine Exsudation von Blutserum und selbst einem Theile Plasma mit Blutroth stattfindet. Durch diese Exsudation werden die Gefässe verdeckt und unkenntlich. Aber schon deshalb, weil der Prozess in großen Gefässen vorkommt, dürfte über die Existenz desselben in den Capillargefässen kaum ein Zweisel sein." Die Beweissührung geht hier so: die Milz ist ein venöses Gefäs-Ganglion, die Entzündung venöser Gefäse = Blutgerinnung, folglich die Entzündung der Milz gleich Blutgerinnung in den Milzgefässen. Hier kommt also noch eine petitio principii hinzu.

So ist die Methode in der pathologischen Anatomie. Welches ist der Ausgangspunct für den pathologisch anatomischen Beweis der Existenz einer Capillarphfebitis? Der Umstand, dass man nicht weiß, wie das Blut dazu kommt, in einem großen Stamme zn gerinnen. Und woher stammt die Frage, wie die Entzündung der Vene das Blut zur Gerinnung bringe? Daher, daß man nicht daran gedacht hatte, daß die Gerinnung des Blutes die Vene zur Entzündung bringen könne. Wodurch unterscheidet sich also hier die pathologische Anatomie von der Physik? Dadurch, daß die pathologische Anatomie aus der Hypothese ein Gesetz, die Physik aus dem Gesetz eine

Hypothese folgert; dass die pathologische Anatomie von Hypothese, die Physik von Gesetz zu Gesetz schreitet.

Die pathologische Anatomie hat das große Ansehen, in welches sie in der neuesten Zeit gerathen ist, zum großen Theil der Unwissenheit, namentlich einer völligen Unbekanntschaft mit ihrer Geschichte zu verdanken. Allerdings hat man dafür gesorgt, die historischen Brücken hinter sich abzubrechen, aber es ist namentlich der strengen und gerechten Sitte der deutschen Wissenschaft geziemend, sie wieder herzustellen-Die pathologische Anatomie als dogmatische Wissenschaft kann keinen Platz mehr finden; jeder muss sich der Beweise für jedes einzelne Gesetz klar bewusst werden. Aber woher die Beweise nehmen, wenn die ganze Argumentation mit einer Hypothese anfängt? Ich könnte noch manches ähnliche Beispiel z.B. aus der Krasenlehre anführen; ich beschränke mich darauf, den Schluss zu ziehen, dass die pathologische Anatomie eben eine anatomische Wissenschast und keine physiologische ist, dass sie also mit der größten Sicherheit über rein anatomische, aber nur mit großer Unsicherheit über physiologische Fragen entscheiden kann. Dinge, die wir bloß räumlich neben einander sehen, sollen in ein zeitliches und ursächliches Verhältniss gebracht werden. Kann die pathologische Anatomie dies auf entschieden naturwissenschaftlichem Wege? Zuweilen gewiss, und in einer ungleich größeren Zahl vom Fällen, als es auf den ersten Anblick scheinen möchte, wenn sie nur vorurtheilsfrei genug an die Sache geht; sehr häufig in keiner Weise. Obwohl die empirischste und casuistischste aller Wissenschaften, kann die pathologische Anatomie in der bisher eingehaltenen Weise nur ein neuer Panegyrikus der Hypothese werden. Wie will man denn mit Sicherheit entscheiden, welches von zwei neben einander existirenden Dingen Ursache und welches Wirkung sei, und ob überhaupt ei. nes von beiden Ursache und nicht vielmehr beide Coeffecte derselben dritten Ursache, oder gar jedes für sich Effect zweier ganz verschiedener Ursachen sei?

Die endliche Entscheidung darüber gehört einer Wissenschaft, die bisher nur in Anfängen besteht, und welche bestimmt zu sein scheint, die allgemeine Pathologie zu ersetzen, ich meine die pathologische Physiologie. Als pathologische Physiologie desiniren wir die eigentliche, theoretische wissenschaftliche Medicin, denn theoretisch ist bekanntlich nicht = hypothetisch, da jenes von der Anschauung, dieses von der Willkür ausgeht. Die pathologische Anatomie ist die Lehre von dem krankhasten Bau, die pathologische Physiologie die Lehre von den krankhaften Verrichtungen. Sie umfasst daher die krankhasten Veränderungen des Blutes, die Erscheinungen der veränderten Circulation, Respiration, Nutrition und Secretion, die Lehre von der Exsudation und der Metamorphose der Exsudate, was mit andern Worten die pathologische Entwickelungsgeschichte bedeutet, endlich die Lehre von der veränderten Muskel- und Nerventhätigkeit. Es könnte so scheinen, als sei das Alles sehr leicht, als dürfe man eben nur die Gesetze der gewöhnlichen Physiologie ausschreiben und auf die einzelnen krankhaften Vorgänge übertragen. Wäre die Physiologie fertig, so möchte das vielleicht richtig sein, allein die Physiologie ist, obwohl eine "ehrenwerthe" Wissenschaft, doch noch eine sehr unvollkommene, und wenn man Detailfragen an sie richtet, so bekommt man oft genug nur eine delphische Antwort. Die Physiologie kann zum Theil nichts dafür, da ihr die Detailfragen bis jetzt von der Pathologie kaum gestellt worden sind. Was bleibt nun zu thun übrig? Der bequemste und betretenste Weg ist der, dass man über solche Stellen vermittelst fliegender Brücken aus Hypothesen und Analogien hinwegsetzt. Kommt hinterher aber einer mit einem schwerer beladenen Wagen gefahren, so brechen die leichten Brücken, wenn sie anders noch stehen geblieben sind, susammen und eine traurige Rathlosigkeit bemächtigt sich der Darum ist eben die pathologische Physiologie nöthig, eine Physiologie, die nicht vor den Thoren der Medicin, sondern mitten in ihrer Residenz steht, eine Wissenschaft, die genau weiss, was der Medicin sehlt, welche Untersuchungen

nothwendig, welche Fragen zu beantworten sind. Die pathologische Physiologie empfängt die Fragen theils von der pathologischen Anatomie, theils von der praktischen Medicin; sie schöpft ihre Antworten theils aus der Beobachtung am Krankenbette selbst, und damit ist sie ein Theil der Klinik, theils aus dem Experiment am Thier. Das Experiment ist die letzte und höchste Instanz der pathologischen Physiologie, denn allein das Experiment ist für die Medicin der ganzen Welt gleich zugänglich, das Experiment allein zeigt die bestimmte Erscheinung in ihrer Abhängigkeit von der bestimmten Bedingung, denn diese Bedingung ist eine willkürlich gesetzte.

Einige Beispiele werden mich verständlicher machen: Bei der vielfachen Bearbeitung, welche in der neuesten Zeit die Krankheiten der Lungen erfahren haben, schien es nothwendig und logisch gerechtfertigt zu sein, die Bedingung gewisser krankhafter Vorgänge in den Lungen in Veränderungen des Cirkulations-Apparates zu suchen. Was war nun in der Physiologie über die Cirkulation in den Lungen zu erfahren? Die Physiologie wusste darüber zweierlei: einmal nämlich, dass das venöse Blut in den Lungencapillaren arteriell werde, und das anderemal, dass die Respirationsbewegungen einen gewissen Einfluss auf die Blutbewegung ausüben. Die erstere Thatsache war für die Krankheiten des Organs selbst ohne Bedeutung; aus der zweiten deducirte man die Entstehung der Pneumonie als abhängig von Veränderungen der Respirationsbewegungen, welche eine Stauung des Blutes in der Lungenarterie und den Capillaren erzeugten, und deren Beseitigung also zum Theil mechanische Eingriffe erforderte. Durch Annalogien-Beweis, von dem Verhalten der Körperarterien hergenommen, construirte man ferner den Lungenbrand als abhängig von einer Verstopfung der Lungenarterie, welche man dabei beobachtet hatte. Diese Deductionen waren ebenso willkürlich, als der hypothetisch-philosophischen Methode ange-Man hatte ganz einfach die Bronchialarterien übersehen, weil die physiologischen Lehrbücher nicht mehr die Frage discutirt hatten, ob das Blut der Lungenarterie außer

der Respiration noch irgend eine andere Function ausübe und ob die Bronchialarterie hinreiche, um alle Bedürsnisse im Gebiet der Nutritions-Erscheinungen der Lunge zu befriedigen. Als ich nun Experimente über diesen Gegenstand anstellte, zeigte es sich, dass bei completer Verstopfung der Lungenarterie eines Lappens die ausgedehnteste Pneumonie erzeugt werden konnte, und dass Luugenbrand bei ebenso completer Verstopfung nicht eintrete. Es fand sich ferner, dass nach einer 2½ Monat dauernden Verstopfung keine Atrophie entstand, daß sich aber ein Collateralkreislauf entwickelte, der allen gültigen Gesetzen über die Entwickelung vom Collateralkreislauf spottete. Dieser Kreislauf entwickelte sich nicht aus dem Gebiet der Lungenarterie, sondern aus der Aorta, durch Bronchial- und Intercostalarterien, und indem dies in absolut derselben Weise geschah, wie es bei Verstopfungen der Lungenarterie nach ausgedehnten tuberculösen Zerstörungen schon nachgewiesen war, so konnte daraus ein allgemeines Gesetz für den Lungen-Collateralkreislauf hergeleitet werden.

Ein anderes Beispiel: Salpeter, sagt man, wirke bei Entzündungen günstig. Früher hatte man von kühlender, temperirender etc. Wirkung gesprochen, was sich im Grunde auf das Nervensystem bezog. Die neue Humoralpathologie schien eine solche Anschauung aber durchaus abzuweisen. Die wissenschaftliche Therapie, die sich ihrerseits bei der einfachen empirischen Thatsache nicht begnügen wollte, die aus sehr guten Gründen eine bestimmtere Anschauung von der Wirkung des Salpeters haben musste, konnte bei der Physiologie über diesen Punct gar keine Auskunst verlangen, denn diese Forschung gehört der Pathologie (der pathol. Physiologie) an. Allein die organische Chemie, welche sich in der letzten Zeit der Medicin so nahe gebracht hatte, hatte mittlerweile eine den älteren Aerzten längst bekannte Entdeckung gemacht, nämlich dass Salpeter geronnenen Faserstoff auflöse. Nun wußte man aus anderen Untersuchungen, die freilich auch den älteren Aerzten längst bekannt waren, dass in der Entzündung der Faserstoffgehalt des Blutes vermehrt sei. Freilich war dies nicht geronnener, sondern flüssiger Faserstoff, allein was war natürlicher, als dass Salpeter, innerlich genommen, den slüssigen Faserstoff noch flüssiger machte, woraus denn eine außerordentliche Dünnslüssigkeit des ganzen Bluts resultirte! Ob auch der geronnene Faserstoff der Exsudate durch 1 oder 2 Drachmen Salpeter, die der Kranke den Tag über genoß, gelöst würde, ließ man noch dahin gestellt sein. — Vor kurzer Zeit hat nun Hertwig Versuche an Thieren bekannt gemacht, in denen bei dem Gebrauche von Nitrum innerlich der Faserstoffgehalt des Blutes sich vermehrte. — Der Salpeter ist also jetzt wieder ein empirisches Mittel.

Nochmals also, täuschen wir uns nicht über den Zustand der Medicin! Die Geister sind unverkennbar durch die vielen, immer wieder in den Winkel geworfenen und durch neue ersetzten hypothetischen Systeme erschöpft. Allein noch einige Ueberfälle vielleicht, und diese Zeit der Unruhe wird vorüber gehen, und man wird erkennen, dass nur die ruhige, sleisige und langsame Arbeit, das treue Werk der Beobachtungen oder Experimente, einen dauernden Werth hat. Die pathologische Physiologie wird dann allmählich zur Entwicklung kommen, nicht als das Erzeugnis einzelner hitziger Köpfe, sondern als das Resultat vieler und mühsamer Forscher; die pathologische Physiologie, als die Veste der wissenschaftlichen Medicin, an der die pathologische Anatomie und die Klinik nur Aussenwerke sind!

### II.

### Ueber die Entstehung der Körnchenzellen.

Von B. Reinhardt.

In einer früheren Arbeit hatte ich als das Resultat meiner bisherigen Beobachtungen über die Entstehung der Körnchenzellen den Satz aufgestellt, dass alle mit einem eiweissartigen Inhalte versehenen Kernzellen, sowohl die im Normalzustande in den verschiedenen Organen vorkommenden, so wie auch die durch pathologische Prozesse neugebildeten unter Umständen zu Körnchenzellen werden könnten.\*) Für die in den Entzündungsproducten sich entwickelnden Zellen wurde dies an jenem Orte bereits weitläustiger dargethan; ich liesere hier jetzt noch den Nachweis für einige andere Zellenbildungen.

Am Klarsten lässt sich die genannte Umwandlung in den Ovarien der Säugethiere an der Membrana granulosa der Graaf'schen Follikel beobachten.

Bekanntlich entwickeln sich in den Eierstöcken der Säugethiere fortwährend eine große Menge Graaf'scher Bläschen, von denen jedoch, besonders bei den Wiederkäuern und dem Schweine, nur verhältnißmäßig sehr wenige zur völligen Reife gelangen, während die übrigen, nachdem sie eine geringere oder bedeutendere Größe erreicht haben, wieder zurückgebil-

<sup>\*)</sup> Traube's Beiträge zur experimentellen Pathologie und Physiologie Hft. II. pag. 226.

det und resorbirt werden. \*) Hierbei findet aber eine Bildung von Körnchenzellen in der Weise Statt, dass die mit einem eiweisartigen Inhalte versehenen Zellen der Membrana granulosa, wie man sie in solchen Follikeln, welche noch in einer fortschreitenden Entwickelung begriffen sind, antrifft, bei der späteren Rückbildung dieser Follikel sich zu Körnchenzellen und weiterhin zu Körnerconglomeraten umwandeln.

Diejenigen Graasschen Bläschen nun, welche sich noch in der Fortentwickelung besinden, stellen rundliche, pralle Säckchen dar, welche, besonders so lange sie noch eine geringe Größe haben, durchsichtig und wasserhell erscheinen. Eröffnet man vorsichtig einen solchen Follikel, so sieht man eine wasserhelle oder leicht gelbliche, körnerfreie, bei der Kuh und dem Schweine nicht selten deutlich gerinnende Flüssigkeit austreten; die Mb. granulosa selbst bildet, wie Bischoff \*\*) gezeigt hat, eine zusammenhängende, weiche, die Innenfläche des Follikels gleich einem Epithelium bekleidende, hautartige Schichte.

In der Mb. granulosa, welche man mit einem Zusatz von etwas Liquor folliculi in ihrer natürlichen und unveränderten Beschaffenheit beobachten kann, findet man nun folgende mikroskopischen Elemente.

Häusig zeigen sich darin nur Kernzellen der Art, wie sie gewöhnlich beschrieben werden. Es sind dies dicht aneinander gelagerte, im Allgemeinen rundliche Zellen, deren Größe und übrige Beschaffenheit bei den verschiedenen Thieren nicht erheblich variirt. Ihr Durchmesser beträgt im Mittel 0,004 — 0,007<sup>m</sup>. Der Kern derselben, rund oder oval und von einem mittleren Durchmesser von 0,003 — 0,005<sup>m</sup>, erscheint zumeist ziemlich stark körnig; deutlich hervortretende und recht markirte Kernkörper sehlen indessen sehr häusig. Die Zellenmembran umgiebt den Kern bald ziemlich eng, bald steht sie weiter von ihm ab, ist jedoch stets eine sehr seine, structurlose,

<sup>\*)</sup> Th. L. W. Bischoff, Entwickelungsgeschichte der Säugethiere und des Menschen. Leipzig 1842 pag. 5.

<sup>\*\*)</sup> Entwickelung des Kaninchen-Eies 1842 pag. 2.

wasserhelle und durchsichtige Haut. Der Zelleninhalt zeigt sich gewöhnlich durch feine Molecüle mehr oder weniger getrübt, zumeist aber nicht so stark, dass man den Kern nicht noch hindurch erkennen könnte; bisweilen enthält er jedoch auch zahlreiche größere und dunklere, den Kern vollkommen verdeckende Molecüle. Immer wird indessen der Inhalt von Esigsäure vollkommen durchsichtig gemacht; die in ihm befindlichen Körnchen und Molecüle (Proteinmolecüle) lösen sich in jenem Reagens auf oder verschwinden wenigstens dem Auge vollkommen. Kaustische Alkalien lösen sich gleichfalls.

Von der genannten Beschaffenheit fand ich auch noch die Zellen der Membrana granulosa in den sehr angeschwollenen, durch ihre Größe vor den übrigen Follikeln sich auszeichnenden und demnach wohl völlig reisen Graafschen Bläschen einer läusischen Hündin, so wie in den Follikeln eines Schweines, welche den Umfang einer großen Herzkirsche hatten und ihrer Größe nach zu schließen wohl der Reise sehr nahe standen. Auch hier wurde der Zelleninhalt nach Zusatz von Essigsäure vollkommen durchsichtig, enthielt demnach keine Fettkörnchen. Von den reisen Follikeln der Kaninchen thut Bischoff dieses Punktes keine besondere Erwähnung, allein der Abbildung zufolge, welche dieser ausgezeichnete Beobachter in der Entwickelungsgeschichte des Kanincheneies Tab. I. Fig. 2. B. von den mit Essigsäure behandelten Zellen der Mb. granulosa eines reifen Follikels gieht, verschwanden auch hier die einzelnen Inhaltskörnchen durch jenes Reagens. In den stark angeschwollenen Graafschen Bläschen eines kurz nach der Begattung getödteten Kaninchens, bei welchem auch Saamenfäden im Uterus vorhanden waren, fand ich den Zustand der Mb. granulosa vollkommen so, wie ihn Bischoff (a. a. O. pag. 37) von den Folkkeln nach der Befruchtung beschreibt. Die unter einander und mit dem Eie innig zusammenhängenden Zellen des Discus proligerus hatten eine spindelförmige Gestalt; die übrigen Zellen der Mb. granulosa waren größer und durchsichtiger als in den kleineren nicht angeschwollenen Follikeln, die Kerne leicht erkonnbar und meist mit deutlichen

und distinkten Kernkörpern versehen. Der Inhalt dieser Zellen wurde von Essigsäure durchsichtig gemacht; nur äußerst selten blieb nach Zusatz der letzteren hie und da ein kleines isolirtes dunkles Körnchen (Fettmolecül) zurück.

Oft findet man nun in der Mb. granulosa neben den beschriebenen Zellen, bald in größerer bald in geringerer Menge Bildungen, welche offenbar frühere Entwickelungsstusen jener Zellen sind. Ganz besonders schön und deutlich sah ich dieselben in zwei erbsengroßen Follikeln von den Eierstöcken eines Kalbes.

Hier zeigten sich zunächst feine, bald sehr blasse, bald dunklere und stärker glänzende, in kaustischen Alkalien lösliche Molecüle; sodann, in diese ganz unmerklich übergehend kleine Körnchen von 0,0005 - 0,002", welche sich vollkommen wie freie Zellenkerne verhielten; sie waren rund, glatt, lebhaft glänzend, erschienen ganz homogen und ohne Kernkörper. Nach Zusatz von verdünnter Essigsäure platteten sie sich ab und bekamen eine centrale Depression wie die Kerne der Eiterkörper. Diese centrale Vertiefung sindet sich nemlich durchaus nicht allein an den Kernen der Eiterkörper; sie ist vielmehr ein Dissusionsphänomen, welches alle Kerne in frühen Entwickelungsperioden, so lange sie nemlich noch kleine, runde und homogene Bläschen darstellen, nach Zusatz concentrirter Flüssigkeiten wahrnehmen lassen. Daneben fanden sich nun kleine Zellen von 0,001 - 0,003", welche einen, bisweilen auch wohl zwei kleine Kerne, ganz von der Beschassenheit der vorhin beschriebenen freien Kerne zeigten. Der Inhalt dieser Zellen war zumeist ganz wasserhell, so dass man die Kerne vollkommen scharf und deutlich ohne Reagentienzusatz erkennen konnte; bisweilen zeigten sich in ihm aber auch einzelne Proteinmolecüle. Die Zellenmembran erschien als eine zarte durchsichtige Haut, welche sich im Durchschnitte gesehen als eine feine dunkle Linie darstellte. Im Uebrigen hatten die Zellen zumeist eine vollkommen kugelige, nur wo zwei Kerne in einer Zelle vorhanden waren, gewöhnlich eine eisörmige Gestalt; dabei sanden sich in diesen elliptischen Zellen die bald runden, bald ovalen Kerne fast immer einander diametral gegenüber liegend an den beiden Polen der Zelle. Von diesen kleinen Zellen konnte man aber alle Uebergangsstufen zu den früher beschriebenen granulirten Zellen von 0,005 — 0,007" deutlich verfolgen. Es zeigten sich etwas größere Zellen, deren Kerne nicht mehr vollkommen rund und homogen, sondern etwas abgeplattet und körnig waren, sodann noch weiter entwickelte Zellen mit mehr linsenförmigen und stark körnigen Kernen von 0,003 — 0,005" im Durchmesser. Mit der steigenden Größe der Zellen nahm auch der Inhalt an Durchsichtigkeit ab und erhielt allmählig immer mehr das feingranulirte Ansehen der gewöhnlichen Zellen der Mb. granulosa. In gleicher Weise sah ich auch die verschiedenen Entwickelungsstufen dieser Zellen nebeneinander in den Follikeln von Kaninchen, Schaafen und Schweinen.

Was nun den Ort, an welchem sich diese jüngeren Zellen entwickeln, anbetrifft, so fand ich bei einem etwa haselnusgroßen Follikel einer Kuh, daß diese Zellen die tieferen, dem Bindegewebe zunächst gelegenen Schichten der Mb. granulosa bildeten, während die größeren entwickelten Zellen die oberflächlichen Lagen jener Membran einnahmen, ganz so also, wie es sich bei den Epithelien verhält. Durch ein leichtes Hinübersahren mit dem Messer über die innere Fläche des Follikels erhielt ich ansangs nur größere granulirte Zellen von 0,005 — 0,007<sup>m</sup>, sodann bei Wiederholung dieses Versahrens an derselben Stelle, kleine durchsichtige, weniger entwickelte Zellen von 0,001 — 0,004<sup>m</sup>.

Die relative Menge dieser jüngeren und älteren Zellenbildungen variirt in den verschiedenen Follikeln in hohen Grade. Bald findet man, wie schon erwähnt, nur die vollständig entwickelten granulirten Zellen der Mb. granulosa; in anderen Fällen bilden sie wenigstens die überwiegende Mehrzahl; bisweilen besteht jedoch die größere Menge der Zellen aus jüngeren Bildungen. Diese Verschiedenheit deutet wohl darauf hin, dass das Wachsthum der Follikel und die Neubildung von Zellen in der Mb. granulosa nicht immer ganz gleichmässig, sondern häusig absatzweise und in gewissen Perioden besonders lebhast ersolgt.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Zellen der Mb. granulosa sich um präexistirende kleine homogene Kerne ohne Kernkörper entwickeln, so wie ferner, dass der Inhalt jener Zellen, so lange die Follikel noch in einer fortschreitenden Entwickelung begriffen sind, eine eiweissartige, mehr oder weniger Proteinmolecüle enthaltende, aber von Fettkörnchen freie Flüssigkeit darstellt. Es erhellt dies Letztere besonders daraus, dass die Zellen der Mb. granulosa selbst noch in denjenigen Follikeln, welche zu der höchsten Stuse der ihnen überhaupt möglichen Entwickelung, nemlich zur völligen Reise gelangt sind, einen eiweissartigen Inhalt besitzen.

Betrachtet man nun ein Ovarium genauer, so findet man, besonders bei den größeren Säugethieren, neben durchsichtigen Follikeln immer auch solche, deren Inhalt mehr oder weniger getrübt ist; es sind dies in der Rückbildung begriffene Follikel. Bei einigen derselben bemerkt man nur eine leicht weißliche Trübung; andere zeigen eine weißgelbe oder strohgelbe Farbe und haben ganz das Ansehen von Bläschen, welche mit einer molkigen oder eiterigen Flüssigkeit erfüllt sind; noch andere besitzen endlich gar nicht mehr ein bläschenartiges Aussehen, sondern erscheinen als oberflächliche gelbe Flecke am Ovarium. Zugleich erleidet auch der Inhalt der Follikel Veränderungen in seiner Consistenz, indem er allmählig immer mehr und mehr eingedickt wird. Während derselbe nemlich in den wenig getrübten Graafschen Bläschen noch leichtslüssig isl, erscheint er in den stärker getrübten Follikeln anfangs von der Consistenz des Eiters, bildet sodann eine käsige, schmierige und zuletzt eine mehr trockene, bröcklige Masse. Am Leichtesten beobachtet man diese verschiedenen Formen an den kleineren hirsekorn- bis linsengroßen Follikeln in den Eierstöcken der Schweine, bei denen man gewöhnlich an einem Ovarium die verschiedensten Uebergangsstusen in großer Menge neben einander findet.

Von den soeben beschriebenen Follikeln sind aber

selbst die wenig getrübten schon ziemlich weit im Rückbildungsprozesse vorgeschritten; beim Beginne des letzteren erscheinen nemlich die Follikel noch durchsichtig und wasserhell wie die in einer fortschreitenden Entwickelung begriffenen; den ersten Eintritt der Rückbildung erkennt man daher nicht aus dem äußeren Ansehen der Graafschen Bläschen, wohl aber bei der mikroskopischen Untersuchung aus der Beschaffenheit der Zellen der Mb. granulosa.

Indem ich nun jetzt zu den Veränderungen übergehe, welche der Inhalt der Follikel während seiner Rückbildung erleidet, lasse ich zunächst die Beschreibung einiger Beobachtungen selbst folgen. Es sind dieselben aus den verschiedenen Stadien jenes Prozesses, und zwar von solchen Follikeln genommen, in welchen sich beim Eintritte der Rückbildung jüngere und ältere Zellenbildungen neben einander befanden. Die erwähnten Beobachtungen wurden an dem Ovarium eines Schweines gemacht.

- I. Linsengroßer Follikel in beginnender Rückbildung, vom Ansehen eines durchsichtigen, wasserhellen Bläschens. Es fanden sich darin:
- 1. Freie Kerne von 0,0005 0,002<sup>m</sup>. Sie sind zum Theil noch von kugeliger Form und lebhast, den Fetttröpschen ähnlich glänzend, wie man sie in Follikeln, welche sich in sortschreitender Entwickelung besinden, (siehe S. 23.), antrist; zum Theil erscheinen sie aber auch als blasse, wenig oder gar nicht mehr glänzende, bald noch kugelige, bald scheibensörmige oder unregelmässig gestaltete Körnchen.
- 2. Kleine durchsichtige Zellen von 0,001 0,004". Auch diese haben theilweise noch das Ansehen praller, kugeliger oder eiförmiger Bläschen; viele zeigen jedoch auch unregelmäßige Umrisse und sehen wie eingeschrumpst aus. Die in ihnen enthaltenen Kerne sind häufig in der vorhin bei den freien Kernen beschriebenen Weise verändert.
- 3. Größere, mehr oder weniger stark granulirte Zellen von 0,004 0,008". An der Form der Zellen und der in ihnen besindlichen Kerne ist keine erhebliche Veränderung

wahrzunehmen; zum Theil scheinen sich indessen jene etwas vergrößert zu haben, indem ziemlich viele von ihnen einen Durchmesser von 0,007 — 0,008" zeigen. Im Inhalte, besonders der größeren Zellen bemerkt man Fettkörnchen, jedoch nur in geringer Menge, so daß man die Kerne überall noch erkennen kann.

- II. Linsengroßer Follikel vom Ansehen eines mit molkiger Flüssigkeit gefüllten Bläschens. Hierin zeigten sich:
- 1. Kleine Körnchen von 0,0005 0,002"; fast alle sehr blas, nicht glänzend, bald noch von kugeliger, bald von scheibensörmiger oder unregelmässiger Gestalt.
- 2. Größere Körper von 0,002 0,004" von kugeliger oder unregelmäßiger Form. Ein Theil derselben zeigt einen weist blassen, aber doch noch deutlich erkennbaren Kern; diese Körper lassen sich noch mit Bestimmtheit als junge Zellen unterscheiden; bei anderen ist der Kern weniger deutlich und man findet alle Uebergangsstusen von den letzteren zu solchen Körpern, an denen ein Kern nicht mehr wahrgenommen werden kann. Auf Wasserzusatz schwellen sie wenig oder gar nicht mehr an; durch Esigsäure werden sie blasser, und wo in ihnen ein Kern früher nicht zu erkennen war, tritt er auch jetzt nicht hervor; in einigen derselben finden sich einzelne Fettmolecüle.
- 3. Körnchenzellen von 0,005 0,01, welche Fettkörner in verschiedener Menge enthalten. In den weniger gefüllten. Zellen ist der Kern noch deutlich zu erkennen, in den stärker gefüllten wird er durch die Fettmolecüle vollständig verdeckt. Nach Wasserzusatz schwellen sie auf, fast überall läst sich an ihnen eine Zellenmembran deutlich darstellen; häusig bemerkt man eine lebhaste Molecularbewegung der Fettkörnchen innerhalb der ausgedehnten Zelle.
- III. Linsengroßer Follikel vom Ansehen eines mit eiteriger Flüssigkeit gefüllten Bläschens. In dem noch ziemlich leichtslüssigen Inhalte desselben finden sich
- 1. Kleine Körper von 0,0005 0,005", an denen man nur äußerst selten noch einen Kern unterscheiden kann. Sie

stellen rundliche oder unregelmäßig gestaltete, blasse, bald homogene, bald feingranulirte Körper dar, welche bisweilen, besonders die größeren, ein oder mehrere dunkle Molecüle (fast immer Fettkörnchen) enthalten. Durch Wasser werden sie nicht verändert, schwellen nicht auf, auch läßt sich dadurch an ihnen weder ein Kern noch eine Zellenmembran kenntlich machen. Nach Zusatz von Eßigsäure werden sie blasser, die dunklen Molecüle treten deutlicher hervor, ein Kern läßt sich jedoch nicht darstellen. In kaustischen Alkalien schwellen sie auf und werden durchsichtig; die dunklen Molecüle bleiben fast immer unverändert zurück.

- 2. Körnchenzellen von 0,005 0,027" im Durchmesser, zumeist von kugeliger, seltener von einförmiger oder unregelmäßiger Gestalt. Sie sind fast alle mit Fettkörnern dicht erfüllt; ein Kern läßt sich nur sehr selten und dann an einzelnen, weniger gefüllten Zellen wahrnehmen. Häußig kann man jedoch durch Wasser noch die Zellenmembran vom Inhalte abheben. Die kleineren Körnchenzellen gehen übrigens ganz unmerklich in diejenigen der vorhin beschriebenen kleinen Körper über, welche mehr oder weniger Fettmolecüle enthalten.
- IV. Linsengroßer Follikel mit einem gelben, eiterähnlichen, sehr dickflüssigen Inhalte gefüllt. Es zeigen sich hierin
- 1. kleine kernlose Körper von 0,0005 0,005"; die gröseren derselben enthalten öfters Fettmolecüle.
  - 2. Körnerconglomerate von 0,005—0,0025"; dieselben erscheinen wie aus dicht gedrängten dunklen Körnchen zusammengesetzt. Nur äußerst selten läßt sich durch Wasserzusatz noch eine Membran an denselben darstellen; die bei Weitem überwiegende Mehrzahl stellt wirkliche Körnerconglomerate dar. Durch Druck zerfallen sie nicht; hie und da ist an den durch Druck etwas ausgebreiteten Conglomeraten noch ein Kern wahrnehmbar. Nach Zusatz von Eßigsäure und kaustischen Alkalien schwellen die Conglomerate auf und es wird eine die Körner zusammenhaltende Masse in Form einer homogenen blassen Substanz erkennbar. Die Körner selbst wer-

den durch jene Reagentien nicht verändert.; in Aether verschwinden sie aber.

- V. Etwas kleinerer Follikel mit einer käsig-schmierigen gelben Masse gefüllt. Es zeigen sich darin:
- 1. Kleine blasse kernlose Körper von 0,0005 0,005", bald vereinzelt, bald zu größeren oder kleineren Klümpchen unter einander vereinigt.
- 2. Körnerconglomerate von 0,005 0,02"; sie widerstehen zum Theil noch dem Drucke, zum Theil zerfallen sie dadurch in einzelne größere oder kleinere Körnchenhaufen und Fettkörnchen.
- VI. Follikel von der Größe etwa einer halben Linse und dem Aussehen eines flachen gelben Fleckes am Ovarium.

Die darin besindliche gelbe, mehr trockene und bröcklige Masse enthielt eine große Menge freier Fettmolecüle. Zwischen diesen zeigten sich Körnerconglomerate von 0,005—0,02<sup>m</sup>, welche sast alle durch Druck leicht in kleinere Körnchenhausen und isolirte Körnchen zersielen. Außerdem sanden sich einzelne kleine blasse kernlose Körper, wie sie früher beschrieben wurden; sodann größere, blasse zusammenhängende Massen, welche deutlich aus den eben genannten, mit einander vereinigten Körperchen bestanden; endlich größere oder kleinere Parthien einer blassen Substanz, an denen eine Zusammensetzung aus kleineren Körpern nicht mehr zu erkennen war.

Dass die beschriebenen weisslichen oder gelben Körper am Ovarium aber wirklich Graafsche Bläschen waren, erhellte aus der Anwesenheit des Ovulums, welches noch in allen den genannten Follikeln vorhanden war. Was nun die Beschaffenheit des Ovulums in den schon weit zurückgebildeten Follikeln, wie sie unter Nr. IV. — VI. beschrieben wurden, anbetrifft, so fand ich die Zona pellucida gewöhnlich sehr blass, so dass man die Contouren an einzelnen Stellen ost nur bei gedämpstem Lichte wahrnehmen konnte. Der Dotter bestand aus einer hellen, zähen, eiweissartigen Substanz und einer Menge in jener eingelagerter Fetttropsen von ungleicher aber zumeist sehr bedeutender Größe. Innerhalb des Dotters sol-

cher Ovula fand ich sehr häusig auch das Keimbläschen und in diesem zumeist noch den Keimsleck. Das Keimbläschen erschien jedoch dann nicht in Form eines kugeligen, prallen und gespannten Bläschens, sondern zeigte eine unregelmäsige Gestalt und war mehr oder weniger eingeschrumpst. Auf Wasser reagirte dasselbe nicht, in Essigsäure wurde es blasser, ohne jedoch sonst erheblich verändert zu werden.

Aus dem Gesagten geht deutlich hervor, dass in den Graafschen Follikeln während des Rückbildungsprozesses derselben, Kernzellen mit einem eiweissartigen Inhalte, die Zellen der Mb. granulosa, sich zn Körnchenzellen und weiterhin zu Körnerconglomeraten umwandeln. Es lässt sich hier, ähnlich wie in den Exsudaten, der ganze Lebenslauf jener Zellen, von ihrem ersten Austreten in Form kleiner moleculartiger Kerne bis zu ihrem Zerfallen in eine aus Fettkörnchen und Proteinpartikelchen zusammengesetzte Masse, stusenweise verfolgen. Ich kann nicht erwarten, dass man auch hier den entgegengesetzten Entwickelungsgang geltend machen wird und die freien Fettkörnchen und Körnerconglomerate als die früheren, die Körnchenzellen hingegen als die späteren Bildungsstusen, aus denen zuletzt die Zellen mit eiweisartigem Inhalte hervorgingen, ansieht. Diese Annahme wird vollkommen dadurch widerlegt, dass man in der Mb. granulosa mit Bestimmtheit die Bildung von Zellen um präexistirende freie Kerne nachweisen kann; ferner spricht auf das Bestimmteste der Umstand dagegen, dass der käsige oder bröcklige Inhalt solcher Follikel, in welchen man die Körnerconglomerate und freien Fettmolecüle antrifft, entschieden in der Rückbildung begriffen ist und daher auch wohl nur Rückbildungsformen von Zellen, nicht aber die ersten Entwickelungsstusen derselben enthalten kann.

Bemerkenswerth ist noch eine, in der Mb. granulosa sehr deutlich hervortretende Erscheinung, das nemlich die Zellen derselben während der Ablagerung von Fettkörnchen in ihrem Inhalte sich sehr bedeutend vergrößern und häusig das Drei- bis Vierfache ihres früheren Durchmessers erreichen. Hierbei geschieht es nun bisweilen, das die Zellen mit dem

ersten Beginne der Fettablagerung oder selbst noch vor demselben, durch Ausnahme einer eiweisartigen Flüssigkeit sich
sehr erheblich vergrößern; man sindet dann neben Zellen von
dem gewöhnlichen Umsange auch solche mit einem zweibis dreimal größeren Durchmesser, welche dann einen mehr
oder weniger stark granulirten, bald einzelne Fettkörnchen
einschließenden, bald noch von diesen ganz freien eiweißartigen Zelleninhalt besitzen. Viel häusiger indeß lagern die Zellen, sobald sie erheblich an Umsang zunehmen, zugleich
Fettmolecüle in größerer Menge in ihrem Inhalte ab und füllen sich bei der weiteren Vergrößerung immer mehr mit jenen an, so daß man dann nur kleinere und größere Körnchenzellen neben einander sindet, jenes Zwischenstadium von vergrößerten, aber nur sparsame oder gar keine Fettmolecüle enthaltenden Zellen hingegen ganz fehlt.

Aus den genannten Beobachtungen an den Ovarien der Säugethiere ergiebt sich nun fernerhin, dass die Bildung von Körnchenzellen und Körnerconglomeraten oder sogenannten Entzündungskugeln durchaus keine die Entzündung characterisirende und nur dieser ausschließlich zukommende Erscheinung ist, wie dies noch jetzt einzelne Beobachter und besonders der Entdecker der Entzündungskugeln zu glauben scheinen. Ihrer Entstehung in den Graaf'schen Bläschen liegt weder eine Entzündung noch irgend ein anderer pathologischer Prozess zu Grunde; es entwickeln sich vielmehr jene Bildungen aus den Zellen des ganz normalen Epitheliums der Follikel, der Mb. granulosa, und zwar im Verlaufe eines vollkommen physiologischen Vorganges, während der allmähligen Rückbildung jener Follikel. Ich bemerke noch, dass die Körnchenzellen, wie man sie hier findet, durchaus in keiner Weise von denjenigen abweichen, welche in den Entzündungsproducten vorkommen. Ihre Größe und Form sowie die Gleichmäsigkeit der Fettmolecüle stimmt so vollkommen mit jenen überein, dass eine Unterscheidung beider aus dem Ansehen vollkommen unmöglich ist. Dazu kommt noch, dass der Zusammenhang der überhaupt nicht sehr innig unter einander verbundenen Zellen der Mb. granulosa, sobald sich diese mit Fettkörnern füllen, zumeist vollständig aufgehoben wird, so daß dann die Körnchenzellen hier wie in den Entzündungsproducten ganz getrennt neben einander liegen und daher auch nicht einmal dadurch, daß sie zu mehreren membranartig aneinander hängen, ihren Ursprung aus einem Epithelium errathen lassen.

In der Mb. granulosa tritt serner die Bedeutung der Körnchenzellen klar hervor; es sind in der Rückbildung begriffene Kernzellen. Die Umwandlung einer gewöhnlichen, mit einem eiweisartigen Inhalte versehenen Zelle zu einer Körnchenzelle hat entschieden die Bedeutung einer regressiven Metamorphose, deren schließliches Resultat der Untergang der Zelle, ein Zerfalten derselben zu einer aus Fett- und Proteinkörnchen zusammengesetzten Masse, einem normalen Detritus, ist.

Was nun die Bedingungen, unter welchen eine solche Umwandlung eintritt, anbetrifft, so wissen wir hierüber sehr wenig. Zunächst scheint es nothwendig zu sein, dass in der Flüssigkeit, woraus die Zellen sich ernähren, Veränderungen eintreten, welche es unmöglich machen, dass die Zellen die frühere Mischung ihres Inhalts bewahren können. Sodann dürfen aber diese Veränderungen nicht von der Art sein, dass sie die eigenthümliche Lebensthätigkeit der Zellen vollkommen aufheben; zur Bildung einer Körnchenzelle gehört nothwendig hinzu, dass die Zelle, welche eine solche Umwandlung erleiden soll, noch lebensfähig ist. Die Körnchenzelle sungirt bis zu einem gewissen Zeitpunkt hin noch entschieden als Zelle, sie vergrößert sich, indem sie aus den umgebenden Medien Stoffe in sich ausnimmt und als Inhalt ablagert; dann aber wächst auch die Zellenmembran selbst noch durch Intussusception. Ich bin nicht der Ansicht, dass die Vergrößerung der Kernzellen, welche man bei ihrer Umwandlung zu Körnchenzellen so häufig wahrnimmt, als ein rein mechanischer Vorgang aufgefast werden kann, welcher dadurch zu Stande kommt, dass die Fettkörner, welche während der Zersetzung des Zelleninhaltes in immer größerer Menge frei werden, die Zellenmembran mechanisch mehr und mehr ausdehnen,

Rokitansky\*) dies anzunehmen scheint. Allerdings sind die Zellenmembranen einer ganz erheblichen Ausdehnung fähig, wie man bei langsamer Einwirkung von Wasser an den verschiedensten Zellen wahrnehmen kann, allein zumeist übersteigt doch diese Vergrößerung nicht das Doppelte des Durchmessers der Zellen, während die Körnchenzellen häufig den drei- bis vierfachen Durchmesser derjenigen Zellen, aus welchen sie hervorgegangen sind, besitzen. Sodann müsste man auch, wenn jene Ansicht richtig wäre, an den größeren Körnchenzellen die Membranen sehr gespannt und keiner erheblichen Ausdehnung mehr fähig antressen. Dies ist jedoch keinesweges der Fall; es lassen sich vielmehr selbst an den größeren Körnchenzellen die Membranen durch Wasserzusatz sehr bedeutend und in demselben Grade wie etwa an gleich großen Epithelialzellen ausdehnen. Man kann demnach mit dem ersten Austreten von freien Fettkörnchen im Inhalte der Zellen die Lebensthätigkeit der letzteren nicht für erloschen und die weitere Zunahme der Fettmolecüle als aus einer ferneren Zersetzung des einmal gegebenen Zelleninhaltes hervorgehend betrachten; es entwickeln sich vielmehr die Zellen auch nach dem Austreten von freien Fettkörnchen noch bis zu einem bestimmten Grade fort; ihre Zellenmembran wächst durch Intussusception, und der Inhalt vergrößert sich durch sortwährende Aufnahme von Stoffen aus den umgebenden Medien. So entwickeln sich die Zellen noch eine kürzere oder längere Zeit hindurch fort, dann erlischt in ihnen aber die Lebensthätigkeit und sie werden nun zu Körnerconglomeraten, welche schliesslich zerfallen. Die Umwandlung der Körnchenzellen zu Körnerconglomeraten geht aber unter verschiedenen Bedingungen nicht immer auf gleiche Weise vor sich. In manchen Fällen und zwar besonders da, wo die Flüssigkeit, welche die mit Fettmolecülen sich erfüllenden Zellen umgiebt, während dieser Metamorphose mehr und mehr eingedickt oder ganz resorbirt wird, verschmilzt, so viel man beobachten kann, die Zellenmembran mit dem immer mehr sich verdichtenden

<sup>\*)</sup> Handbuch der pathologischen Anatomie, Bd. I. pag. 158.
Archiv f. pathol. Anat. I.

Zelleninhalte unzertrennbar und beide gehen dann beim Zerfallen des auf die genannte Weise entstandenen Conglomerates zu gleicher Zeit zu Grunde. In anderen Fällen hingegen, zumal da, wo die Körnchenzellen, nachdem sie ihre volle Entwickelung erreicht haben, noch längere Zeit in einem sehr wasserreichen Medium verweilen, verschwindet an ihnen zuerst die Zellenmembran; das so entstandene Körnerconglomerat stellt dann den oft noch einen Kern einschließenden Zelleninhalt dar, welcher weiterhin gleichfalls sich in eine Menge einzelner Körnchen auflöst.

Bemerkenswerth sind ferner noch die während der Rückbildung der Graaf'schen Follikel, besonders aus den jüngeren Zellen der Mb. granulosa hervorgehenden kernlosen Körper, und zwar besonders deshalb, weil ganz ähnliche Bildungen sehr häusig in Exsudaten und in anderen aus Zellen zusammengesetzten Geweben sich sinden. In den Entzündungsproducten wurden sie von Vogel\*) als kernlose Eiterkörper, von Lebert \*\*) als globules pyoides beschrieben. Es erscheinen dieselben hier als kernlose, bald noch kugelige, zumeist mehr unregelmässig gestaltete Körper von 0,0005 - 0,006"; sie sind dabei bald homogen, so besonders die kleineren von ihnen, bald mehr oder weniger stark granulirt, sehr häufig enthalten sie ein oder mehrere größere dunkle Molecüle (Fettmolecüle). In Wasser verändern sie sich nicht merklich, in Essigsäure werden sie durchsichtiger, in kaustischen Alkalien lösen sie sich bis auf die dunklen Molecüle auf. Bald trifft man sie in größerer oder geringerer Menge in Exsudaten neben den gewöhnlichen kernhaltigen Eiterkörpern; häufig fehlen jedoch die letzteren und die kernlosen Körper bilden dann allein die in jenen enthaltenen mikroskopischen Elemente; östers noch sindet man in eitrigen Exsudaten neben kernlosen Körpern Körnchenconglomerate oder sogenannte Entzündungskugeln, von denen dann die kleineren der letztgenannten in die größeren,

<sup>\*)</sup> Pathologische Anatomie des menschlichen Körpers pag. 93.

<sup>\*\*)</sup> Physiologie pathologique pag. 46.

Fettmolecüle enthaltenden kernlosen Körper ganz allmählig übergehen. Besonders häufig sieht man die kernlosen Körper allein oder zugleich mit Körnerconglomeraten in Exsudaten aus der Bauchhöhle. Es fragt sich nun, welche Bedeutung haben diese kernlosen Körper und wie entstehen sie? Lebert hält dieselben für eine Varietät der gewöhnlichen Eiterkörper, geht indess auf ihre Bildungsweise nicht näher ein; Vogel hält sie für zellenartige Gebilde, welche abweichend von der Schwann'schen Zellentheorie unabhängig von präexistirenden Kernen entstehen. An einem anderen Orte \*) habe ich bereits gezeigt, dass man sehr häusig in Exsudaten einen allmähligen Uebergang der gewöhnlichen kernhaltigen Eiterzellen im die vorhin beschriebenen kernlosen Körper nachweisen kann; es steht demnach fest, dass in gewissen Fällen die letzteren aus den kernhaltigen Eiterkörpern entstehen, indem an diesen der Kern einschrumpft, immer blasser wird und zuletzt für das Auge ganz verschwindet. Eine solche Bildungsweise des kernlosen Körpers ist gewiss immer da anzunehmen, wo man dieselben neben den gewöhnlichen Eiterzellen antrifft und zugleich mehrfache Uebergangsstusen zwischen beiden vorsindet. Es fragt sich nun aber, entstehen die kernlosen Körper immer und namentlich in denjenigen Fällen, wo sie allein oder neben Körnerconglomeraten im Exsudat vorhanden sind, in der vorhin erwähnten Weise, oder entwickeln sie sich, wie Vogel annimmt, abweichend von den gewöhnlichen Eiterkörpern ohne einen vorherigen Zellenkern. Nach meinen bisherigen Beobachtungen muss ich mich für die erstere Ansicht entscheiden. Zunächst findet man nemlich in Exsudaten, welche auf den ersten Anblick nur kernlose Körper zu enthalten scheinen, bei genauerem Zusehen doch gewöhnlich einzelne, welche noch einen, wenn auch zumeist blassen und unregelmässig gestalteten, nichts desto weniger deutlich erkennbaren Kern wahrnehmen lassen, wodurch es dann schon nicht unwahrscheinlich wird, dass ein solcher auch in den übrigen

<sup>\*)</sup> Traube's Archiv für experimentelle Physiologie und Pathologie
Hft. 2, pag. 217

Körpern früher existirte und später nur unkenntlich wurde. Aber selbst wenn ein Exsudat nur zellenartige Gebilde enthält, an denen durchaus keine Kerne wahrzunehmen sind, so ist dieser Umstand noch kein Beweis, dass jene Körper unabhängig von Kernen entstanden sind; man findet vielmehr, wie schon erwähnt, im Inhalte zurückgebildeter Graafscher Follikel sehr häufig außer Körnerconglomeraten nur kernlose Körper in großer Menge; es lässt sich aber hier durch eine Vergleichung von Follikeln in verschiedenen Stadien der Rückbildung mit Bestimmtheit nachweisen, dass alle diese Körper aus kernhaltigen Zellen entstanden sind. Die Aehnlichkeit eines solchen aus kernlosen Körpern und Körnerconglomeralen bestehenden Inhaltes eines Graafschen Follikels mit den mikroskopischen Elementen, wie man sie bisweilen im Eiter aus der Peritonäalhöhle sindet, ist ost ganz überraschend und man würde nach dem blossen Ansehen nicht im Stande sein, beide von einander zu unterscheiden. Ferner ist noch zu erwähnen, dass die kernlosen Körper, wie man sie in den genannten Exsudaten antrifft, durchaus nicht die Eigenschaften frischer, in der Entwickelung begriffener Zellenbildungen besitzen; sie haben vielmehr eine unregelmässige Gestalt, lassen keine deulliche Zellenmembran wahrnehmen und werden durch Wasser fast gar nicht, durch Essigsäure nur verhältnissmässig sehr wenig verändert, Erscheinungen, welche alle darauf schließen lassen, dass jene Körper nicht mehr frisch gebildete und in einer fortschreitenden Entwickelung besindliche, sondern -schon ältere, mehr oder weniger veränderte und in der Rückbildung begriffene Formen sind, wofür denn auch fernerhin noch die Anwesenheit von Fettmolecülen in ihnen, so wie die zumeist gleichzeitig im Exsudate neben ihnen vorhandenen größeren und kleineren Körnerconglomerate sprechen. Wie leicht übrigens selbst noch außerhalb des Körpers an den Exsudatzellen bisweilen die Kerne für das Auge verschwinden können, zeigt besonders ein früher von mir beschriebener Fall. (Traube's Archiv, Hst. 2. pag. 210.) Hier war schon eine verhältnismässig nur geringe Verdichtung des Eiterserums durch Verdunstung oder durch Zusatz concentrirter Flüssigkeiten zum Exsudate hinreichend, um die sehr deutlichen und scharsbegrenzten Kerne der Zellen vollkommen unkenntlich zu machen.

Wir sehen also, dass in der Mb. granulosa alle kernhaltigen Zellen derselben unter gewissen Umständen, sobald nemlich die Rückbildung einen bestimmten Grad erreicht hat, sich zu kernlosen Gebilden, blassen kernlosen Körpern nemlich und Körnerconglomeraten ohne Kerne verwandeln; wir können ferner in vielen Exsudaten eine Umbildung der gewöhnlichen kernhaltigen Exsudatzellen zu kernlosen Körpern aus den verschiedenen, zwischen beiden Formen vorhandenen Uebergangsstusen mit Bestimmtheit nachweisen; es scheint mir daher auch für diejenigen Fälle, wo man in einem Exsudate nur kernlose Körper findet, viel richtiger zu sein, diese aus einer bereits vollständig erfolgten Umwandlung gewöhnlicher Kernzellen abzuleiten, als für sie ein ganz neues Bildungsgesetz zu statuiren. Dies letztere ist hier um so gewagter, als die Gewissheit fehlt, dass man frische unveränderte Zellenbildungen vor sich hat, ja das Gegentheil hiervon aus den vorhin erwähnten Umständen im höchsten Grade wahrscheinlich wird. Es ist aber eine unerlässliche Bedingung, dass die Aufstellung eines neuen Entwickelungsgesetzes aus der Beobachtung von Objecten hergenommen sei, von deren natürlicher, unveränderter Beschaffenheit man sich mit Bestimmtheit überzeugen kann. Demuach muss man, wie ich glaube, vor der Hand eine Entstehung von Exsudatzellen ohne vorangehende Kerne als eine zur Erklärung der besprochenen Gebilde nicht nothwendige, wegen der erheblichen Differenz, welche dadurch in der Entwickelung der formellen Elemente eines und desselben pathologischen Productes, des Eiters, statuirt würde, unwahrscheinliche und ausserdem durch positive Beobachtungen durchaus nicht hinreichend gestützte Annahme zurückweisen. Ich will hiermit nicht behauptet haben, dass überhaupt keine zellenartigen Bildungen, welche sich ohne Beihülfe eines Kerns entwickeln, existirten. Kölliker\*) hat zuerst als solche Bil-

<sup>\*)</sup> Schleiden u. Naegeli Zeitschrift f. wissenschaftl. Botanik Hft. II. p. 57.

dungen die Kugeln der eigentlichen Dottersubstanz und der Dotterhöhle des Hühnereies erkannt; ich selbst fand in dem reisen aber noch unbefruchteten Dotter der Froscheier jenen ganz ähnliche bläschenartige Körper, auf deren nähere Beschreibung ich indess hier nicht weiter eingehen will; ich bemerke nur, dass ich in ihnen zu keiner Zeit und selbst nicht in den sehr kleinen, entschieden noch ganz jungen Bläschen von 0,001" einen Kern wahrnehmen konnte. Dies sind aber auch, soviel ich weiß, die einzigen sicheren Beispiele für eine Entstehung von zellenartigen Bildungen ohne vorherigen Kern, und namentlich fehlt es für die Gewebe der Säugethiere noch vollkommen an positiven Beobachtungen, durch welche eine Entwickelung von Zellen ohne Kern erwiesen würde. Die sogenannten Parenchymkörper der Lymph- oder Blutgefässdrüsen, welche man hier anführen könnte, stimmen sowohl in ihrem Ansehen wie in den chemischen Reactionen am meisten mit Zellenkernen überein; auch bemerkt man sehr häufig in den genannten Drüsen den erwähnten ganz gleiche Körper mit einer deutlichen Zellenmembran umgeben, was ebensalls der Deutung jener Körper als den Zellenkernen analoger Bildungen entspricht. Ferner scheinen für eine Entstehung zellenartiger Gebilde ohne Kern noch die Tuberkelkörper zu sprechen; indess kennen wir die Genesis und Bedeutung dieser letzteren selbst so wenig, dass es nicht rathsam ist, dieselben zur Entscheidung einer noch schwebenden Frage zu benutzen. Bei diesem Stande der Dinge muss man also für die normalen und pathologischen Gewebe des menschlichen Organismus die Annahme einer Zellenbildung ohne vorherige Kerne noch als eine reine Hypothese betrachten.

Was nun serner die in gewissen Fällen mit der größten Bestimmtheit nachweisbare Umwandlung kernhaltiger Zellen in kernlose Körper anbetrifft, so hat diese hier entschieden die Bedeutung einer Rückbildung jener Zellen; indess beruht dieselbe, soviel man beobachten kann, nicht auf einer, durch die lebendige Entwickelung der Zelle hervorgerusenen Metamorphose, sondern wird vielmehr durch Veränderungen bedingt,

welche die Zellen, sobald die Lebensthätigkeit in ihnen zu erlöschen beginnt, unter dem Einflusse der sie umgebenden Medien erleiden. Die Zellen vergrößern sich nicht mehr während des genannten Prozesses, sondern werden vielmehr durch Einschrumpfung noch etwas kleiner, ihre verschiedenen Theile, Kern, Inhalt und Membran bleiben nicht mehr als gesonderte Gebilde erkennbar, sondern verschmelzen zu einer gleichförmigen Masse, welche sich allmählig mehr und mehr verdichtet und zugleich auch chemisch umändert, indem sie gegen Reagentien widerstandsfähiger wird.

Die beschriebene Metamorphose beobachtet man indess nicht allein an den Eiterkörpern und den jüngeren Entwicklungsstufen der Mb. granulosa, sondern auch an verschiedenen anderen Zellenbildungen, sobald sie absterben. So findet sich ein ganz ähnlicher Vorgang bei den Körnchenzellen, und namentlich gehört die Umwandlung derselben zu Körnerconglomernten in denjenigen Fällen hierher, wo an jenen Membran und Inhalt mit einander verschmelzen und die eiweißartigen Bestandtheile des letzteren zu einer festen, der Hornsubstanz ähnlichen Masse werden. Ueber den Zustand der Kerne an solchen Körnerconglomeraten ins Klare zu kommen, ist häufig sehr schwer, indess kann man sich an kleinen, wenig Fettkörner enthaltenden Conglomeraten und selbst schon an Körnchenzellen der Art überzeugen, dass sie zuweilen keine deutlich wahrnehmbaren Kerne mehr besitzen. Ebenso gelingt es witunter, größere und stark körnige Conglomerate von lockerem Zusammenhange durch Druck so auszubreiten, dass man die einzelnen sie zusammensetzenden körnigen Elemente genau unterscheiden kann; hier sinden sich dann bisweilen noch deutliche Kerne, häufiger indess ist nichts mehr von ihnen wahrzunehmen. Demnach unterliegt es keinem Zweisel, dass in den mit eiweisartigen Inhalte versehenen Zellen während ihrer Umwandlung zu Körnerconglomeraten die Kerne sehr häufig verschwinden. Ob sie nun hier mitunter während der Vergrößerung und Fortentwickelung der Körnchenzellen durch Resorption, etwa wie in den eigentlichen Fettzellen zu Grunde

gehen, ist wohl schwer zu unterscheiden und läst sich nicht geradezu in Abrede stellen. Mit Bestimmtheit kann man dagegen an kleineren, wenig gefüllten Körnchenzellen beohachten, dass die Kerne derselben häusig durch Einschrumpsung blasser und zuletzt ganz unkenntlich werden. Bei der Rückbildung der Mb. granulosa geschieht es nicht selten, dass selbst die größeren Zellen derselben sich nicht zu stark gefüllten Körnchenzellen entwickeln; die Zellen vergrößern sich etwas, lagern aber nur wenige Fettmolecüle in sich ab, so dass der Kern von ihnen nicht verdeckt wird. Hierauf sterben sie ab und verwandeln sich in helle, einzelne Fettmolecüle einschließende Körper, an denen keine deutliche Membran sich darstellen lässt. Dabei wird nun der Kern allmählig blasser und verschwindet endlich ganz, und man hat nun kernlose, in einer hellen Substanz vereinzelte Fettmolecüle einschließende Körper von 0,005 - 0,008" vor sich. In gleicher Weise verschwinden auch in manchen Fällen die Kerne nachweislich in stärker gefüllten Körnchenzellen, während diese sich zu Körnerconglomeraten umwandeln; die Bildung der letzteren stimmt also dann ganz mit der Entstehung der kernlosen Körper aus Zellen mit einem eiweisartigen Inhalte überein. Auf einem ganz ähnlichen Prozesse beruht aber häufig die Bildung der Körnerconglomerate auch in denjenigen Fällen, wo der Kern an ihnen noch kenntlich bleibt; auch hier schrumpst die absterbende Körchenzelle ein, Membran und Inhalt verschmelzen innig mit einander, der letztere verdichtet sich mehr und mehr, wird fester und zugleich gegen die Einwirkung chemischer Reagentien widerstandsfähiger, der Hornsubstanz ähnlicher. Dass hier der Kern kenntlich bleibt, beruht nur auf einer bedeutenderen Entwickelung und Ausbildung desselben, in Folge deren er weniger leicht sich verändert.

Es wurde früher schon erwähnt, dass sich häusig in Exsudaten so wie in der Mb. granulosa die verschiedensten Uebergangsstusen zwischen den kernlosen Körpern und Körnerconglomeraten vorsänden; es ist dies natürlich nicht so zu verstehen als ob die kernlosen Körper sich selbst noch weiter-

hin zu Körnerconglomeraten entwickelten; jene Erscheinung beruht vielmehr darauf, dass nach dem Eintritte des Rückbildungsprozesses die vorhandenen, auf verschiedenen Entwicklungsstusen besindlichen Zellen sich nicht in gleicher Weise verändern. Ein Theil derselben nemlich und zwar besonders die kleinen eben angelegten jungen Zellen sterben beim Eintritte des Rückbildungsprozesses ab und verwandeln sich zu den kleinen blassen, kernlosen Körpern; die übrigen behalten noch kürzere oder längere Zeit hindurch die Fähigkeit sich fortzuentwickeln und gehen die Metamorphose zu Körnchentellen ein; hierbei erlischt nun aber in einer gewissen Zahl von ihnen die Lebensthätigkeit, bald nachdem die genannte Metamorphose in ihnen begonnen hat; sie schrumpfen ein und stellen nun die kleinen blassen, kernlosen, einzelne oder mehrere dunkele Fettmolecüle einschließenden Körper dar. Ein anderer Theil der Zellen hingegen füllt sich stärker mit Fettmolecülen und wandelt sich zu vollständigen Körnchenzellen um, welche nun früher oder später ebenfalls absterben und zu Konglomeraten werden, und zwar, wie es scheint um so früher, je weniger entwickelt die Zellen vor dem Eintritte der Rückbildung waren, so dass die größeren, zahlreiche Fettmolecüle enthaltenden Zellen zumeist aus den weit entwickelten Kernzellen hervorzugehen pslegen. Dem entsprechend sindet man auch in denjenigen Graafschen Follikeln, welche beim Beginne der Rückbildung jüngere Zellenbildungen in überwiegender Menge enthalten, späterhin zahlreiche kernlose Körper neben einer geringeren Menge ausgebildeter Körnchenzellen, während umgekehrt in denjenigen Fällen, wo die Mb. granulosa nur aus den weiter entwickelten Zellen bestand, sich aus diesen größere, dicht gefüllte Körnchenzellen bilden. Indess erleidet das Gesagte bisweilen auch Ausnahmen, indem mitunter große entwickelte Zellen, ohne Fettmolecüle in erheblicher Menge in sich abzulagern, zu kernlosen Körpern Beim Uebergange von Zellen zu kernlosen Körpern wird nun bald der Kern schon zu einer Zeit unkenntlich, wo man an jenen noch eine deutliche Zellenmembran darstellen kann; in anderen Fällen hingegen läßt sich der Kern noch länger wahrnehmen als eine gesonderte Zellenmembran nachzuweisen ist. Wie schon erwähnt, findet man eine solche Umwandlung nicht allein im Exsudat und in der Mb. granulosa, sie kommt vielmehr an verschiedenen anderen Orten, und zwar im Allgemeinen überall da vor, wo ein aus Zellen zusammengesetztes Gewebe in der Rückbildung begriffen ist; man findet daher die genannten kernlosen Körper sehr gewöhnlich an solchen Stellen, wo auch Körnerconglomerate und Körnchenzellen vorkommen, neben diesen in größerer oder geringerer Menge; wir werden hierauf noch später zurückkommen.

Ueber die näheren Ursachen, durch welche ein Absterben und eine solche Umwandlung der Zellen zu kernlosen Körpern bedingt wird, wissen wir nichts Genaueres; nur soviel lässt sich sagen, dass diese Metamorphose besonders häufig dann beobachtet wird, wenn der Wassergehalt der die Zellen umgebenden Medien erheblich vermindert wird; man sieht sie deshalb sehr gewöhnlich an eingedicktem Eiter und Schleim, an brüchigen und wasserarmen Stellen im Carcinom u. s. w. Welche weiteren Veränderungen die kernlosen Körper späterhin eingehen, in welcher Weise sie namentlich zerfallen, hängt von den verschiedenen Bedingungen ab, unter denen sie sich besinden; sie können, wie abgestorbene Zellenbildungen überhaupt, mannigfache Metamorphosen eingehen. In der Mb. granulosa sieht man häusig, wie dieselben in den schon weit zurückgebildeten Follikeln zu größeren Klumpen unter einander vereinigt sind, welche sich zum Theil noch durch Druck wieder trennen lassen, zum Theil aber innig zusammenhängende Massen von homogenem oder scholligem Ausehen darstellen, welche durch keinerlei Behandlung in einzelne kleinere Körper zertheilt werden können. Diese Massen verschwinden späterhin allmählig durch Resorption; welche Veränderungen indess hierbei in ihnen vorgehen, habe ich nicht deutlich verfolgen können. An anderen Orten, wie zum Beispiel in Exsudaten, zerfallen die kernlosen Körper oft schnell

zu einem feinkörnigen Detritus oder sie verkalken oder verändern sich in noch anderer Weise.

Wir kehren nach diesem Excurse zur Genesis der Körnchenzellen zurück. Wir haben also gesehen, dass in denjenigen Graafschen Bläschen, welche, bevor sie zur Reise gelangt sind, sich wieder zurückbilden, aus Kernzellen mit einem eiweißartigen Inhalte sich Körnchenzellen entwickeln. gleiche Metamorphose findet nun auch im Lause derjenigen Veränderungen, welche die reisen Follikel nach der Ausstosung des Eies erleiden, während der Bildung und Rückbildung des Corpus luteum Statt. Nach dem Austritte des Eies aus den Follikeln entsteht bekanntlich von den Wandungen des letzteren aus, sehr rasch eine große Menge von Zellen, durch welche bald die Höhle des Follikels vollkommen ausgefüllt und das sogenannte Corpus luteum gebildet wird. Von diesen Zellen entwickelt sich nun ein Theil sogleich nach ihrer Bildung zu Bindegewebe und Gefässen, während ein anderer Theil nicht zu bleibenden Geweben wird, sondern zu großen rundlichen oder unregelmässig gestalteten, den Pslasterepithelien auf der Blasenschleimhaut ähnlichen Zellen sich umwandelt, welche dann früher oder später zersallen und durch Resorption wieder entfernt werden. Diese Zellen besitzen in den ersten Stadien des Corpus luteum einen Inhalt, welcher zum allergrößten Theil nur aus einer eiweißartigen Flüssigkeit besteht; ein Theil der Zellen enthält gar keine Fettmolecule, andere zeigen vereinzelte Fettkörner, nur sehr selten erscheinen sie dichter mit Fettmolecülen erfüllt. So sand ich den Zustand der Zellen in den gelben Körpern eines Schweines mit Embryonen von der Länge von etwa anderthalb Zollen. teren Stadien, wie bei Schweinen mit ausgetragenen Embryonen, finden sich diese Zellen größtentheils mehr oder weniger dicht mit Fettmoleculen erfüllt; dabei lässt sich aber an ihnen zumeist noch deutlich eine Zellenmembran abheben und öfters gelingt es auch, den körnigen Inhalt durch Wasserzusatz in Molecularbewegung zu versetzen. Daneben sieht man sodann aus Fettmolecülen und einer homogenen Substans gebildete

Conglomerate von der Form der genannten Zellen, aber ohne nachweisbare Membran, ferner kleinere Fettkörnerhausen und endlich freie, isolirte Fettmolecüle in größerer oder geringerer Menge. Auch hier glaube ich nicht, dass die Zellen, wie Zwicky\*) annimmt, in der Weise zerfallen, dass die Membranen derselben durch die immer zunehmende Anhäufung von Fettkörnern in jenen zum Bersten gebracht werden und so den körnigen Inhalt austreten lassen; soviel ich beobachten konnte, verdichtet sich auch hier der eiweissartige Inhalt zu einer festeren, die Körner innig mit einander vereinigenden Substanz; es entstehen zunächst Körnerconglomerate, welche dann in ihrem Zusammenhange gelockert werden und zerfallen. Uebrigens verwandeln sich auch im Corpus luteum gewiss nicht alle der genannten transitorischen Zellen in Körnchenzellen, sondern werden zum Theil resorbirt, ohne die Feltmetamorphose eingegangen zu sein. Man findet in älteren, weit zurückgebildeten gelben Körpern häufig rundliche oder unregelmässig gestaltete, zumeist abgeplattete, den Epidermiszellen in der Form und den chemischen Reactionen ganz ähnliche Körper, welche gar keine oder nur höchst vereinzelte Fettmolecüle enthalten, Bildungen, welche Zwicky\*\*) bereits sehr genau beschrieben und abgebildet hat.

Es läst sich also auch hier nachweisen, wie Zellen mit eiweisartigem Inhalte sich späterhin mit Fettmolecülen ersüllen und so zu Körnchenzellen werden. Im Allgemeinen haben die hier vorkommenden setthaltigen Zellen eine weniger regelmäsig runde Gestalt als die in Entzündungsproducten sich bildenden Zellen; indes kommen auch in den letzteren häusig genug große polyedrische Zellen vor, ganz von der Form und dem Ansehen derjenigen des Corpus luteum. Wie in den Graaf'schen Follikeln, so gehen auch an anderen Orten häusig die Epithelien die Metamorphose zu Körnchenzellen ein.

<sup>\*)</sup> De corporum luteorum origine et transformatione, Turini 1844, pag. 27.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. pag. 23.

Wir erwähnen hier zunächst die Epithelien der serösen Häute. Nicht selten habe ich an den Epithelialzellen der Pleura und des Peritonäums eine Umwandlung zu Körnchenzellen beobachtet. Hier sah ich indessen dieselbe nicht bei normalem Verhalten jener Membranen, sondern nur in pathologischen Zuständen derselben, nemlich bei geringen wässrigen Ergüssen in die genannten Höhlen. Man konnte auch hier deutlich alle Uebergänge der gewöhnlichen Epithelialzellen zu Körnchenzellen beobachten. Bisweilen hingen die mit Fettmolecülen erfüllten Zellen noch ganz nach Art der Pflasterepithelien zusammen, waren aneinander abgeplattet und von polyedrischer Form; häusig indess schwammen sie auch ganz isolirt in der Flüssigkeit und waren dann zumeist mehr von rundlicher als von polyedrischer Gestalt. Dabei hatten die mit Fettmolecülen erfüllten Zellen im Allgemeinen eine bedeutenals die gewöhnlichen Zellen des Epitheliums. dere Größe Eiterkörper, aus deren Metamorphose man die Körnchenzellen hätte ableiten können, fanden sich nirgends; auch bewiesen die allmähligen Uebergänge der Epithelialzellen zu den Körnchenzellen, so wie die oft vorkommende mosaikartige Zusammenlagerung der letzteren, dass man es hier ohne Zweisel mit Epithelialzellen, welche eine Umwandlung zu Körnchenzellen erlitten, zu thun hatte. Ob bisweilen auch im Normalzustande der serösen Häute die oberflächlichen Zellenschichten sich in gleicher Weise zurückbilden und schliesslich auslösen, vermag ich nicht zu entscheiden. Wir wissen überhaupt noch nicht genauer, ob die Epithelien der serösen und der feineren Schleimhäute sich von Zeit zu Zeit regeneriren, und wenn dies geschieht, in welcher Weise die oberslächlichen Lagen derselben sich zurückbilden und zerfallen. Sehr häufig kommt ferner auf den Schleimhäuten eine Umwandlung ihrer Epithelien zu Körnchenzellen vor. Eine besondere Beachtung verdient dieser Vorgang auf der Schleimhaut der Lungen. Bekanntlich setzk sich das Flimmerepithetium von der Luströhre durch die Bronchien bis in die kleineren Verzweigungen derselben sort; in diesen letzteren sindet man bei größeren Säugethieren

bisweilen recht deutlich ein sogenanntes Uebergangsepithelium; sehr schön sah ich dasselbe namentlich in der Lunge einer Kuh. Die feinsten Bronchien aber, so wie die Lungenzellen sind mit einem Pslasterepithelium bekleidet. Bei allen diesen verschiedenen Formen des Epitheliums beobachtet man nun unter Umständen eine Ablagerung von Fettmolecülen im Zelleninhalte derselben. In den Lungen der Hunde finden sich, wie Virchow\*) gezeigt hat, auch bei völlig normalem Zustande der Respirationsorgane in dem Epithelium der Lungenbläschen fast constant Zellen, welche mit Fettmolecülen dicht erfüllt sind. Bei Kaninchen, deren Lungen ich häusig untersucht habe, trifft man im Normalzustande solche Zellen wenigstens sehr viel seltener. Bisweilen sah ich hier nur Zellen mit eiweisartigem Inhalte; öfter trifft man neben diesen solche Zellen, welche einzelne Fettmolecüle enthalten; mitunter findet man auch einzelne dicht damit gefüllte Zellen, indess zeigen sich diese letzteren immer nur sehr vereinzelt; zumeist sind sie auch nur wenig größer als die übrigen Zellen des Epitheliums. In den ganz gesunden Lungen eines Verunglückten waren ebenfalls nur einzelne, zumeist auch nur eine geringe Menge von Fettmolecülen enthaltende Zellen vorhanden. An dem Flimmerepithelium völlig gesunder Lungen habe ich bis jetzt eine Einlagerung einer erheblichen Menge Fettkörnchen in die Zellen desselben nicht beobachtet.

Sehr häusig kommt nun aber in pathologischen Zuständen eine Ablagerung von Fettmolecülen im Inhalte dieser verschiedenen Zellenformen, und zwar ganz besonders des Pflasterepitheliums vor. Sehr deutlich und schön sah ich diese Umbildung des Pflasterepitheliums namentlich in den Lungen eines Kaninchens, welche ich von Dr. Mendelssohn erhielt Das Thier war, nachdem es einige Tage in einem lustverdünnten Raume sich befunden hatte, gestorben. An den Lungen fanden sich mehrere größere und kleinere atelektatische Stellen. Diese letzteren zeigten eine bald blaurothe, bald mehr

<sup>\*)</sup> Traube's Beiträge tc. Hft. II. pag. 82.

braunrothe Farbe, waren luftleer, ließen sich aber vollkommen aufblasen und zeigten nach dem Aufblasen dieselbe Farbe wie die gesunden Parthien. Aus den atelektatischen Stellen bekam man, sobald man über die Schnittsläche mit dem Messer hin- überfuhr, leicht eine große Menge kleiner weißlicher Klumpen und Fetzen, während man aus dem gesunden Lungengewebe nur außer Blut einzelne, viel kleinere, weiße Partikelchen erhielt. Diese letzteren bestanden aus dem normalen Epithelium der Lungenbläschen. Es seigten sich im Objecte außer Kernen rundliche oder mehr polyedrische, sumeist abgeplattete Zellen von 0,004 — 0,008". Der Inhalt derselben wurde durch Eßigsäure fast überall vollkommen durchsichtig gemacht und nur hie und da blieben einzelne kleine Fettmolecüle zurück. Bald waren die Zellen isolirt, bald hingen sie zu mehreren membranartig zusammen.

Die aus den kranken Lungenparthien genommenen weißlichen Massen bestanden nun zum größten Theil aus sehr entwickelten Körnchenzellen, welche sich aber hier mit Bestimmtheit als veränderte Epithelien nachweisen ließen. Neben und zwischen ihnen sah man nemlich Zellen von 0,004 - 0,01", welche sich ganz wie die vorhin beschriebenen normalen Epithelien verhielten, nur theilweise etwas größer waren als jene, übrigens aber noch einen eiweisartigen Inhalt besassen. Sodann fanden sich Zellen dieser Art, welche einzelne Fettmolecüle enthielten, endlich, ganz allmählig in diese übergehend mehr oder weniger stark gefüllte Körchenzellen von 0,006 --0,025<sup>m</sup>; einzelne zeigten sogar einen Durchmesser von 0,03<sup>m</sup>. Die Mehrzahl von ihnen, besonders die größeren, waren sehr dicht mit seinen, in ihrer Größe gewöhnlich sehr gleichsörmigen Fettmolecülen erfüllt. Diese Körnchenzellen hatten nun zum Theil eine kugelige Gestalt, häufig erschienen sie aber, und zwar auch selbst die größten unter ihnen, polyedrisch und waren dann mehr oder weniger, oft sehr stark abgeplattet. Eine Zellenmembran ließ sich an ihnen fast überall darstellen und namentlich konnte man durch Wasserzusatz auch an den großen polyedrischen Zellen eine von dem in Form der frü-

heren Zelle zusammengelagerten Inhalte zumeist sehr weit sich entsernende Zellenmembran abheben. Uebrigens erschienen die Zellen bald isolirt, bald waren sie nach Art der Pslasterepithelien zusammengelagert und an einander abgeplattet. Diese Körnchenzellen waren entschieden nur vergrößerte und mit Fettmolecülen erfüllte Zellen des Epitheliums der Lungenbläschen. Es ergiebt sich dies einmal aus der regelmässigen, mosaikartigen Zusammenlagerung einer großen Zahl dieser Körnchenzellen, sodahn aus dem ganz allmähligen Uebergange der letzteren zu den gewöhnlichen Epithelialzellen. Uebergang ließ sich besonders deutlich an den Rändern der atelektatischen Stellen versolgen. Hier fanden sich nemlich im Allgemeinen kleinere Körnchenzellen als an den übrigen Parthien der atelektatischen Stellen, dann waren aber auch die stark gefüllten Zellen in verhältnismässig viel geringerer Menge vorhanden. Je mehr man sich nun dem gesunden Lungengewebe näherte, um so geringer wurde die Größe der vorhandenen Zellen, zugleich nahm aber auch die Ablagerung von Fettmolecülen in ihnen ab; man fand hier überhaupt weniger Fettkörnchen enthaltende Zellen und unter diesen wurden die dicht erfüllten Zellen immer seltener, bis man endlich in dem gesunden Lungengewebe nur die gewöhnlichen Epithelialzellen antraf. Eiterkörper, aus deren Weiterentwicklung man die Körnchenzellen hätte ableiten können, fanden sich ebensowenig als irgend wie Spuren eines amorphen Exsudates. Eine ähnliche Beschaffenheit des Epitheliums habe ich öfters bei Kaninchen nach Einbringung fremder Körper, Einspritzung reizender Flüssigkeiten in die Bronchien, u. s. w. beobachtel; nur erreichten hier die mit Fettmolecülen gefüllten Zellen nicht eine so bedeutende Größe, wie in dem beschriebenen Falle.

Aber auch bei Menschen beobachtet man häusig eine Umwandlung der Epithelialzellen der Lungenbläschen zu Körnchenzellen, und zwar in den verschiedensten pathologischen Zuständen der Lunge. Ich sah diese Metamorphose mehrmals in Lungenparthien, welche durch pleuritische Exsudate comprimirt waren, übrigens aber selbst kein Exsudat in ihrem

Gewebe enthielten; ferner einmal sehr schön in einer weit ausgedehnten Atelektase des Lungengewebes bei einem am Typhus Verstorbenen. Sehr gewöhnlich ist ferner eine Erfüllung des Epitheliums mit Fettmolecülen im ersten Stadium der Pneumonie; die hier sich sindenden Körnchenzellen oder Entzündungskugeln sind stets nur veränderte Epithelien; sie wurden indess fast immer als Neubildungen im Exsudate betrachtet und aus dieser Verwechselung entstand wohl die auch jetzt noch sehr verbreitete Ansicht, dass im Beginne der Entzündung und als die ersten im Exsudate sich entwickelnden Neubildungen Entzündungskugeln erschienen. Bei dem weiteren Fortschreiten der Pneumonie zerfallen diese mit Fettkörnern erfüllten Epithelien und verschwinden: in der rothen Hepatisation findet man gewöhnlich gar nichts mehr von ihnen; hier sieht man nur Eiterkörper, sehr häufig auch noch amorphes Exsudat. Erst in späterer Zeit, bei der Rückbildung der Pneumonie findet man bisweilen wieder Körnchenzellen in den hepatisirten Lungenparthien, dann aber meist in viel größerer Menge als im ersten Stadium. Die in diesen späteren Stadien der Pneumonie vorkommenden Körnchenzellen entstehen aber, wie überhaupt in den Entzündungsproducten, aus Eiterkörpern. Sehr deutlich habe ich auch hier einmal den Uebergang von Eiterkörpern von 0,004 - 0,006" su Körnchenzellen von 0,006 - 0,017" in einer Lunge beobachtet, deren unterer Lappen hepatisirt und auf dem Durchschnitte von graugelber Farbe war.

Schr ausgezeichnet ist serner noch die Umwandlung der Pslasterepithelien der Lungenbläschen zu Körnchenzellen in der sogenannten gallertartigen Insiltration tuberkulöser Lungen. Hier sindet man in der schleimigen, dem Hühnereiweis ähnlichen Flüssigkeit, welche beim Einschneiden dieser gallertartig insiltrirten Parthieen aussließt, immer eine große Menge von Zellen, von denen einige, besonders die kleineren, noch einen eiweisartigen Inhalt besitzen, andere nur sparsame Fettmole-cüle enthalten, der größere Theil aber mehr oder weniger dicht gesüllte Körchenzellen darstellt. Auch hier überzeugt

man sich durch die häufig noch sehr deutliche Aneinanderlagerung der letzteren nach Art der Epithelialzellen, durch ihre polyedrische, den letzteren ganz ähnliche Gestalt, sowie durch den Mangel an Eiterkörpern, aus welchen sie entstanden sein könnten, von dem Ursprunge dieser Körnchenzellen aus den Epithelien der Lungenbläschen. Bemerkenswerth ist hier übrigens noch die große Menge von Zellen, welche man schon in der beim Einschneiden der gallertartig infiltrirten Stellen oder bei leichtem Drucke auf die Schnittsläche in der austretenden Flüssigkeit antrifft, im Vergleich zu den verhältnismässig sehr wenigen und kleinen Epitheliumfragmenten, welche man selbst bei starkem Hinüberstreichen mit dem Messer über die Schnittfläche gesunder Lungentheile erhält. Dieser Unterschied erklärt sich zum Theil daraus, dass der Zusammenhang der zu Körnchenzellen sich umbildenden Epithelien mit der von ihnen bedeckten Membran überhaupt ein viel lockerer ist, als der solcher Epithelien, welche jene Metamorphose nicht eingegangen sind; es werden daher die ersteren auch sehr leicht in ihrer ganzen Masse sich von der Schleimhaut trennen und mit dem die Lungenzellen ausfüllenden Fluidum austreten. Bei der gallertartigen Infiltration mag der Umstand, dass das Epithelium fortwährend mit reichlicher Flüssigkeit umgeben ist, viel zur Lockerung desselben beitragen; allein auch in Fällen, wo eine solche Flüssigkeit fehlt, wie in den beschriebenen atelektatischen Stellen der Kaninchenlungen, trennt sich das Epithelium leicht in größeren Parthien von der Schleimhaut. Ferner muss man beachten, dass die einzelnen Zellen der die Fettmetamorphose eingehenden Epithelien erheblich an Umfang zunehmen, wodurch dann die Masse des zur Anschauung kommenden Epitheliums bedeutend vergrößert wird. in den genannten pathologishen Fällen nicht auch bisweilen eine Vermehrung der Epitheliumzellen selbst Statt findet, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, muß noch durch weitere Beobachtungen festgestellt werden. Nicht selten findet man in der gallertartigen Infiltration tuberkulöser Lungen an einzelnen Parthien die Epithelien in dem Maasse vergrößert und mit

Fettkörnern dicht erfühlt, das jene Stellen sich schon dem blossen Auge durch ihre gelbe Färbung kenntlich machen. Hier trifft man dann auch häusig dicht gefüllte Körnchenzellen von einem Durchmesser von 0,025 — 0,032".

In den bisher erwähnten Fällen waren es nur die Zellen des Pflasterepitheliums der Lungenbläschen und der feinsten Bronchialäste, welche sich zu Körnchenzellen umgewandelt Nicht selten aber füllen sich auch die Flimmerepilhelien der größeren Bronchien bei verschiedenen pathologischen Zuständen der Bronchien und der Lungen mit Fettmolecülen an. Sehr schön sah ich dies einmal in einer Lunge, deren untere Hälfte durch ein pleuritisches Exsudat comprimirt, übrigens aber selbst frei von Entzündung war. Hier zeigten sich in allen Bronchien der comprimirten Lungenparthie die Zellen des Flimmerepitheliums zumeist sehr dicht mit Fettmolecülen erfüllt. Dabei hatten sie größtentheils ihre gewöhnliche cylindrische Gestalt, zum Theil schienen sie sich indess etwas vergrößert und eine mehr elliptische Form angenommen zu haben. Viele zeigten noch an ihrem oberen Ende die Flimmerhaare; sehr häufig waren dieselben jedoch nicht mehr deutlich wahrzunehmen. Oft liess sich an jenen noch eine Zellenmembran nachweisen; bei vielen gelang dies aber nicht mehr und diese stellten dann cylindrische oder mehr ovale Conglomerate dar, welche in einer weichen, durch Druck leicht auseinander gehenden, hellen, eiweissartigen Substanz zahlreiche Feltmolecüle eingelagert enthielten. Ost sah man auch grösere oder kleinere Fragmente solcher Cylinder.

Auf der Schleimhaut des Darmkanals habe ich ebenfalls bei leichten Katarrhen derselben öfters die Cylinderepithelien mit Fettmolecülen mehr oder weniger dicht erfüllt gefunden. Im Uterus kann man während der Schwangerschaft an den von der Schleimhaut desselben producirten hinfälligen Häuten sehr deutlich einen Uebergang von Zellen mit einem eiweißstigen Inhalte zu Körnchenzellen beobachten. Hier sah ich bei einem etwa sechswöchentlichen menschlichen Embryo in der Decidua vera, und ganz besonders auf ihrer inneren glat-

ten Oberstäche eine Menge von Zellen, denen der Pslasterepithelien ähnlich und etwa von der Größe und der Form der
Epithelialzellen auf der Blasenschleimhaut. Diese Zellen hatten
fast durchgehends einen eiweißartigen Inhalt; nur selten sah
man bei ihnen einzelne Fettmolecüle im Zelleninhalte. Dagegen
fand ich bei Embryonen aus dem dritten und späteren Monaten
die in der Decidua vorhandenen Zellen mehr oder weniger dicht
mit Fettmolecülen gefüllt und vom Ansehen der Körnchenzellen.

Auch an den Epithelien der äußeren Haut, in Zellen aus den tiesern Lagen der Epidermis, habe ich in einem Falle eine Ablagerung von zahlreichen Fettmolecülen im Inhalte derselben beobachtet. In dem aus einem Panaritium subcutaneum entleerten Eiter fanden sich nemlich neben Eiterkörpern eine ziemliche Menge kernhaltiger Epidermiszellen, bald isolirt, bald zu mehreren zusammenhängend. Von diesen zeigte nun auch ein Theil derselben eine größere oder geringere Menge von Fettmolecülen im Inhalte; einzelne waren damit auch ganz dicht erfüllt.

Wie in den Epithelien der Schleimhäute, so kommt auch in denjenigen Schichten von Zellen, welche die innere Fläche der Drüsenkanäle bekleiden, eine Ablagerung von Fettmolecülen vor. Wir beginnen hier mit der Brustdrüse, wo diese mit Fett gefüllten Drüsenzellen die sogenannten Colostrumkörper darstellen.

Bekanntlich unterscheidet sich die Milch, welche in den ersten Tagen nach der Entbindung entleert wird, das sogenannte Colostrum, schon in ihrer äußeren Beschaffenheit wesentlich von derjenigen, welche die Brustdrüse in späterer Zeit, etwa nach Verlauf von drei bis vier Wochen nach der Geburt des Kindes absondert. Während nemlich diese ein rein weißes, nicht klebriges Fluidum darstellt, welches auch bei längerem Stehen sein gleichförmiges Aussehen behält, erscheint dagegen das Colostrum als eine gelbe, butterfarbene, klebrige Flüssigkeit, welche sich bei ruhigem Stehen bald in einen durchsichtigen serösen Theil und eine auf der Oberfläche der letzteren sich ansammelnde gelbe rahmartige Masse scheidet.

Nicht minder erhebliche Differenzen zwischen beiden ergiebt auch die mikroskopische Untersuchung derselben. Hierbei sindet man in der Milch nur eine große Menge der in einer durchsichtigen Flüssigkeit suspendirten Milchkügelchen, die, wie Henle\*) gezeigt hat, Fetttröpschen sind, umgeben von einer sehr zarten, aus Proteinsubstanzen gebildeten Haut. Sie erscheinen vollkommen kugelig und von verschiedener Größe; man sindet sie zumeist von den seinsten punktförmigen Molecülen bis zu einem Durchmesser von 0,003 — 0,005". Größere Fettbläschen von 0,005 — 0,015" kommen nur selten vor. Fast immer sind aber die einzelnen Milchkügelchen vollkommen von einander isolirt und kleben nicht zu mehreren zusammen.

Im Colostrum sinden sich nun zunächst ebenfalls diese Milchkügelchen, allein ihre Größendisserenz ist hier entschieden bedeutender als dort; man trisst hier neben den kleineren Milchkügelchen die größeren von 0,005-0,015''' fast immer in reichlicher Menge an; dabei hängen sie sehr gewöhnlich in größerer oder geringerer Zahl unter einander zusammen. Außer den Milchkügelchen zeigen sich im Colostrum aber noch Bildungen, welche in der gewähnlichen Milch, wenigstens im Normalzustande derselben gar nicht angetrossen werden.

Es sind dies zunächst kleinere blasse, bald mehr kugelige, häusiger noch mehr unregelmäßig gestaltete, ost deutlich abgeplattete Körper von 0,003—0,006. Sie erscheinen bald homogen, bald seingranulirt, ost zeigen sich in ihnen größere dunkele Molecüle und zwar im Allgemeinen um so zahlreicher, je größer die Körper selbst sind. Bisweilen bemerkt man an ihnen einen Kern, gewöhnlich aber ist ein solcher an ihnen nicht wahrzunehmen. Gegen Wasser verhalten sie sich verschieden; einzelne werden dadurch gar nicht verändert, andere schwellen bei Wasserzusatz auf, bekommen eine mehr kugelige Form und zeigen alle Eigenschaften gewöhnlicher Kernzellen. Man erkennt an ihnen deutlich eine Zellenmembran und einen

<sup>\*)</sup> Allgemeine Anatomie, Leipzig 1841, pag. 942.

Zellenkern, öfters bemerkt man auch eine lebhafte Molecularbewegung feiner Körnchen innerhalb der ausgedehnten Zelle. Bisweilen lässt sich an diesen blassen Körpern eine Zellenmembran darstellen, ohne dass es späterhin gelingt, einen Kern kenntlich zu machen; mitunter findet aber auch das Umgekehrte Statt. Bei Zusatz von verdünnter Essigsäure wird ein Theil dieser Körper ebenfalls nicht erheblich verändert, sie werden nur blasser, die etwa vorhandenen dunkelen Molecüle treten deutlicher hervor; ein Zellenkern kommt indess nicht zum Vorschein; bei anderen hingegen zeigen sich nach Esigsäurezusatz deutliche Zellenkerne; diese letzteren sind dann fast immer einfach, rundlich oder oval, und nur äußerst selten bemerkte ich in einer Zelle einen bisquitförmigen Kern. Uebrigens findet man auch hier den Kern oft sehr blas und kann wie in Exsudaten alle Uebergänge von kernhaltigen Zellen zu den zuerst erwähnten kernlosen Körpern verfolgen. Bisweilen läst sich an diesen blassen Körpern noch eine Zellenmembran durch Wasserzusatz abheben, während ein Kern auch bei Anwendung von Essigsäure nicht mehr kenntlich wird. In kaustischen Alkalien lösen sich die Körper bis auf die etwa in ihnen enthaltenen dunklen Molecüle (Fettmolecüle), welche unverändert zurückblieben. Die erwähnten blassen Körper sind entschieden diejenigen Bildungen, welche Donné \*) als Schleimkörper im Colostrum beschreibt. Man findet sie übrigens bald isolirt, bisweilen hängen sie jedoch zu mehreren aneinander und erscheinen mehr oder weniger aneinander abgeplattet.

Neben den genannten Bildungen, aber wie wir schon hier bemerken wollen, nicht streng von ihnen geschieden, sondern deutlich in sie übergehend, sindet man nun in der Milch der ersten Tage nach der Entbindung die sogenannten Colostrumkörper. Sie stellen im Allgemeinen starkkörnige, zumeist mehr kugelige, häusig aber auch unregelmäsig gestaltete, oft mehr oder weniger abgeplattete Conglomerate von 0,006 — 0,025"

<sup>\*)</sup> Die Milch und insbesondere die Milch der Ammen. Aus dem Französischen. Weimer 1838, pag. 22.

dar, welche aus dichtgedrängten dunklen Körnchen und einer diese unter einander vereinigenden blassen und homogenen Substanz zusammengesetzt sind. Bisweilen sindet man an den Conglomeraten einzelne Stellen, wo die dunklen Körnchen fehlen und die blasse Substanz daher allein zur Anschauung kommt. Durch Druck werden die Conglomerate häufig nur stark abgeplattet, behalten aber den Zusammenhang ihrer einzelnen Theile unter einander, bisweilen indess zerfallen sie auch in größere und kleinere Körnerhaufen und isolirte Körnchen. In Essigsäure schwillt die Substanz, welche die Körnchen unter einander verbindet, etwas auf, die Körnchen selbst werden indess nicht verändert. In kaustischen Alkalien schwillt jene Substanz viel stärker auf und wird weiterhin zum Theil aufgelöst; die dunkeln Körner bleiben unverändert. Diese letzteren lösen sich aber in Aether und sind also entschieden Fettmolecüle. Allein nicht immer, wenn auch schon in der bei Weitem größeren Mehrzahl der Fälle, sind die Colostrumkörper einfache Conglomerate; bisweilen gelang es mir auch, selbst von den größeren Conglomeraten durch Wasserzusatz eine deutliche Zellenmembran abzuheben. Ferner erkannte ich mehrmals an solchen Parthien größerer Conglomerate, wo keine Fettkörnchen eingelagert waren, in der blassen Substanz, besonders nach Zusatz von Essigsäure, ganz deutlich einen Zellenkern. aber findet man unter den kleineren, weniger gefüllten Colostrumkörpern von 0,006" ziemlich oft solche, welche sich auf das Unzweiselhafteste als Zellen ausweisen. An diesen sah ich mehrmals, wie sich bei Wasserzusatz zunächst von dem Colostrumkörper eine Zellenmembran als eine zarte, wasserhelle Membran von dem Inhalte, der anfangs noch die Form einer zusammenhängenden kugeligen Masse zeigte, abhob; hierauf lockerte sich der Inhalt und die einzelnen Fettmolecüle bewegten sich mit lebhaster Molecularbewegung innerhalb der ausgedehnten Zellenmembran umher; zugleich bemerkte man auch jetzt innerhalb der Zelle einen Kern, der nach Zusatz von Essigsäure vollkommen klar und deutlich hervortrat. Diese kleineren Colostrumkörper gehen aber nun ganz unmerklich

und ohne irgend eine bestimmte Grenze in die vorhin beschriebenen kleinen blassen Körper über, von denen, wie schon erwähnt, die größeren ebenfalls bald mehr bald weniger Fettmolecüle enthalten.

Aus diesem Uebergange läst sich nun schon schließen, dass zwischen den beiden genannten Formen, den blassen Körpern und den eigentlichen Colostrumkörpern ein genetischer Zusammenhang besteht, dass sie nur verschiedene Entwickelungsstusen ein und desselben Elementargebildes darstellen. Nach dem früher über die Metamorphosen der Exsudatzellen und der verschiedenen Epithelien Erwähnten muss man aber hier diejenigen der blassen Körper, welche als deutliche Kernzellen sich ausweisen, als die Grundlage und den Ausgangspunct dieser Entwickelungsreihe betrachten. Von diesen Zellen wird ein Theil, ohne sich weiter zu entwickeln, zu kernlosen Körpern; andere dagegen vergrößern sich und werden, indem sie sich gleichzeitig mit Fettmolecülen füllen, zu Körnchenzellen, welche sodann absterben und die Körnerconglomerate, welche man hier Colostrumkörper nennt, darstellen. Es fragt sich jetzt aber, welcher Natur und welches Ursprungs sind diese kleinen blassen Zellen des Colostrum? Offenbar stammen sie von denjenigen Zellenschichten her, welche die Innenwand der Milchkanäle bekleiden, und die man wohl am besten als ein Epithelium derselben bezeichnet.

Die Kanäle der Brustdrüse sind nemlich, wie Henle') gezeigt hat, von ihrer Ausmündung in der Brustwarze an bis in ihre Endbläschen hinein, mit einem Pflasterepithelium bekleidet. Untersucht man eine Brusthöhle außerhalb der Lactation, so findet man überall in den Milchkanälen ein Epithelium, welches aus dicht aneinander gelagerten rundlichen oder polyedrischen, zumeist abgeplatteten Zellen besteht, deren Durchmesser im Allgemeinen zwischen 0,003 — 0,006" variirt. An den größten Ausführungsgängen in der Nähe der Brustwarze trifft man die Epithelialzellen bisweilen noch etwas grö-

<sup>\*)</sup> Allgemeine Anatomie, pag. 920 u. 934,

ser, einzelne bis 0,008m hin; in den feinsten Drüsenkanälen und in den Endbläschen übersteigt aber der Durchmesser selten die Größe von 0,005". Der Inhalt dieser Zellen ist zumeist seingranulirt, wird aber von Elsigsäure vollkommen durchsichtig gemacht. Die Zellenmembran ist zart und fein, dehnt sich bei behutsamem Wasserzusatz aus, wird aber zumeist bei stärkeren Zusatz leicht zerstört. Der Kern, rund oder oval und von 0,002 — 0,004" im Durchmesser, ist sast immer einfach und nur äußerst selten findet man einen bisquitförmigen Rem oder gar zwei getrennte Kerne in einer Zelle. Es scheint mir daher auch nicht ganz passend, wenn Henle\*) die genannten Zellen an einem anderen Orte als Schleimkörperchen beseichnet, da man hierunter doch im Allgemeinen nur Zellen versteht, welche, zum größeren Theil wenigstens, mehrfache Keme besitzen. Die einzelnen Zellen des Epitheliums der Brustdrüse hängen übrigens zumeist innig unter einander zusammen; in der Masse, welche man von einem Durchschnitte der Brustdrüse abschabt, findet man dieselben gewöhnlich in kleineren oder größeren Parthien, welche häufig ganz die Form der seineren Ausführungsgänge oder der Endbläschen der Drüsen zeigen, mit einander vereinigt.

Man ersieht hieraus, dass die Epithelien der Brustdrüse in ihrer Form und Größe im Allgemeinen mit den kleinen blassen Körpern des Colostrum übereinstimmen. Bisweilen sindet man aber auch in übrigens ganz normalen Brustdrüsen einzelne Zellen, in deren Inhalte kleine Fettmolecüle vorhanden sind, mitunter trifft man auch hie und da größere mit Fettmolecülen dicht erfüllte Zellen und Körnerconglomerate an, welche ganz das Ansehen der Colostrumkörper zeigen, so dass man also auch hier schon eine Umwandlung einzelner Drüsenzellen zu Körnchenzellen und Körnerconglomeraten nachweisen kann. Ganz deutlich und klar beobachtete ich aber den Uebergang der Epithelien der Milchkanäle, wie sie vorhin beschrieben wurden, zu den im Colostrum vorkommenden blas-

<sup>\*)</sup> a. a. O. pag. 948.

sen Körpern und den eigentlichen Colostrumkörpern in der Milchdrüse einer zwei Tage nach der Entbindung an Peritonitis verstorbenen Wöchnerin.

Hier sah man in der beim Einschneiden der Brustdrüse reichlich hervorquellenden gelben Flüssigkeit, so wie in denjenigen Objecten, welche man durch Abschaben der inneren Fläche größerer Milchkanäle, oder durch Zerfasern eines kleinen Drüsenläppchens, oder durch Zerdrücken eines sogenannten Endbläschens bekam, zunächst bald isolirte, bald membranartig aneinander gelagerte Zellen, welche sich ganz wie die vorhin beschriebenen Epithelien der Drüsenkanäle verhielten, deutliche Kerne, einen feingranulirten Inhalt und eine bei Wasserzusatz anfangs sich ausdehnende, dann aber leicht einreissende Zellenmembran besassen. Neben ihnen und ebensalls bald isolirt, bald nach Art der Pflasterepithelien unter einander verbunden, fanden sich nun rundliche oder mehr polyedrische Zellen, welche den erwähnten Epithelialzellen im Uebrigen ganz glichen, nur dass sie nicht mehr das frische Ansehen derselben hatten. Sie sahen nemlich zum Theil wie etwas eingeschrumpft aus, die Kerne erschienen blasser, nicht überall mehr so dunkel und scharf contourirt, wie in jenen; durch Wasserzusatz konnte von den Zellen noch eine Membran abgehoben werden, indess dehnte diese sich weniger aus und wurde auch nicht so leicht zerstört wie dort; sie war gegen Wasser und Essigsäure weniger empfindlich. Es sind dies Zellen, welche nicht mehr in reger Lebensthätigkeit begriffen sind, in denen vielmehr die letztere schon zu erlöschen be-Diese Zellen gleichen nun aber vollkommen denjenigen blassen Körpern des Colostrum, an welchen sich eine Zellenstructur noch deutlich nachweisen läfst und von denen schon erwähnt wurde, dass sie ebenfalls bisweilen nach Art der Pslasterepithelien membranartig aneinander gelagert gefunden wer-Die so beschaffenen Körper des Colostrum hat man demnach als abgestorbene, übrigens noch nicht erheblich veränderte Epithelialzellen der Brustdrüse zu betrachten, welche bei dem nur noch lockeren Zusammenhange, der zwischen

ihnen und der Wand der Drüsenkanäle besteht, mit dem Seerete der letzteren fortgeschwemmt und nach Außen entleert wurden.

Sodann traf man nun an den erwähnten Orten innerhalb der Brustdrüse Zellen mit sehr blassen Kernen, so wie endlich kernlose Körper, an denen bisweilen noch eine Membran dargestellt werden konnte, häufig aber auch diese letztere ganz unkenntlich geworden war. Diese verschiedenen Bildungen fand man bisweilen neben den eben erwähnten eingeschrumpften kernhaltigen Zellen in einem und demselben Stücke einer membranartigen Epitheliumparthie, so dass es keinem Zweisel unterworsen sein konnte, dass sie eben nur veränderte Epithelienzellen waren: es sind abgestorbene Epithelialzellen, welche einschrumpsten und unter dem Einslusse der sie umgebenden Medien zu kernlosen Körpern wurden. Eben dieselben Bildungen trifft man auch im Colostrum.

Femer zeigten sich in der erwähnten Brustdrüse alle Uebergangsstusen der gewöhnlichen Epithelialzellen zu Körnchentellen. Man sah Zellen, welche noch von der Form und Größe der vorhin beschriebenen Epithelialzellen waren, aber einzelne Fellmolecüle in ihrem Inhalte zeigten; sodann fand man etwas grösere und häufig mehr kugelig gestaltete Zellen, welche sahlreichere Fettkörnchen einschlossen, jedoch nur noch in solcher Menge, dass der Kern durch sie nicht verdeckt wurde: weiter traf man große, stark gefüllte Zellen, an denen ein Kem sumeist nicht mehr zu erkennen, wohl aber noch eine Membran abzuheben war: endlich sah man Conglomerate, welche alle Eigenschaften der gewöhnlichen Colostrumkörper zeiglen. Alle diese verschiedenen Uebergangsstufen der gewöhnlichen Epithelialzellen der Brustdrüse zu Körnchenzellen und Körnerconglomeraten oder Colostrumkörpern finden sich, wie schon erwähnt, im Colostrum ebenfalls.

Die im Colostrum außer den Milchkügelchen vorkommenden Bildungen sind demnach als abgestoßene und mit dem Secrete der Brustdrüse weggeschwemmte Epithelialzellen der letzteren zu betrachten, von denen ein Theil noch in ziemlich

unverändertem Zustande, ein anderer Theil hingegen, nachdem er in der Metamorphose zu Körnchenzellen und Körnerconglomeraten mehr oder weniger weit fortgeschritten war, von den Drüsenkanälen und ihren Endbläschen sich loslöste mit dem Secrete derselben nach Außen entleert wurde. stehe nicht an, denjenigen Prozess, durch welchen die Epithehalzellen der Brustdrüse zu Colostrumkörpern werden, geradezu als eine Metamorphose jener zu Körnchenzellen zu bezeichnen. Diejenigen Metamorphosen, durch welche hier die Colostrumkörper aus den Epithelien der Milchkanäle entstehen, sind ganz dieselben, welche die Eiterkörper und die verschiedenen, früher erwähnten Epithelien bei ihrer Umwandlung zu Körnchenzellen und weiterhin zu Körnerconglomeraten erleiden. Die Colostrumkörper, an welchen sich noch ein Kern und eine Membran nachweisen läst, entsprechen den Körnchenzellen, die größere Zahl der Colostrumkörper, an denen weder Kern noch Membran wahrzunehmen sind, stimmen aber mit den Körnerconglomeraten oder sogenannten Entzündungskugeln völlig überein. Ich muss hier nochmals bemerken, dass überhaupt zwischen einer ausgebildeten Entzündungskugel wie man sie in Exsudaten findet, und einem Colostrumkörper gar kein bestimmter formeller Unterschied existirt, und man würde beiderlei Bildungen, wenn man den Ort, woher sie entnommen, nicht wüste, oder durch gleichzeitig neben ihnen vorhandene andere Elemente etwa ihren Ursprung errathen könnte, durchaus nicht zu unterscheiden im Stande sein. Vogel\*) behauptet zwar, dass eine Verwechselung beider nicht möglich sei, giebt aber bestimmte Merkmale, durch welche man sie unterscheiden könne und worauf doch hier Alles ankommt, nicht an; es würde aber auch schwer werden, dergleichen Merkmale auszusinden, da sie nicht existiren.

Es fragt sich nun, in welchem Verhältnisse stehen die Colostrumkörper zur Milchabsonderung und insbesondere zur Bildung der sogenannten Milchkügelchen? Da die Colostrum-

<sup>\*)</sup> Allgemeine pathologische Anatomie pag. 129.

körper, indem der Zusammenhang der eiweissartigen die Fettmolecüle vereinigenden Substanz an ihnen sich späterhin immer mehr lockert, oft schliesslich zu kleineren Körnerhausen und isolirten Fettkörnchen zerfallen, da ferner die Milchkügelchen, wenigstens ihrer Hauptmasse nach, aus Fetten bestehen, so lag die Frage sehr nahe, ob nicht überhaupt alle Milchkügelchen aus solchen körnigen Conglomeraten entständen; auf die Möglichkeit einer solchen Bildungsweise jener hat namentlich Nasse \*) aufmerksam gemacht. Es würden dann also die Zellen der Milchdrüse es sein, in welchen die Milchkügelchen entständen, und diese letzteren hätte man hiernach als sreigewordenen Zelleninhalt zu betrachten. Man müsste dann serner annehmen, dass nur in den ersten Tagen nach der Geburt, ehe die Milchabsonderung sich vollkommen geregelt hätte, die früheren Entwickelungsstufen der Milchkügelchen, die Colostrumkörper, mit ihnen nach Außen entleert würden, während in späterer Zeit, bei mehr geregelter Secretion der Brustdrüse, die Conglomerate sämmtlich noch innerhalb der seineren Milchkanäle zersielen und also auch nur ihre letzten Bildungsstufen, die freien Fett- oder Milchkügelchen, sich nach Außen entleerten. Meine bisherigen Beobachtungen sprechen indess nicht zu Gunsten dieser Ansicht. In der Milchdrüse einer Frau nemlich, welche etwa fünf Wochen nach der Entbindung gestorben war, fand ich Milch in reichlicher Menge; nirgends aber, auch nicht in den Endbläschen und den feineren Drüsenkanälen sah ich mit Fett gefüllte Zellen oder Colostrumkörper; man traf hier neben zahlreichen Milchkügelchen nur Zellen, welche sich gerade so verhielten wie diejenigen, welche man in der Brustdrüse außerhalb der Lactation antrifft; es waren kleine, mit einem eiweissartigen Inhalte versehene Zellen von 0,003 - 0,006", deren Membranen die Kerne größtentheils ziemlich eng umschlossen und durch Wasserzusatz leicht zerstört wurden. Ebenso konnte ich in der Brustdrüse einer noch Milch gebenden Kuh, so wie in den

<sup>\*)</sup> Müller's Archiv 1840, pag. 264.

Brüsten säugender Kaninchen nirgends den Colostrumkörpern ähnliche Conglomerate auffinden; überall sah man nur Epithelialzellen mit eiweißartigem Inhalte und Milchkügelchen. Bestimmt aber hätte man hier, falls die letzteren durch Zerfallen von Conglomeraten entständen, an irgend einem Orte Colostrumkörper so wie mit Fettkörnern erfüllte Zellen wahrnehmen müssen. Bei dem Mangel solcher Uebergangsstufen kann man daher wohl behaupten, daß die Colostrumkörper in keiner wesentlichen Beziehung zur Milchabsonderung und insbesondere zur Bildung der Milchkügelchen stehen. Es bleibt daher für die Milchkügelchen nur die Annahme übrig, daß dieselben unabhängig von Zellen und Conglomeraten aus der in die Drüsenkanäle abgesetzten Flüssigkeit auf eine noch nicht näher gekannte Weise sich bilden.

Welche Bedeutung hat nun aber die Entstehung der Colostrumkörper und ihr Erscheinen in der Milch während der ersten Tage nach der Entbindung? Man bezeichnet diesen Vorgang wohl am richtigsten als eine während der Schwangerschaft erfolgende Rückbildung und Abstossung des vor der Conception die Brustdrüse auskleidenden Epitheliums. Es ist sehr natürlich, dass bei der großen Ausdehnung der Milchkanäle während der Schwangerschaft, bei dem zu dieser Zeit erfolgenden stärkeren Blutandrange zur Brustdrüse, so wie bei der überhaupt jetzt sehr erheblich veränderten Thätigkeit der letzteren, der von früherher in ihr besindliche Epithelialüberzug sich bei dem jetzigen Zustande nicht erhalten kann; das Epithelium der Drüsenkanäle wird abgestoßen und durch ein neues ersetzt, welches sich unter jenem wiedererzeugt. Dass eine solche Regeneration wirklich Statt findet, geht daraus hervor, dass in späterer Zeit während der Lactation wieder in der Brustdrüse ein Epithelium vorhanden ist, dessen einzelne Elemente sich nach ihrem Aussehen und dem Verhalten gegen Reagentien als frische, lebensfähige Zellen darstellen. Bei der erwähnten Abstolsung des Epitheliums löst sich nun ein Theil der Zellen desselben in ziemlich unverändertem Zustande von den Wandungen der Drüsenkanäle ab; ein anderer

Theil der Zellen wird hingegen erst abgestoßen, nachdem diese die Metamorphose zu Körnchenzellen und Körnerconglomeraten oder Colostrumkörpern eingegangen und mehr oder weniger weit in derselben fortgeschritten sind.

Diese Umwandlung des Epitheliums und die Ablösung desselben von den Wandungen der Drüsenkanäle tritt jedoch nicht erst zur Zeit der Entbindung ein, sie beginnt vielmehr schon in den ersten Monaten nach der Conception. In der weißgelben zähen Masse, welche aus der Brustdrüse einer im vierten Monate der Schwangerschaft Verstorbenen mit Leichtigkeit ausgedrückt werden konnte, und die sich zugleich in reichlicher Menge in den sehr erweiterten Milchkanälen vorsand, san ich eine große Menge von abgestoßener, mehr oder weniger eingeschrumpfter, bald von Fettkörnern freier, bald mehr oder weniger dicht damit erfüllter Epithelialzellen. Ebenso fand man auch in den kleineren Drüsenkanälen und sehr deutlich auch in den Endbläschen der letzteren bereits Colostrumkörper. Alle diese im Lause der Schwangerschast angesammellen Bildungen werden sodann mit der in den ersten Tagen nach der Entbindung abgesonderten Milch fortgeschwemmt und nach Außen entleert. Innerhalb der ersten Wochen nach der Geburt des Kindes scheint aber die Bildung des neuen Epitheliums vollständig vor sich gegangen zu sein, da man nach dieser Zeit weder in der Milch noch in den Drüsenkanälen abgestoßene unveränderte Epithelien oder Colostrumkörper vorfindet.

leh muss hier nun aber bemerken, dass eine Umwandlung der Epithelialzellen der Brustdrüse zu Körnchenzellen und Kömerconglomeraten durchaus nicht allein während der Schwangerschaft erfolgt; es kommt diese Metamorphose auch oft in pathologischen Zuständen der Brustdrüse vor. So sindet man gar nicht selten beim Krebs der Brustdrüse in dem von jenem nicht besallenen Parthien, die Epithelien zum großen Theil zu Körnchenzellen umgewandelt. Sehr ausgebildet tras ich diese Metamorphose serner einmal bei einer am Krebs der Brustdrüse versterbenen, sehr bejahrten Frau, in der nicht

von jenem befallenen, etwas angeschwollenen Brustdrüse. Hier floss beim Einschneiden derselben aus den merklich erweiterten Drüsengängen eine gelbe, dem Colostrum ganz ähnliche Flüssigkeit aus. In dieser fanden sich nun außer einer Menge den Milchkügelchen gleichender Fettbläschen eine grosse Zahl von Bildungen, ganz ähnlich denen, welche man im Colostrum findet. Es waren dies kleinere Zellen von 0,003-0,007", welche keine oder nur wenige vereinzelte Fettmolecüle enthielten; sodann mit Fettkörnchen dicht erfüllte Zellen von 0,006 — 0,025"; endlich gleich große Körnerconglomerate, von den Colostrumkörpern, wie man sie nach der Entbindung antrifft, gar nicht zu unterscheiden. Hier hatte also wahrscheinlich in Folge der von der erkrankten Brustdrüse ausgehenden consensuellen Reizung und des hierdurch bedingten stärkeren Blutandranges zu der übrigens gesunden Brustdrüse eine vermehrte Absonderung einer, viele Fettbläschen enthaltenden und dadurch der Milch ähnlichen Flüssigkeit Statt gefunden. Zugleich waren aber auch die Epithelien zumeist eine Umbildung zu Körnchenzellen und Körnerconglomeraten eingegangen, gerade so wie dies während der Schwangerschaft geschieht. In einem anderen Falle von Brustkrebs sah ich eine gleiche Umwandlung des Epitheliums der gesunden Brustdrüse, nur weniger ausgebildet; die Zahl der mit Fettmolecülen gefüllten Zellen war hier geringer als in dem beschriebenen Ebenso fand ich ferner bei der einfachen Hypertrophie eines kleinen Abschnittes einer Brustdrüse unter den, gewöhnlich in Form der seineren Verzweigungen der Milchkanäle und deren Endbläschen zusammengelagerten Epithelien einzelne vergrößerte und mit Fettmolecülen erfüllte Zellen.

Ein Uebergang von Kernzellen mit einem eiweissartigen Inhalte läst sich fernerhin an verschiedenen anderen Orten, die ich hier nur noch kurz erwähnen will, nachweisen.

In den Nieren hat man beim Morbus Brightii sehr häufig Gelegenheit, diese Umwandlung an den sogenannten Epithelien der Harnkanäle zu beobachten. Die in solchen Nieren vorkommenden Körnchenzellen sind oft bestimmt zum allergrößten Theil nur mit Fettmolecülen erfüllte Epithelialzellen der Harnkanäle, wie man aus dem ganz allmähligen Uebergange dieser letzteren in Körnchenzellen deutlich ersehen kann. Sehr gewöhnlich geschieht es hier, dass die meist an einander abgeplatteten und polyedrischen Zellen der Harnkanäle, sobald sie sich vergrößern und Fettmolecüle in ihrem Inhalte ablagem, eine kugelige Gestalt annehmen.

Im Hoden sindet man ost, besonders bei sehr alten Männem, die Zellen des Cylinderepitheliums der Saamenkanäle dicht mit Fettkörnchen erfüllt.

In der Leber ist eine Anfüllung der gewöhnlichen Leberzellen mit Fettkörnehen eine sehr bekannte und bei jeder beginnenden Fettleber nachweisbare Erscheinung. Die so entstandenen fettgefüllten Zellen unterscheiden sich im Allgemeinen aber in ihrem äußeren Ansehen dadurch von den gewöhnlichen Körnehenzellen, dass die in ihnen enthaltenen Fettkörner und Fettropfen zumeist von einer bedeutenderen und zugleich mehr ungleichmäßigen Größe sind als bei den Körnehenzellen, welche gewöhnlich seinere und gleichförmigere Fettmolecüle einschließen.

In den Lymphdrüsen sindet man nicht selten bei übrigens ganz normalem Zustande derselben einzelne größere und mit Fettmolecülen erfüllte Zellen und kann auch hier deutliche Zwischenstusen zwischen ihnen und den kleineren mit einem eiweißartigen Inhalte versehenen, den Kern meist eng einschließenden Zetlen verfolgen. In noch größerer Menge trifft man dergleichen Körnchenzellen östers in verschiedenen pathologischen Zuständen der Lymphdrüsen.

lm Blute hat Virchow\*) eine Ablagerung von Fettmolecülen im Inhalte der farblosen Blutkörper beim Menschen
und verschiedenen Thieren nachgewiesen. Ich sah eine Umwandlung eines Theils der farblosen Blutkörper zu mehr oder
weniger, zumeist aber nicht sehr dicht erfüllten Körnchensellen ebenfalls einmal im Blute eines trächtigen, übrigens

<sup>\*)</sup> Medizinische Vereinszeitung, Jahrgang 1846 Mr. 35.
Archiv f. pathol. Anat. I.

aber ganz gesunden Kaninchens. Einzelne fetterfüllte Zellen traf ich einmal im Blute eines Pneumonischen, so wie ferner mehrmals im Blute rotzkranker Pferde.

In der Krystallinse sah ich einmal die im humor Morgagni besindlichen Linsenzellen zumeist ganz dicht mit Fett-körnchen erfüllt bei einer Cataracte, wo sich auch zugleich Fettmolecüle in und zwischen den Fasern der Linsensubstanz besanden.

Was nun schließlich die pathologischen Gewebe anbetrifft, so läßt sich auch in diesen sehr häußig die Entstehung von Körnchenzellen und sogenannten Entzündungskugeln aus Kernzellen mit einem eiweißartigen Inhalte nachweisen.

In der Colloidmasse trifft man bekanntlich sehr oft zahlreiche Entzündungskugeln. Die Entstehung dieser letzteren konnte ich hier einmal sehr gut in einer ausgetragenen, übrigens bis auf einzelne kleine entfärbte Blutextravasate normalen Placenta verfolgen. In dieser fanden sich nemlich an der Fötalfläche derselben kleine homogene, durchsichtige, hirsekorn - bis erbsengroße Einlagerungen, welche in ihrem äußeren Ansehen, so wie in ihren chemischen Reactionen vollkommen mit der sogenannten Colloidmasse übereinstimmten. In den kleineren Anhäufungen dieser Substanz waren gewöhnlich keine mikroskopischen Elemente vorhanden. In den grösseren linsen - bis erbsengroßen Massen aber fand man Zellen von 0,003 — 0,013". Die kleineren von ihnen von 0,003 — 0,005" zeigten deutliche Kerne und einen feingranulirten, zumeist eiweisartigen Inhalt; zum Theil schlossen sie jedoch auch einzelne Fettmoleeüle ein. Die übrigen größeren Zellen waren aber mehr oder weniger mit Fettkörnchen erfüllt und zwar im Allgemeinen um so dichter, je bedeutender ihre Größe war. Endlich fanden sich auch Körnerconglomerate von 0,01 - 0,013", an denen keine Zellenmembran mehr darzustellen war. In der Colloidmasse, wie man sie in Kröpfen und in den sogenannten Cystosarcomen des Ovariums findet, sah ich neben Körnerconglomeraten nur kernlose Körper, welche aber oft allmählig in jene übergingen. Alle diese Bildungen muss

man aber auch hier wohl als Zellen, an denen Kerne und Membranen unkenntlich geworden und zum Theil schon zerstört sind, betrachten.

Im Krebse kommt sehr häufig eine Umwandlung der gewöhnlichen Krebszellen zu Körnchenzellen und Körnerconglomeraten vor. Dass hier der Entwickelungsgang nicht etwa der umgekehrte ist, dass nicht, wie Bruch \*) annimmt, zuerst Körnerconglomerate entstehen, welche sodann in Körnchensellen und schliesslich nach Resorption der noch vorhandenen Fellmolecüle in die gewöhnlichen Krebszellen mit eiweissartigem Inhalte übergehen, lehrt der Umstand, dass man in evident srischen und jungen Krebsmassen nur Zellen mit einem eiweisartigen Inhalte findet, während die Körnchenzellen und Körnerconglomerate in älteren, in der Rückbildung begriffenen und zerfallenden Krebsparthien vorkommen. Für den näheren Beweis dieses Satzes beziehe ich mich auf die folgende Abhandlung von Virchow. Hier im Krebse hat man nun auch bei der großen Ausbildung, welche Kerne und Kernkörper in den Krebszellen häusig erreichen, Gelegenheit zu beobachten, dass nicht allein im Zelleninhalte, sondern oft auch in den Kernen und Kernkörpern eine Ablagerung von Fettmolecülen erfolgt; ja wie aus den Untersuchungen von Virchow über diesen Gegenstand hervorgeht, beginnt die Fettablagerung bei den Krebszellen öfters in den Kernen und geht wiederum in den letzteren bisweilen von den Kernkörpern aus. Auch in den Zellen anderer Gewebe findet mitunter eine Ablagerung von Fellmolecülen im Inhalte der Kerne Statt, bleibt hier indess sast immer auf nur wenige vereinzelte Fettkörnchen beschränkt.

Eine sehr häufige Umwandlung der Krebszellen ist nun noch die zu kernlosen Körpern. Fast überall sindet man in zurückgebildeten Krebsparthien eine größere oder geringere Menge dieser Körper, deren Bildung auch hier, soviel ich beobachten konnte, aus einem Absterben und Einschrumpsen der

<sup>\*)</sup> Henle und Pfeufer Zeitschrift für rationelle Medizin, Band IV. Hft. 1. pag. 50.

Metamorphose oft schon an den Zellen ein, so lange sie noch einen vollkommen eiweißartigen Inhalt besitzen, sehr häußig aber auch, nachdem in ihnen die Metamorphose zu Körnchenzellen begonnen oder schon mehr oder weniger weit fortgeschritten ist. Dem entsprechend erscheinen diese Körper bald homogen oder feingranulirt, bald enthalten sie einzelne dunkle Molecüle, bald schließen sie die letzteren in größerer Menge ein und gehen dann ganz allmählig in die ost neben ihnen vorhandenen Körnerconglomerate über.

Ich theile hier schließlich noch die Beschreibung eines Falles mit, in welchem ich Gelegenheit hatte, einen Uebergang der sogenannten Krebsmutterzellen zu großen Fettkörnerconglomeraten zu beobachten.

Bei einer Frau von 56 Jahren fand sich im Gesichte, und zwar auf der linken Backe, eine mehr als faustgroße, mit der Haut verwachsene Geschwulst. Diese bestand äußerlich aus zwei großen, von einander ziemlich gesonderten Knollen, von denen der untere an seiner Spitze bereits aufgebrochen war. Die Geschwulst erschien auf dem Durchschnitte von grobkörnigem Ansehen und weissgelber Farbe. Beim Druck trat auf der Durchschnittsfläche eine breiartige, weißgelbe Masse hervor. In dieser fand man nun zunächst Zellen, wie man sie gewöhnlich im Krebs sindet, von rundlicher oder unregelmäßig polyedrischer Gestalt und einem Durchmesser von 0,005 — 0,02". Die Kerne derselben varürten von 0,003 — 0,01" und zeigten gewöhnlich sehr deutliche Kernkörper. Nicht selten waren in einer Zelle zwei, bisweilen auch drei bis vier große Kerne vorhanden. Häusig zeigten sich im Inhalte der Zellen wie der Kerne Fettmolecüle. Neben diesen Zellen traf man nun zahlreiche rundliche Körper von 0,008 -0,05", welche äußerlich wie Conglomerate von einer Menge kleiner blasser Kügelchen aussahen. Bei Wasserzusatz schwollen diese Körper etwas auf und es trat nun an ihnen eine äussere, die kleinen blassen Kügelchen umschließende Membran hervor. Beim Druck auf das Deckplättchen sah man

jetzt ost sehr deutlich, wie die kleineren Kügelchen sich innerhalb der Membran hin- und herbewegten; in einzelnen Fällen riss auch die Membran und die Kügelchen traten in einem Strome hervor, worauf dann jene als eine holle, mehr oder weniger stark gefaltete leere Haut zurückblieb. Die kleinen, in diesen Cysten eingeschlossenen Kügelchen zeigten nun ein verschiedenes Verhalten. Zumeist waren sie von rundlicher Gestalt und einem Durchmesser von 0,003 - 0,005". Sie halten dabei ein seingranulirtes Ansehn und zeigten nach Zusatz von Wasser und Essigsäure vollkommen die Eigenschasten gewöhnlicher Eiterkörper. Durch behutsamen Wasserzusatz liess sich an ihnen eine Zellenmembran abheben, hieraus sah man an dem granulirten Inhalte eine deutliche Molecularbewegung und weiterhin wurden auch Kerne sichtbar, ganz so wie in den Eiterkörpern. Zum Theil enthielten die Zellen nemlich nur einen, zumeist aber zwei bis vier, bald getrennte, bald mehr oder weniger unter einander verschmolsene Kerne von 0,0005 - 0,002". Durch Zusatz von Essigsäure wurden Zelleninhalt und Zellenmembran durchsichtig gemacht und die Kerne traten deutlich hervor. Oft waren die genannten Cysten nur mit solchen, den gewöhnlichen Eiterkörpern vollkommen gleichenden Zellen gesüllt; bisweilen traf man aber auch Cysten, deren Zellen im Uebrigen mit den eben beschriebenen übereinstimmten, indess in ihrem Inhalte einzelne Fettmolecüle zeigten. In noch anderen Cysten, welche sich von den eben beschriebenen schon äußerlich dadurch auszeichneten, dass sie an einzelnen Stellen ein dunkelkörniges Ansehen hatten, fand man neben den kleinen, den Eiterkörpern ähnlichen Zeilen größere mit Fettmolecülen dicht erfüllte Zellen von 0,005 - 0,01", welche sich ganz wie Körnchenzellen verhielten, so wie ferner gleich große Körnerconglomerate. Auch hier ließen sich, wie in den Exsudaten, alle Uebergangsstusen zwischen den kleinen, den Eiterkörpern ähnlichen Zellen und den Körnerconglomeraten verfolgen, so dass es keine Frage sein konnte, dass diese letzteren aus jenen entstanden waren. Sodann fanden sich Cysten von einem

dunkelkörnigen Ansehen, welche nur Körnchenzellen und Körnerconglomerate oder in anderen Fällen mehr oder weniger leicht bei Druck zerfallende Körnerconglomerate und freie Fettkörnchen enthielten. Endlich kamen große zusammenhängende, scharfbegränzte dunkelkörnige Massen von der Größe und Form der letztgenannten Cysten vor, welche aus Fettkörnchen und kleinen Körnerconglomeraten zusammengesetzt waren, an denen jedoch keine, diese letzteren umschließende Hülle wahrgenommen werden konnte.

Wie diese, in allen Theilen der Geschwulst in großer Menge vorhandenen Cysten entstanden waren, ob sie die Bedeutung von Zellen hatten oder nicht, hierüber konnte ich nicht ins Klare kommen. Vergleicht man nun aber die in den Cysten enthaltenen Bildungen mit denjenigen, welche in Entzündungsproducten vorkommen, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß auch hier diejenigen Cysten, welche Zellen mit einem eiweißartigen Inhalt einschlossen, als die jüngeren, die mit Körnchenzellen und Körnerconglomeraten erfüllten Cysten hingegen als die älteren zu betrachten sind, deren letzte Entwickelungsstufen endlich die großen hüllenlosen Fettkörnerhaufen darstellen.

Der beschriebene Fall ist noch insofern bemerkenswerth, als daraus hervorgeht, dass auch unter den pathologischen Bildungen durchaus nicht allein in Entzündungsproducten kleine mehrkernige Zellen vorkommen. Man sieht dieselben hier an einem Orte, wo an Entzündung nicht gedacht werden kann.

Aus dem bisher Mitgetheilten geht nun zur Genüge hervor, dass die Körnchenzellen sich aus Kernzellen entwickeln, indem in dem Inhalt derselben Fettmolecüle abgelagert werden. Es sind diese Körnchenzellen aber keine eigene Art von Zellen, welche da neu entstehen, wo ein Exsudat verflüssigt oder irgend ein andres Gebilde resorbirt werden soll, wie Vogel dies annimmt, sondern nur eine bestimmte Entwickelungsform, welche an den allerverschiedensten Zellen unter gewissen Umständen, nämlich bei der Rückbildung derselben, beobachtet wird. Bekanntlich wurde von Bruch die Ent-

wickelung der Körnchenzellen in entgegengesetzter Weise beschrieben, und zwar so, dass zuerst durch Aneinanderlagerung seiner Körnchen die Entzündungskugeln und aus diesen die Körnchenzellen sich in der Art bildeten, dass zuerst ein Kern innerhalb des Conglomerats und dann außen um dasselbe eine Membran entstände. Dass dieser Bildungstypus nicht der allgemeine ist, wofür Bruch ihn ausgegeben hat, erhellt zur Genüge aus den angeführten Beobachtungen. Es fragt sich nur, ob derselbe überhaupt existirt. Es kann wohl nicht geleugnet werden, dass sich in gewissen Fällen, und zwar besonders in Blutextravasaten, durch Zusammenlagerung feiner Molecüle Körnerconglomerate bilden; das hingegen solche Conglomerate später Kerne und Membranen bekommen, dass sie also zu wirklichen Kernzellen werden, ist noch in keiner Weise, und namentlich auch nicht durch die Beobachtungen von Bruch \*), erwiesen. Die von ihm an einem und demselben Individuum beschriebenen apoplectischen Heerde verschiedenen Alters liegen nämlich der Zeit nach viel zu weit auseinader, als dass man sie zur Begründung einer Entwickelungsgeschichte von Zellen benutzen könnte, man müßte denn annehmen, daß eine Zelle, um ihre Membran zu bilden, mehrere Monate Zeit gebrauchte.

<sup>\*)</sup> Untersuchungen zur Kenntniss des körnigen Pigments der Wirbelthiere. Zürich 1844. S. 42.

## III.

## Bemerkungen über Erblichkeit des Wahnsinns.

Von Dr. Rud. Leubnscher.

Durch die reichen statistischen Untersuchungen von Bailtarger (Annales medico-psychologiques, tom. III.) ist die Aufmerksamkeit der Irrenärzte auf die Erblichkeit wieder besonders angeregt worden. Die Resultate, die Bailtarger aus 600 Beobachtungen gezogen hatte, waren: I. Der Wahnsinn der Mutter ist rücksichtlich der Erblichkeit von größerer Bedeutung, als der des Vaters, weil er häufiger und zugleich öfter auf mehrere Kinder forterbt. 2. Die Vererbung des Wahnsinns der Mutter ist mehr für die Töchter, der des Vaters mehr für die Söhne zu fürchten. Seine weiteren Schlüsse, z. B., daß die geistigen moralischen Fähigkeiten hauptsächlich von der Mutter auf die Kinder vererbt werden, gehen über den Gegenstand hinaus; es ist allerdings sehr verlockend, sich von dem Gegenstande zu weiteren Betrachtungen fortreißen zu lassen, die mehr oder minder in das Gebiet der Hypothese fallen müssen.

Die Untersuchungen über die Ursachen der Geisteskrankheiten werden wahrscheinlich für immer das treibende Princip für die Entwickelung neuer Theorieen in der Psychiatrie abgeben. Das mühsame und ernstliche Zusammentragen von Thatsachen kann sehr weit gediehen sein mit Uebergehung und Zurückweisung allgemeiner Fragen, die sich der Beobach-

teng in die Queere drängen; an einem Punkte der Entwicklung wird der von der Masse übersältigte Geist sich seine Ursache suchen müssen, als einen Ruhepunkt, von dem aus er neue Beobachtungen überschauen und um sich herumlegen kann. Wenn zwei verschiedene Ansichten über Geisteskrankheiten sich für den Zweck einer gegenseitigen Bekämpfung verständigen wollen, so müssen sie auf ihre Grundansieht von der Ursache der Geisteskrankheit zurückgehn, ohne die selbst. jeder Erklärungsversuch erfahrungsgemäß konstatirter Symptome unzulässig bleibt. Das ist der Grund, weshalb ich überhaupt über einen allgemeinen, wenn auch dunkeln Punkt zu sprechen wage; der Nutzen solcher Betrachtungen ist wenigstens ein indirekter, dass sie an das Dunkel erinnern, was man leicht vergisst, wenn die Existenz eines unklaren Begriffes allgemein anerkannt ist. Das geistige Auge entwöhnt sich, ein dunkles Ding neben vielen anderen dunkeln in seiner rechten Unklarheit aufzufassen.

Unter allen Ursachen, die man für Geisteskrankheiten ansührt, ist die Erblichkeit die seststehendste und unzweiselhafteste; sobald ein Wahnsinn für erblich erklärt ist, hört eine weitere Diskussion auf und der Fall wird als ein wissenschaftlich abgeschlossener und begründeter betrachtet. Die Erblichkeit ist auch ein Stiehwort der sogenannten somatischen Schule; es ist einer der beweiskräftigsten Sätze, dass der Wahnsinn unmittelbar von einer wirklichen Organisationsstörung abhänge, weil er mit dem Menschen geboren werden kann, weil er mit dem Menschen geboren werden kann, weil er nicht aus der eigenen geistigen Entwickelung, aus dem selbstthätigen Menschen hervorgeht, sondern bei seinem Werden schon in ihn gesetzt ist. Erklärt aber der einfache Begriff Erblichkeit den komplicirten Prozess des Wahnsinns, oder richtiger, ist Erblichkeit schon ein einfacher Begriff, der einer weitern Zerlegung selbst nach dem Standpunkte unseres Wissens nicht mehr fähig ist?

Es ist eine sich fortwährend zur Beobachtung drängende Thatsache, dass viele Geisteskranke von geisteskranken Eltern

abstammen, dass ihre Kinder wieder wahnsinnig werden, dass die Krankheit durch mehrere Generationen fortdauern und wieder austreten kann, bis sie durch Kreuzung der Individuen bei Heirathen allmählig sich verwischt und zu Grunde geht. Besteht die Erblichkeit darin, dass sie ein fertiges Produkt setzt? Dann müßte ein erblicher Wahnsinn ohne Entwicklung, in seiner Form schon bestimmt als ein durchaus gegebener urplötzlich einmal hervorspringen. Diess ist ebensowenig der Fall, wie bei andern Krankheiten. Die erbliche Tuberkulose macht ebensogut ihre einzelnen Stadien vom Ansang an durch, wie die nicht erbliche; sie kann in dem Vater als Lungentuberkulose existirt haben und in dem Kinde zunächst als Tuberkulose der Mesenterialdrüsen zur Erscheinung kommen. So kann ein Vater, der tobsüchtig war, einen Sohn haben, bei dem die Geisteskrankheit vorwaltend als Melancholie auftritt und umgekehrt. Der erbliche Wahnsinn hat durchaus seine naturgemäße Entwickelung von unten auf, wie der nicht erbliche; er ist ein vollkommen individueller. Er muß sich verschieden äußern und andere Formen bilden, nach der beschränkteren oder weiter ausgedehnten Anlage, dann aber auch nach der durch gegebene Verhältnisse sich verschieden artenden körperlichen und geistigen Entwickelung des Menschen, in dem er austritt. Giebt man diess zu, so liegt darin auch die Verpflichtung, jeden einzelnen Fall auch wieder in seine einzelne Momente zu zerlegen; der erbliche Wahnsinn ist nichts Feststehendes mehr, sondern ein Bewegtes und in fortwährender Entwicklung Begriffenes, ebensogut, wie jede andere Form. Man kann aber die eigenthümliche individuelle Entwickelungsweise des erblichen Wahnsinns im Allgemeinen zugestehen und sich doch noch in einem großen Irrthume über sein Wesen besinden. - Man kann sich ihn immer noch unter Form einer unmittelbaren Uebertragung denken, etwa so, dass eine gewisse Schärse des Blutes von der Mutter auf den Fötus unmittelbar übergehend, das eigentliche Wesen des Wahnsinns begründe, dass der Wahnsinn in dem neuen Individuum wie ein aufgepfropftes Reis keimen und sich entwickeln müsse,

vielleicht so wie der Mikrokosmus eines Kontagium. Es ist ungemein schwierig, an dieser Stelle zu einem scharf abgegrenzten Begriff zu kommen, wenn man sich nämlich nicht einbildet, dass man mit der Nachweisung des Wie? auch das Warum? besitze, dass man mit der Darlegung des genetischen Prozesses auch die Genesis selbst gesunden habe. Die Frage von der Erblichkeit der Geisteskrankheiten führt uns auf die Frage von der Erblichkeit der Krankheiten überhaupt, auf die Fragen von der Zeugung, der Konception, die Weise, wie man sich durch Zusammenwirken von zwei Entgegengesetzten die Entstehung und selbstständige Bildung eines neuen Dritten vorzustellen habe, in welcher Abhängigkeit dieses Dritte zu seinen Erzeugenden stehe. Das einfache Thema weitet sich also zu einer umfassenden Betrachtung und die Besorgnis, dass es sich in dem so weit gewordenen Gebiete verliere und verschwimme, trägt vielleicht die Schuld der Behutsamkeit, mit der die meisten Schriftsteller darüber hinwegschlüpfen. Bei der Anerkenntniss aber, dass diese Fragen sich dazwischen drängen müssen, scheint es mir nöthig, unser Thema durch möglichst kurze Andeutung des Allgemeinen einzuengen.

Die Frucht des Menschen und der Säugethiere ist ein Produkt aus der Zusammenwirkung zweier getrennter Individuen, eines männlichen und weiblichen. Die neuere Physiologie hat bewiesen, dass eine unmittelbare Einwirkung des männlichen Saamens auf das Ei zur Befruchtung nöthig sei, gegenüber der früheren Ansicht, dass der Saame bloss in einer gewissen Weise belebend auf den weiblichen Organismus oder auf den Uterus einwirke, der dann der Entwickelung des Fölus weiter vorstehe, wie diess Harvey (de conceptione) in seiner berühmten Vergleichung der Wirkung des Uterus mit der des Gehirns auszuführen versucht. Ob ein Saamenthierchen dem neuen Fötus wirklich zu Grunde liege, eine Ansicht, über die man lächelt, die sich aber vollständig doch nicht widerlegen läst\*), oder ob die Einwirkung des Saamens im Durch-

<sup>\*)</sup> Bischoff, Entwickelungsgeschichte der Säugethiere u. des Menschen. 1842, S. 26. Bedenkt man die außerordentliche Kleinheit

von jenem befallenen, etwas angeschwollenen Brustdrüse. Hier floss beim Einschneiden derselben aus den merklich erweiterten Drüsengängen eine gelbe, dem Colostrum ganz ähnliche Flüssigkeit aus. In dieser fanden sich nun außer einer Menge den Milchkügelchen gleichender Fettbläschen eine grosse Zahl von Bildungen, ganz ähnlich denen, welche man im Colostrum findet. Es waren dies kleinere Zellen von 0,003-0,007", welche keine oder nur wenige vereinzelte Fettmolecüle enthielten; sodann mit Fettkörnchen dicht erfüllte Zellen von 0,006 — 0,025"; endlich gleich große Körnerconglomerate, von den Colostrumkörpern, wie man sie nach der Entbindung antrifft, gar nicht zu unterscheiden. Hier hatte also wahrscheinlich in Folge der von der erkrankten Brustdrüse ausgehenden consensuellen Reizung und des hierdurch bedingten stärkeren Blutandranges zu der übrigens gesunden Brustdrüse eine vermehrte Absonderung einer, viele Fettbläschen enthaltenden und dadurch der Milch ähnlichen Flüssigkeit Statt gefunden. Zugleich waren aber auch die Epithelien zumeist eine Umbildung zu Körnchenzellen und Körnerconglomeraten eingegangen, gerade so wie dies während der Schwangerschaft geschieht. In einem anderen Falle von Brustkrebs sah ich eine gleiche Umwandlung des Epitheliums der gesunden Brustdrüse, nur weniger ausgebildet; die Zahl der mit Fettmolecülen gefüllten Zellen war hier geringer als in dem beschriebenen Ebenso fand ich ferner bei der einsachen Hypertrophie eines kleinen Abschnittes einer Brustdrüse unter den, gewöhnlich in Form der feineren Verzweigungen der Milchkanäle und deren Endbläschen zusammengelagerten Epithelien einzelne vergrößerte und mit Fettmolecülen erfüllte Zellen.

Ein Uebergang von Kernzellen mit einem eiweisartigen Inhalte läst sich fernerhin an verschiedenen anderen Orten, die ich hier nur noch kurz erwähnen will, nachweisen.

In den Nieren hat man beim Morbus Brightii sehr häufig Gelegenheit, diese Umwandlung an den sogenannten Epithelien der Harnkanäle zu beobachten. Die in solchen Nieren vorkommenden Körnchenzellen sind oft bestimmt zum aller-

äusern sich an der geborenen Frucht als erbliche Uebertragung. Für die Deutung der Erblichkeit hätte der Uebergang der mütterlichen Verhältnisse auf das Kind weniger Schwierigkeit, weil eben der Fötus seine ganze Bildungsperiode hindurch mit der Mutter in Berührung bleibt; wie aber die augenblickliche, vielleicht blos vorübergehende Einwirkung des männlichen Saamens die Aehnlichkeit der Gesichtszüge, des Körpers, die der geistigen Anlagen, dieselben Krankheiten, die sich ost erst in den spätern Lebensperioden entwickeln, die aber alle schon in dem einen Moment der Einwirkung involvirt sein müssen, hervorbringen könne, scheint ein völlig unlösbares Geheimniss. Mit dem Akte der Zeugung, mit der Besuchtung des Ei's ist ihm auch das gegeben, was man als Typus bezeichnet, d. h. die über das Individuum hinausgehende, durch höhere Begriffe, durch den der Gattung, der Ordnung etc. bestimmte Weise der Entwickelung, und selbst der längere Aufenthalt im Uterus ist im Grunde nur in der Weise auszusassen, wie die Nahrungsmittel als die Mitbedingungen unserer Ezistenz dieselbe verändern können. (Beweis dasür sind die Thiere, deren Entwickelung ganz außerhalb des mütterlichen Organismus erfolgt, die aber trotzdem den Typus der Eltem darstellen und die Möglichkeit zur Nachschöpfung derselben individuellen Verhältnisse enthalten.) Die Einwirkung der Mutter scheint aber immer eine einflusreichere zu sein; wir glauben nämlich auch, dass sie den Keim hergiebt, der durch den männlichen Saamen blos zur Entwickelung erregt wird. Der befruchtete Keim ist also ein Individuum und das individuelle Gesetz seiner Gestaltung ist zunächst dem Gesetz der Gattung etc. unterworfen. Neben dieser allgemeinen Nachbildung, worin indess die individuelle organische Bildung noch eine unendliche Breite hat, z. B. die, dass jeder Mensch ein anderes Gesicht hat, findet sich noch die Nachbildung mach der Individualität der Eltern. Sie fällt am entschiedensten in die Augen bei Formsehlern, die die Eltern selbst erworben haben; wir finden, dass ein Soldat, der im Kriege ein Auge verloren hat, einen einäugigen Sohn zeugt (Stahl), dass ein

Anderer auf alle seine Kinder eine in Folge einer Wunde zurückgebliebene Missgestaltung des kleinen Fingers überträgt (Blumenbach); cf. Rougemont über die erblichen Krankheiten S. 38, Stark allgemeine Pathologie, Burdach Physiologie. Sie ist aber eben so entschieden in der Form des Körpers, des Gesichts; wir bezeichnen sie im allgemeinsten Sinne als Aehnlichkeit, in der Konstitution, die zusammengesetzt ist aus der Form, der Mischung, dem Kräftezustand, der Reizempfänglichkeit einzelner Organe oder des ganzen Organismus, der Reaktion, endlich in der Nachbildung geistiger Aehnlichkeiten, als Gewöhnungen, Temperament, Talent, Charakter. Aus diesem scheinbaren Widerspruche und Beweise für die Unselbstständigkeit des neuen Individuums können wir seine eigene Entwickelungskraft retten; diese Aehnlichkeit kommt vor, sie kommt aber auch nicht vor; sie kann eine gegebene, bei der Geburt fertige sein, wie wir dies an den Formähnlichkeiten (Muttermälern, Deformationen einzelner Gliedmaßen) sehen, aber sie entsteht auch erst allmählich \*); sie bedarf bei dieser allmählichen Entstehung sicherlich auch bestimmter Aussenverhältnisse neben dem ihnen mitgegebenen Gesetz. Aus den verschwimmenden und unsichern Zügen des Kindes kommt erst nach und nach die Aehnlichkeit mit dem Vater oder der Mutter zum Vorschein. Welcher von beiden Eltern für eine bestimmte Nachbildung in einem Organe oder im ganzen Organismus mehr maassgebend ist, lässt sich wol annähernd in einem einzelnen Falle aussprechen, bestimmte Normen dafür aufzustellen, scheint aber unmöglich. Man kann sagen, das in den Geschlechtern eine Art von Hinweis zur Nachbildung vorliegt, dass die Tochter mehr von der Mutter, der Sohn mehr vom Vater in seiner Bildung aufweise; in der speciellen körperlichen Bildung einzelner Theile, z. B. des Fellwulstes am Hintern der Hottentottinnen, der Bildung der Leszen etc. scheint eine solche Andeutung zu liegen, doch eben

<sup>\*)</sup> So erzählt Gaubius von einem Mann, dem sich der kleine Finger in die Höhle der Hand bog; bei seinen beiden Söhnen trat in demselben Alter dieselbe Erscheinung ein.

nur Andeutung, und entgegengesetzte Fälle sind nicht selten. Komplicirter, weil wir die Einzelperiode nicht einmal in der Erscheinung genau nachweisen können, sind die Nachbildungen in der Konstitution, in der Mischung, der Empfänglichkeit des Organismus. Sie sprechen sich aus in der Schärse einzelner Sinne, in der Kräftigkeit äußeren Einflüssen Trotz zu bieten (starke Eltern haben starke Kinder), in ungewöhnlichen Zuständen des Blutes, wie die Hämorrhaphilie ein merkwürdiges Beispiel darbietet, in allgemeiner Schwächlichkeit, in der Anlage zu Krankheiten. Wir müssen hier schon auf das Verhalten dieser Krankheiten, die man als erbliche bezeichnet und bezeichnen kann, ausmerksam machen, dass sie ost erst in den spälern Lebensperioden auftrelen. Die Tuberkulose der Kinder tritt am häusigsten erst in der Evolutionsperiode auf; die dem jugendlichen Alter eigenthümliche Kongestion nach den Lungen ist die Gelegenheitsursache für die Entstehung der Krankheit. Aber wie hat sich die Krankheit bis dahin verhalten? wie ist sie überhaupt in den Körper hineingekommen? Als Tuberkulose ist sie nicht vorhanden gewesen, aber vielleicht als der kleinste Theil eines Tuberkels oder als diejenige dyskrasische Beschaffenheit des Blutes, die einen Tuberkel setzt? Ist das Kontagium im Blute durch die Zotten der Placenta durchgeschwitzt oder lag es schon im Ei oder in der Saamenslüssigkeit? Die Thatsache der Hämorrhaphilie verbielel, dass wir die Möglichkeit einer durch Uebertragung gesetzten abnormen Blutbeschaffenheit verwerfen, wenn man ihre Erklärung nicht etwa in einem Zustande der Gefässe finden will Henle bemerkt in seiner rationellen Pathologie richtig, das wir auch desshalb über Erblichkeit nicht zu sesten Begriffen kommen können, weil es uns an Kenntnissen für die leisen Anfänge der pathologischen Prozesse sehlt, dann an Einsicht in die innere Verwandtschaft gewisser Krankheitsformen, deren Zusammenhang wir allerdings ahnen, wie z. B. der Tuberkeln und Skropheln, der Gicht und Hämorrhoiden etc. Ich habe alle die Fragen dazwischen geschoben, um zu zeigen, wie unbestimmt und verworren der Begriff der Disposition, der Anlage selbst bei den körperlichen Zuständen ist, und doch ist's der letzte seststehende Punkt, an den wir unsere Ansicht von der Wirkungsweise der Gelegenheitsursache in jedem einzelnen Falle anknümpsen müssen.

Für das Vorhandensein der Fortpflanzung der geistigen Aehnlichkeit liegt der Beweis in alltäglicher Erfahrung. kann sich in vielen Fällen mit der Erziehung, mit den Einflüssen der Umgebung helfen, die die Seele des Kindes auf denselben Weg führen, die ein erst durch Nachahmungssucht erzeugtes Verhalten durch fortwährende Wiederholung desselben Momentes zur Natur machen, aber auch abgetrennt von solchen Einslüssen spiegelt sich die ganze geistige Richtung in überraschender Weise wieder; beschränkte Gewöhnungen der Eltern in Gang, Haltung, Bewegung, Begabung zu einzelnen Fertigkeiten, endlich die höheren Stufen, z. B. die Art Begriffe zu verarbeiten, treten in einzelnen Fällen, selbst wo die Kinder in frühen Jahren von ihren Eltern entfernt werden, schlagend hervor. Eine allgemeine Andeutung lässt sich hier wieder aufstellen, dass sich die Aehnlichkeit mit nach den Geschlechtern arte, und dann auch so, dass die Söhne, die in ihrem körperlichen Habitus auch sonst der Mutter mehr ähneln, auch vielleicht eine größere Weichheit des Gemüths besitzen. Diejenigen Ansichten, welche eine vom Körper getrennte Seele vertheidigen, haben für die Erklärung der Erblichkeit geistiger Eigenthümlichkeiten zwei Räthsel der Schöpfung su setzen, einen ähnlichen Leib und eine ähnliche Seele. scheint die Erblichkeit auch eine Thatsache, die solcher Ansicht entgegentritt, die man überhaupt mitbefragen müsse, wenn man über das organische Bedingtsein der Seele spricht. Man mag sich eine Vorstellung von ihr machen, welche man will, dass sie die Kraft der Materie, dass sie eine Substanz, eine Monas sei, sie mus sich immer durch die Fülle der ganzen Sinnenwelt durchgearbeitet haben, von deren Stoff erfüllt und gesättigt sein, ehe sie die höheren geistigen Thätigkeiten, einen vernünstigen, freien Willen zur Aeußerung bringen kann, und selbst auf dieser Stufe drängt sich die sinnliche Welt mit

immer neuem Stoffe mit zwingender Gewalt in die Welt des Geistes hinein. Die Entwickelung der physischen Thätigkeilen muss eine verschiedene sein nach der Verschiedenheit der Organe; je mehr Angriffspunkte diese nach Aussen darbieten, eine desto größere Stoffmenge ist zur Verarbeitung gegeben; sind sie eigenthümlich constituirt, so wird diese eigenthümliche Constitution, die wir indess nur im Allgemeinen erschließen, im Einzelnen nicht immer angeben können, den physischen Fähigkeiten eine entsprechende Färbung verleihen. Wenn sich der Keim nachbildet, wenn in ihm eine Anlage sur Aehnlichkeit mit den Eltern gegeben ist, wenn die psychischen Thätigkeiten sich aus und durch ihn heranbilden müssen, so ist die Nachfärbung der physischen Erscheinungennichts Befremdendes. Wir haben die Ersahrung, dass die Aehnlichkeit des körperlichen Habitus mit der Aehnlichkeit geistiger Eigenthümlichkeiten ost Hand in Hand gehe, ferner auch die bei der geistigen Erblichkeit bestehende Thatsache, dass sie erst in verschiedenen Lebensepochen, mit dem Eintritte der Pubertät etc., wo mit der neu entwickelten Befähigung der Organe die Möglichkeit derselben Einwirkungen gegeben ist, hervortrete. Sie wird aber, was man bei genauerer Betrachtung leicht herausfindet, nie eine vollständige sein, immer modificirt nach den eigenen Zuständen des Individuums. So kann sich der hysterische Krampf der Mutter auf die Tochter sortpflanzen, erscheint aber bei ihr blos als eine große Reizbarkeit, die noch besonderer begünstigender Umstände bedarf, um zum Krampf zu werden; so kann psychisch die Schwärmerei der Mutter bei dem Kinde als eine leicht zu exaltirende Phantasie, als besondere Weichheit des Gemüthes sich geltend machen, die unter vernünstiger Leitung zu Grunde geht, unter begünstigenden Umständen zu derselben schwärmerischen Gluth ausartet. Also auch bei der geistigen Uebertragung Modisikation nach dem Gesetz des Individuums.

Kehren wir mit dieser Ausbeute zum Wahnsinn zurück. Die Thatsache seiner Erblichkeit ist von jeher als fest angenommen worden, man hat ihre volle Bestätigung in allen sta-

tistischen Uebersichten gesunden. Doch variiren die Angaben hier ungemein. Burrows will bei 4 seiner Kranken Erblichkeit gesunden haben, ein Verhältnis, welches jedoch durch andere Untersuchungen durchaus nicht bestätigt wird. Esquirol findet unter 264 Privatkranken 150 erbliche Fälle, unter 466 Kranken der Salpetrière aber bles 105 (S. 38.). Lautard will nach Zählungen im Marseitler Irrenbause nur in der Fälle Erblichkeit konstatiren (bei Griesinger S. 113). Größere Zählungen über Erblichkeit sind außer denen von Baillarger meines Wissens nicht gemacht worden. Man sieht bei Vergleichung der einzelnen Uebersichten, dass sie zunächst an dem Fehler der Beschränktheit kranken, sie verbreiten sich blos über eine Irrenanstalt, oft blos über den Zeitraum einzelner Jahre. Dann, wie Griesinger richtig bemerkt, liegt auch ein großer Fehler darin, dass sie nach ganz verschiedenen Prinzipien angelegt sind, dass man in deza einen Falle blos nach der Krankheit der Eltern, der Großeltern sich gerichtet, in einem auderen die Krankheit der Seitenverwandten mit hineingezogen hat, was allerdings nothwendig erscheint, da das nothwendige Vorhandensein noch anderer Ursachen bei den nächsten Verwandten fehlen, bei den entfernteren aber die Anlage entwickeln kann. Es liegt eine Menge von Fragen von der größten praktischen Wichtigkeit vor, die man durch statistische Uebersichten auf die bequemste und befriedigendste Weise zu lösen hoffte. Geht die Geisteskrankheit mehr von den Müttern als von den Vätern über? Aus einer stringenten Beantwortung dieser Frage könnte man folgern, dass der Wahnsinn mehr abhänge von Zuständen, die blos bei der Mutter oder blos beim Vater vorkommen, dass er mehr an diess oder jenes System und Organ geknüpst sei, dass bei der bestimmten Zeugung gerade der Vater oder die Mutter prävalirt habe. Man sieht, wie sich eine solche Frage gleich den Weg zu einer ganzen Reihe von Fragen bahnt, und daß man desshalb mit der sertigen Beantwortung und Abschließung sehr vorsichtig sein muss, weil man sonst einer Masse von Hypothesen zur Berechtigung ihrer Existenz verhelfen kann.

Schon Esquirol hat den Satz aufgestellt, die Geisteskrankheit sei mehr von den Müttern als von den Vätern erblich; er hat sich seit der Zeit fortgeschlichen und ist durch Baillarger jetzt nahe daran, als ein Factum betrachtet zu werden. Eine andere Erfahrung von ziemlich allgemeiner Gültigkeit, die überall wieder mit aufgeführt wird und theoretisch sich schwerlich bekämpfen lässt, ist die, dass der Wahnsinn weniger erblich sei, wenn er bei einem der Eltern erst nach der Geburt ausbricht, wenn er nämlich- bei den Eltern nicht auch schon früher durch eine erbliche Anlage begründet gewesen war und blos sein Ausbruch so lange sich verzögerte. Es wäre sehr wichtig, zu wissen, worauf aber die statistische Untersuchung sich nicht eingelassen hat und nicht einlassen kann, wie weit man die Untersuchung bei den Verwandten ausdehnen müsse, bis in das wievielte Glied die Anlage sich fortpflanzen könne.

Eine andere Ueberlegung macht ebenfalls bei der praktisehen Benutzung viel Schwierigkeit. Man dehnt mit Recht die Anlage zu Geisteskrankheiten, die erbliche Disposition auf schwere Gehirn - und Nervenkrankheiten überhaupt aus, auf Epilepsie etc. Griesinger erwähnt von Rust den Fall eines Mechanikers, der zweimal Anfälte von Irrsinn hatte, wovon der letzte sein Leben endigte. Alle seine 6 Kinder litten an Kopfweh, aber keines zeigte je eine Spur von Verrücktheit. Es liegt hier sehr nahe, dass der Kopsschmerz der Kinder als ein Symptom von demselben Gehirnzustande, der hei dem Vater Irrsinn erzeugte, zu betrachten. Die Epilepsie liefert häufige Thatsachen. Man hat die Erblichkeit auf Selbstmord bezogen, der in vielen Fällen doch nichts Anderes ist, als das Symptom einer Geisteskrankheit. Es liegen merkwürdige Fälle vor, we ganze Familien durch Selbstmord zu Grunde gehen. Ich will blos den einen aus Esquirol erwähnen (Bd. I. S. 339). "Ein reicher Kaufmann von sehr hestigem Character war Vater von sechs Kindern und gab jedem derselben eine beträchtliche Geldsumme mit, sobald sie ziemlich herangewachsen waren. Der jüngste Sohn, der 26 – 27 Jahr alt war, wurde melancholisch und stürzte sich von dem Dache des Hauses herunter. Einer seiner Brüder wird über seinen Tod hauptsächlich betrübt, macht mehrere Male Versuche sich das Leben zu nehmen und stirbt ein Jahr später durch oft wiederholtes und lange fortgesetztes Fasten. Im folgenden Jahre leidet ein anderer Bruder an einem Anfalle von Manie; ein vierter, der Arzt war und der mir zwei Jahre vorher mit schrecklicher Kaltblütigkeit gesagt hatte, er werde seinem Schicksal nicht entgehen, tödtet sich. Zwei oder drei Jahre später wird eine Schwester geisteskrank und macht vielfache Versuche, sich das Leben zu nehmen. Auch der sechste Bruder, der in den glücklichsten Familienverhältnissen lebte und dadurch mehrere Jahre bewahrt geblieben sein mag, wurde zum Selbstmörder."

Man hat ferner ein Recht, bei der Erblichkeit auf verworrene Fälle von Verbrechen Rücksicht zu nehmen, wo das Verbrechen wirklich blos das Product einer organischen Krankheit zu sein scheint, Fälle, die unter günstigen Verhältnissen gleich für Geisteskrankheit gehalten werden, unter anderen Umständen aber sogleich dem Gesetze anheimfallen. Man findet den Wahnsinn auch dann noch als erblichen begründet, wenn die Eltern zwar nicht geisteskrank, oder wie man sagt, einen Sparren zuviel haben, sich durch gewisse Bizarrerien des Charakters; durch Launenhastigkeit, durch Neigung zu Affekten auszeichnen. Es besindet sich jetzt in der Charilé ein Kausmann, der an sogenannter Willenlosigkeit leidet. Sein Vater steht mit großer Umsicht seinen Geschäften vor, hat aber neben andern Eigenthümlichkeiten auch die Marotte, sich täglich zu derselben Stunde auf einem bestimmten Platze der Stadt einige Male im Kreise herumzudrehen mit solcher Pünkllichkeit, dass man sein Erscheinen bis auf den Glockenschlag berechnet hat. Einen solchen Fall kann man allerdings schon als partielle Verrücktheit bezeichnen, aber es gehören hierher auch diejenigen, die sich unter gleichmäßigen Verhältnissen durch ein ganzes Leben hindurch blos als eine ungewöhnliche Eigenthümlichkeit hinziehen, sich aber dann plötzlich mit einer

Masse anderer krankhafter psychischer Zustände verketten und eine Basis für den Wahnsinn abgeben. Wie weit sind wir berechtigt, die krankhaften Nervenzustände, den Selbstmord, das Verbrechen, das bizarre Wesen als den Grund des Wahnsinns der Kinder anzusehen? Die statistischen Uebersichten fassen alle solche Verhältnisse nur en gros auf; in der Weise, wie man sie angelegt hat, wollen und können sie über die genaueren Zustände keine Rechenschaft ablegen, sind aber trotzdem die Richtschnur für die Beantwortung der wichtigsten praktischen Fragen.

Der Wahnsinn der Kinder ist ferner nicht deshalb ein erblicher, weil der Vater oder die Mutter auch geisteskrank war; er kann bei dem Kinde primär entstanden sein. Um es mit Sicherheit behaupten zu können, bedürfte es jedesmal eines besonderen Nachweises, dass die Prädisposition des Kindes dieselbe gewesen sei, wie die der Eltern, eine Untersuchung, die nur nach und durch Ermittelung aller einzelnen Umstände, die in dem speciellen Individuum wirksam gewesen sind, möglich ist. Oder, um sagen zu können, dieser Wahnsinn ist erblich, müsste man wenigstens nachweisen können, dass er aus denselben oder ähnlichen Momenten wie bei den Eltern oder Verwandten entstanden sei. Dazu wäre nöthig, eine genaue Kenntnis von dem Zustande der Vorsahren zu haben, eine Aufgabe, die freilich nur der Irrenarzt annähernd lösen könnte, der selbst ein halbes Leben lang an einer Provinzial-Anstalt, die aber ein wirkliches Centrum für den Wahnsinn der ganzen Provinz abgäbe, thätig gewesen ist.

Für die praktische Anwendung scheint mir aber noch ein anderer Weg der Untersuchung möglich, nachzusehen, ob man in der Form, in der Art, wie der erbliche Wahnsinn austritt, wie er verläust, vielleicht Anknüpfungspuncte für seine Beurtheilung sinden könne. Lassen sich wirklich bestimmte Normen aussinden, wozu ich blos Andeutungen zu geben wage, so könnte man aus dem Falle selbst, ohne Etwas von seiner Anamnese zu wissen, herausbringen, ob er erblich sei oder nicht.

Die niederen Formen der Geisteskrankheiten, Blödsinn, die Formen mit dem Character der Depression, scheinen vorwiegend aus der Erblichkeit hervorzugehen. Man muß nicht die Fälle von Tobsucht als Gegenbeweise betrachten, ein Melancholischer kann auch tobsüchtig werden, und die Tobsucht ist eigentlich blos ein vorübergehender Zustand, ein einzelnes Stadium, das unter allen Stadien am stärksten ausgebildet sein kann, das am meisten in die Augen springt, aber nicht den Grund der ganzen Krankheit ausmacht. Der Character der erblichen Formen scheint mir ein vorwaltend depressiver zu sein; ein Wahnsinn, der von vorn herein mit dem Character der Exaltation auftritt, der productiv ist und ein ganzes System, ein phantastisches Gebäude des Wahnsinns construirt, gehört unter den erblichen Formen gewiss zu den größten Seltenheiten. Es gehört zu solchen Wahnsinnsformen, daß sich die geistige Thätigkeit mit einer gewissen Fülle entwickelt habe, dass ein gesunder Inhalt des Lebens vorhanden sei, der selbst in seiner wahnsinnigen Verzerrung immer noch seine schöne Natürlichkeit in dem Reichthum der Wahnvorstellungen, in der Fülle und Mannigfaltigkeit ihrer Combinationen durchschimmern lässt. Bei einer wirklich ererbten Disposition ist die Kraft der geistigen Entwickelung schon eine gebrochene und zerstörte. Die Einwirkung der Außenwelt, die Sinnlichkeit im weitesten Sinne wird durch die Anlage irgend eines Organs modificirt, und diese Verschiedenheit geht, bei aller Anerkennung der Selbstständigkeit des entwickelten Bewußtseins, in seine allmählige Gestaltung mit ein. Die Betrachtung der meisten erblichen Formen hat mir den Eindruck hinterlassen, als ob auf ihnen ein Druck laste, der sie selbst an dem Weiterschaffen und Weiterausbauen ihres Wahnsinns verhindere und der bei geistig begabten Menschen, die noch an sich arbeiten, die sich dem organischen Zwange nicht ohne Weiteres hingeben, sich psychisch oft als eine sehr gedrückte Stimmung, als Traurigkeit kund giebt Die erblichen Fälle sind, wenn sie nicht akut austreten, sehr häusig solche Fälle, aus denen man nichts Rechtes zu machen

weis, Menschen, die nicht in die Familie passen, aber auch nicht in eine Irrenanstalt, auch nicht in eine Strafanstalt, Menschen, die ohne Bewusstsein ihrer wahren Bestimmung unter der Menge sortdämeln, die ihre Marotten im Kopse haben und ganz unschädlich fortvegetiren, durch einen gelegentlichen Unsinn aber die öffentliche Sicherheit gefährden und eine genauere Ueberwachung erfordern; wenn sie wegen eines akuten. Ansells zur Behandlung gekommen sind, so gelingt es blos, sie bis zu diesem unbestimmten und relativen Grade der Heilung zurückzuführen.\*) Die akuten Anfälle werden trotz groser Hestigkeit verhältnismässig rascher geheilt, als bei den primär entstandenen Wahnsinnsformen, aber es bleibt dann als Residuum die ganze kranke Persönlichkeit, die in ihren schon vorher existirenden Eigenthümlichkeiten die sichere Bürgschaft für baldige Recidive liefert. Es bleiben die Sinnestäuschungen, die in solchen Fällen auf einen kranken Zustand des Sinnesorgans oder des centralen Sinnesorgans bezogen werden müssen, die unmittelbar aus kranken Sensationen, also Empfindungen wirklich vorhandener Zustände mit falscher Deutung emporwachsen und nicht durch die Einbildung der Vorstellung in die Sinnlichkeit ihren Ursprung nehmen. Es gelingt dann, den Wahnsinnigen über die Wahnvorstellung selbst aufzuklären, aber der immer neu aus dem eignen Organismus zuströmende Stoff spottet der Bemühung des Arztes. — Die erblichen Fälle sind auch häusig periodisch mit mehr oder woniger reinen Intermissionen. Ich glaube jedoch, dass es, mit Ausnahme der mit Epilepsie oder anderen krampshaf-

<sup>\*)</sup> Es liegt sehr nahe, diese Zustände unter dem Namen moral insanily zusammen zu fassen, ein Ausdruck, der in der Psychiatrie
jetzt sehr beliebt ist. Prichard, der sich am meisten mit der
Darstellung dieser Krankheitsform beschäftigt hat, führt auch an,
dass die moral insanity in vielen Fällen einen erblichen Ursprung
habe (Treatise on insanity pag. 12); doch will ich diesen Ausdruck
blos im Vorbeigehen berührt haben, weil es ein unklarer Begriff
ist und sehr verschiedenartige Zustände darunter zusammengeworsen sind, was ich an einem anderen Orte weiter darzustellen
gedenke.

ten Zuständen des Nervensystems verbundenen Formen, keinen rein periodischen Wahnsinn, keine vollkommene Intermission zwischen den einzelnen Anfällen giebt. Wenn es auch bei Intermittens nicht möglich ist, zwischen den einzelnen Paroxysmen den kranken Zustand irgend eines Organs aufzufinden, beim Wahnsinn lassen sich in dem vorhandenen festgewordenen Vorstellungsmaterial, in dem Gemüthe, das während der Intermission oft nur äußerlich ruhig geworden, das aber seine Leidenschaft, seine Begierde heimlich in sich birgt, die hinlänglichen Momente für den Wiederausbruch erkennen. Man hat sich noch nicht hinreichend gewöhnt, den Wahnsinn eben tiefer zu suchen, als in dem Paroxysmus der Tobsucht und ihn rückwärts zu verfolgen.

Wie überhaupt wirklicher Wahnsinn bei Kindern sellen ist, so wird auch die erbliche Disposition vor der Pubertät nicht zum Wahnsinn werden, wenn es nicht eine ererbte Hirnarmuth ist, die von vornherein Blödsinn bedingt. Sehr merkwürdig sind die Fälle, wo der Wahnsinn genau in demselben Alter bei den Kindern wie bei den Eltern ausbricht oder bei verschiedenen Verwandten zu derselben Zeit sich äußert. So erzählt Esquirol (S. 39) von einer Frau, die im 25sten Jahre nach dem Wochenbette geisteskrank wurde, ihre Tochter wurde es ebenfalls in demselben Jahre nach dem Wochenbette (cf. sequ.). Er erzählt (S. 338) aus Rust folgende Thatsache: "Die Hauptleute C. L. und J. L. waren Zwillingsbrüder und sich so ähnlich, dass man sie nicht von einander unterscheiden konnte. Sie dienten in dem amerikanischen Freiheitskriege, zeichneten sich beide gleich aus und erhielten dieselben militairischen Grade. Sie waren von heiterem Character und beide durch ihre Familie, ihre Verbindungen und Umstände glücklich. Der Hauptmann C. L. blieb zu Greensield, zwei Meilen von dem Wohnorte seines Bruders, der Hauptmann J. L. kam von der Generalversammlung zu Vermont zurück und erschoß sich, nachdem er einige Tage vorher traurig und mürrisch geworden war. Zur selben Zeit wurde der Hauptmann C.L. melancholisch und sprach vom Selbstmorde. Einige Tage

darauf steht er des Morgens auf, schlägt seiner Frau einen Spazierritt vor, geht dann in ein Nebenzimmer und schneidet sich die Kehle durch. Die Mutter dieser beiden Brüder war geisteskrank und zwei ihrer Schwestern wurden mehrere Jahre lang von Neigung zum Selbstmorde gequält." Ich habe in Halle in zwei Fällen den Ausbruch des Wahnsinns in demselben Jahre gefunden, wo die Eltern es gewesen sein sollen. Der Eine, ein Bauer W, schon von Jugend an schwachsinnig, aber gutmüthig, wurde in seinem 20sten Jahre tobsüchtig, weil er sich eine Aeufserung des Predigers, dass alle Menschen Sünder seien, zu sehr zu Herzen genommen hatte. Sein Vater war in demselben Jahre tobsüchtig gewesen. Der andere Fall betraf eine Frau in den Vierzigern, H., die noch menstruirte; ihre Mutter war in demselben Alter wahnsinnig geworden, auch ein Bruder war geisteskrank und eine Cousine mütterlicher Seite, die sich ebenfalls in der Anstalt befand. Sie hatte durchaus glücklich mit ihrem Manne gelebt, war nie krank gewesen, hatte gesunde Kinder, und nur ein Streit mit einer Nachbarin, wobei sie gesagt, der Teufel solle sie holen, war als die einzige Veranlassung zu ihrer Geisteskrankheit aufzusinden. Sie glaubte sich am heiligen Geist versündigt zu haben, wurde melancholisch, machte Selbstmordversuche und musste der Irrenanstalt übergeben werden. Etwas Genaueres über die Form des Wahnsinns der Eltern war in beiden Fällen nicht heraus zu bekommen. Diese Uebereinstimmung in der Zeit des Ausbruchs erklärt sich am natürlichsten durch den Einfluss der Entwickelungsperioden; soviel ich aus Vergleichung der angeführten Fälle habe herauslesen können, fällt, bei Frauen besonders, der genau übereinstimmende Ausbruch mit einer Entwickelungsperiode des Geschlechtslebens zusammen. Ich glaube überhaupt den Satz außtellen zu können, dass der Ausbruch der erblichen Disposition vorwaltend an solche Entwickelungsvorgänge knüpft sei, an den Eintritt der Pubertät, des Wochenbettes, der klimakterischen Jahre. Bei den Männern kommen diese Vorgänge im Organismus durch äussere Zeichen nicht zur

Anschauung, sind aber, wie man sich leicht überzeugt, auf die Bildungsthätigkeit, auf Körper und Geist immer von dem größten Einflusse. In der Charité befindet sich ein Mädchen von 20 Jahren, deren Bruder auch geisteskrank ist, die schon in ihrem 16 Jahre, bei dem ersten Auftreten der Menstruation, verübergehend verwirrt war und bei ihrem jedesmaligen Auftreten, wenn sie spärlich oder etwas später eintrat, verwirt wurde. Sie schwärmt jetzt für einen Prinzen des königlichen Hauses, den sie überall siebt, und versinkt immer wieder in ein trübes Sinnen, in dem sie ihre Hallucinationen und Träumereien fortspinnt. Ihre Menstruation ist seit den 8 Monaten, die sie in der Charité zubringt, noch nicht erschienen. Wenn der aufgestellte Satz richtig ist, so kann man einen Wahnsina auch dann also als erblichen bezeichnen, wenn er bei dem Kinde zur Zeit der Pubertät auftritt und bei der Mutter in den klimakterischen Jahren da war; es ist wenigstens das den Jahren nach übereinstimmende Austreten kein durchgreisendes Vorkommen. Der Wahnsinn muß mit den Verschiedenheiten behastet sein, die die verschiedenen Lebensepochen mit sich bringen. Doch erscheint es misslich, hier die Form noch genauer bestimmen zu wollen, so z. B., dass zur Zeit der Pubertät mehr Tobsucht, in den klimakterischen Jahren eher Melancholie entstehe, da tausenderlei individuelle Zustände wieder einen Strich durch die Rechnung machen, und gerade das Unbestimmte, der Wechsel in der äußern Form ist ein Hauptbeweis für die Modifikation auch des erblichen Wahnsinns nach dem Gesetz des Individuums.

Praktisch ist noch wichtig, sich über die Bedingungen klar zu werden, welche die erbliche Disposition unterhalten und den Ausbruch begünstigen. Es versteht sich von selbs, dass dieselben Verhältnisse, welche den Wahnsium der Eltern erzeugten und nährten, auch bei den Kindern nicht ohne Wirkung sein können; hierher gehören im weitesten Sinn die Einstlüsse der Lust, der Nahrung; endlich die gesellschaftlichen Beziehungen, die sociale Stellung. Wenn die Noth des Lebens, der Kamps mit den täglichen Bedürfnissen, schon srüht

sul das Gemüth des schon organisch zum Wahnsinn disponirten Menschen einstürmt, wenn er von denselhen enghersigen Formen gedrückt wird, die schon bei den Eltern eine freiere gristige Thätigkeit hemmten, wenn er in demnelben Kreis von Vorurtheilen groß wird, die frither oder spiller zu Reibungen mit der vernünstigen Welt Veranlausung geben mitssen, so wird der Wahnsinn nur eines geringen Anstolses bedürfen, um eich zu entwickeln. Der Einflus der Erziehung ist ein doppotter. Hei gewöhnlichen Menschen, die selber nicht wissen, was sie wollen und sollen, ist die Ersiehung, wie ohen schon bertihrt ist, nichts Anderes als die blinde Gewillnung. Die leicht empfängliche Seele des Kindes handelt suerst nur reproductiv, das Empfangene wiedergebend. Es ist selbst dem bewusten Menschen so schwer, sich von der Gewöhnung selner Umgebung lossureifsen, und um so schwerer, wenn es die Personen sind, die wir nach moralischem Gesetz als unsere Vorbilder anerkennen. Die unmittelbare Unterweisung, die om Goistenkranker seinen Kindern angedeihen lässt, kann erst recht nur kranke Früchte hervorbringen. Wir dürfen hier wieder nicht bles an den ausgebroehenen Wahnsinn denken, sber an die Zustände, die jahrelang bestehen, die schon Wahnsion sind, aber noch keine Veranlassung gegeben haben, sie in's Irrenhaus zu bringen. Ein Fall aus Halle: der Sohn eines Leinwebers, der schon selbst ein seltsames Wesen gehabt haben sell, lebte mit seiner blödsinnigen Mutter ausammen. Selbst mit einer sehr schwachen Intelligens begabt, hatte er doch so viol gelernt, um seinen Unterhalt sich verschaffen su können, aber die Mutter hinderte ihn in den letzten Jahren zu arbeiten. In den Akten steht, dass sie zu stelz gewesen sel, ihren Bohn niedere Arbeit verrichten zu sehen, weil sie früher in besseren Verhältnissen gelebt. Kine völlige Verthierung des Nohnes war die Folge. Die beiden Blödelnnigen salsen einen Winter hindwrch hungernd und frierend susammen, his der Bohn endlich in seinem Kothe liegen blieb oder hios auf allen Vieren herumkroch und durch thierlsches Geheul die Hewohner des Dorfes erschreckte. In der Irrenanstalt gelang es

bald, ihn wenigstens wieder zu menschlicher Form zurückzuführen. Es ist traurig, dass solche Verhältnisse existiren und eine solche Höhe erreichen dürsen. —

Der psychische Einsluss der Verwandten wirkt noch in anderer Weise. Der Wahnsinn steht dem gewöhnlichen Leben sehr fern, und es ist theilweise gut, dass ihn der Laie als etwas Ungeheures, aus dem Leben ganz Heraustretendes betrachtet, aber man denke daran, dass er durch einen geliebten Angehörigen uns nahe gerückt wird, dass wir erkennen, dass der Wahnsinn im gewöhnlichen Leben wurzelt; wir werden durch solche Anschauung unwillkürlich zur Selbstprüfung hingetrieben; je wacher die Liebe zum Kranken in uns ist, desto mehr versenken wir uns in seinen Zustand; wir können das Unreine und Verworrene in unserer eigenen Seele finden und ein schwaches, nicht genug entwickeltes Bewusstsein kann solcher Betrachtung unmittelbar erliegen. Auch das Bewusstsein, von geisteskranken Eltern abzustammen, den Keim in seinem eigenen Körper zu tragen, wird ein treibendes Moment für den Ausbruch. Die Furcht vor einer epidemischen Krankheit ist das sicherste Mittel von ihr besallen zu werden. Welche Gewalt solche Vorstellungen selbst bei nicht erblicher Anlage haben können, davon erzählt Schlegel (Heimweh und der Selbstmord, Hildburghausen 1835) in Bezug auf den Selbstmord einige Fälle. Ein Mann erhing sich, weil er in der Jugend einem durch den Strang hingerichteten Verbrecher zunächst gestanden hatte, was ihm ein Aberglaube als die Vorherverkündigung des gleichen Schicksals bezeichnete, wodurch er Jahre lang gesoltert wurde, bis er die That an sich aussührte. Ein verführtes Mädchen stürzte sich in der Nähe der Teufelsbrücke in die Reuss, nachdem sie ihrem Verführer geschrieben, sie werde ihn als Gespenst so lange verfolgen, bis er ihr in dasselbe Grab gefolgt sei. Je gleichgültiger er anfangs diese Worte aufnahm, um so tiefer drangen sie später in ihn ein, bis er nach Jahren auf einer zufälligen Reise durch die Schweis unwiderstehlich zu derselben Stelle sich hingezogen fühlte und an ihr in die Fluthen sprang. (cf. den oben aus Esquirol

mitgetheilten Fall; dann Ideler, Artikel: Suicidium im Encyklopädischen Wörterbuch der medicinischen Wissenschasten von Busch, Dieffenbach etc. Bd. 32.)

Eine Art von Heilung des erblichen Wahnsinns ist nur möglich durch eine von Kindheit an sorgsam eingeleitete Prophylaxis. Die großartigen Bemühungen von Guggenbühl für den Kretinismus zeigen ihre Wirksamkeit selbst in Fällen von tieferen organischen Leiden des Gehirns. Aber man darf sich nicht einbilden, daß man ihn selbst bei der sorgfältigsten Ueberwachung immer werde vermeiden können. Durch die Kreusung der Individuen aus verschiedenen Familien bei Heirathen verwischt sich die Disposition, wie sie durch Heirathen in demselben Stamm und Familie immer von Neuem erzeugt wird; feststehende Normen jedoch für die Uebertragungsfähigkeit auszustellen, scheint nicht zulässig. Der Staat kann höchstens das Gesetz hinstellen, daß man Geisteskranke an der Zeugung von Kindern verhindern müsse.

## IV.

## Zur Entwickelungsgeschichte des Krebses nebst

Bemerkungen über Fettbildung im thierischen Körper und palhologische Resorption.

Von Rud. Virchow.
(Hierzu Tab. I. und IL.)

Alle Wissenschaften, die sich mit der Erforschung der natürlichen Beziehungen der Körper gegen einander beschästigen, haben das unter sich gemein, dass gewisse Fragen immer wieder von Neuem aufgeworfen, in neuen Richtungen behandelt werden müssen, ehe eine genügende Lösung derselben gefunden wird. Gewisse Schäden erscheinen so geheimnisvoll, wurzeln so tief und verlangen daher eine so vorurtheilsfreie Anschauung, dass erst späte Geschlechter die Bedingungen ihrer Existenz, die Gesetze ihrer Entwickelung, die Mittel ihrer Heilung zu erkennen vermögen. Manches Zeitalter ist vergangen, bevor es den Aerzten gelungen ist, nur die Morphologie des Krebses festzustellen, und es wird immer eine glorreiche Erinnerung unserer Wissenschaft bleiben, dass die Erkenntnis der seineren Krebsstructur uns das große Gesetz von der Identität der embryonalen und pathologischen Neubildung erschlossen hat. Joh. Müller hat uns klar und bewußt den Weg angezeigt, den wir zu gehen haben. Wie lange werden wir noch zu gehen haben und wie viel ist noch zu

thun übrig! Auch die nachfolgende Arbeit wird sich fast nur mit der Phänomenologie des Krebses beschäftigen, allein es scheint mir, dass man ihr einiges Verdienst nicht würde absprechen können, wenn es ihr gelänge, auch nur die Aussenwerke dieser räthselhaften Krankheit zugänglicher zu machen. Die Bedingungen der Entstehung, des Wachsthums und des Unterganges des Krebses gehören zu den höchsten Fragen, welche die medicinische Praxis an die medicinische Wissenschaft stellen kann, und es könnte verwegen erscheinen, ihre Lösung jetzt auch nur versuchen zu wollen. Forschen wir zunächst nach den Gesetzen der Erscheinung; erst nachdem diese erkannt sind, darf der Geist die größere Forschung nach dem Grunde der Erscheinung beginnen.

## 1. Der entwickelte Krebs.

Joh. Müller hat zuerst den bestimmten Nachweis geführt, dass alle krebshaften Geschwülste eine nahe physiologische Verwandtschaft haben und in einen gemeinsamen Begriff zusammengefast werden müssen." Die Gründe, welche
er dafür beigebracht hat, lassen sich durch neue vermehren,
die man aus der Bildungs- und Entwickelungsgeschichte des
Krebses hernehmen kann; die Differenzen, welche zwischen
den einzelnen Arten bestehen, sind durch eine vergleichende
Betrachtung zum großen Theil zu vernichten, oder besser gesagt, auf einen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt zurückzusühren. Betrachten wir zunächst den Krebs, wenn er auf seiner
höchsten Entwickelungsstuse angelangt ist.

Zu dieser Zeit hat der Krebs die größte Aehnlichkeit mit einer eiterig insitrirten Lunge; der entwickelte Krebsknoten gleicht vollkommen einer lobulären Pneumonie im Stadium der Metamorphose des faserstoffigen Exsudates zu Eiter. Man wird mich bei dieser Vergleichung nicht missverstehen; es existiren Unterschiede zwischen diesen beiden Zuständen, die selbst für die einsache Anschauung meistentheils schon markant genug sind, allein nie sallen weg, sobald man die gegensnitige Anordnung der

constituirenden Theile beider betrachtet. Der Krebsknoten ist ein mehr oder weniger rundliches Gebilde von weisslicher ins Köthliche, Gelbliche etc. ziehender Farbe, bald von ziemlich großer Consistenz, bald von einer scheinbaren, unerfahrenen Chirurgen nicht selten gefährlichen, Fluctuation. Er hat auf dem Durchschnitt ein durchscheinendes, glänzendes, glattes und ost fast homogenes Aussehen, bei seitlichem Druck entleert sich aber eine weissliche, trübe, homogene Flüssigkeit, zuweilen ziemlich gleichmäßig über die ganze Schnittsläche, meist aber wie aus einer Unzahl kleiner Kanälchen; durch Drücken, Auswaschen etc. lässt sie sich allmählich ganz entsernen, worauf schliesslich ein mehr oder weniger reichliches, sestes und consistentes Gewebe zurückbleibt. In manchen Fällen, bei einer großen Concentration der Flüssigkeit, tritt diese Masse in Form länglicher, cylindrischer Körperchen aus (à la manière de vermisseaux Cruveilhier). Ganz und total dasselbe ereignet sich bei der eitrig infiltrirten Lunge; jeder beim Druck hervortretende Tropfen entspricht einem Lungenbläschen. Wie wir nun hier 3 Dinge zu unterscheiden haben: einmal das zurückbleibende Lungengewebe (die festen Wandungen der Lungenbläschen, das Fasergerüst der Lunge), und das anderemal den Inhalt der Lungenbläschen, den Eiter, bestehend aus Eiterkörperchen und Eiterserum; so müssen wir auch an dem Krebs 3 Dinge unterscheiden: das Krebsgerüst und seinen Inhalt, den Krebssaft, bestehend aus Krebskörperchen und Krebsserum. (Tab. I. fig. 1. giebt eine schematische Darstellung dieses Verhältnisses.)

Die Anschauung von einer solchen Zusammensetzung des entwickelten Krebses, wohin speciell die medullare und encephaloide Form gehören, ist, in ihren allgemeinen Umrissen aufgefast, nicht neu; sie sindet sich in älteren und neueren Schriftstellern erwähnt, wie man bei Lobstein und Meckel eines Weiteren ersehen kann.\*) Der Krebssaft, den Lobstein

<sup>\*)</sup> Maunoir (Mém. sur les fongus médull. et hématode 1820, pag. 18) unterscheidet z. B. bei dem Markschwamm sehr bestimmt seine

sehr passend milchicht, Abernethy und A. Cooper rahmartig nennen, ist die matière cérébriforme, der suc cancéreux lactescent der Franzosen; das Krebsgerüst das Stroma Müller's, das maschige Gewebe der älteren Autoren. Es ist aber offenbar die Bedeutung des letzteren bisher zu gering angeschlagen; wir werden später sehen, eine wie große Bedeutung es zuweilen erlangen kann.

Das Krebsgerüst besteht aus Bindegewebe auf verschiedenen Entwickelungsstufen. Bald ist es junges, sogenanntes unreises Bindegewebe, bestehend aus länglichen, in 2 Spitzen auslaufenden, kernhaltigen Faserzellen (Zellsasern), den sogenannten spindelförmigen (Froriep) oder geschwänzten (Müller) Körpern (Tab. I. fig. 2. a.); bald dagegen vollkommen entwickelte, die bekannten lockig geschwungenen Bündel enthaltende Bindesubstanz (Zellgewebe). Wie in der normalen Bindesubstanz, so gehen elastische Fasern und Blutgefässe in verschiedener Menge in die Zusammensetzung dieses Gerüstes ein. Dass jene Faserzellen, die berühmten geschwänzten Körper, wirklich unreises Bindegewebe sind, folgt einfach daraus, dass sie nie und unter keinen Verhältnissen eine andere Bedeutung im Körper haben. Ueberdiess habe ich ihren Uebergang in Bindesubstanz direkt betrachtet: Fig. 2. b. stellt eine solche Faserzelle aus einem Magenkrebs dar, welche an der einen Seite des Kerns noch vollkommen einfach ist, während sie an der anderen schon das lockige Ansehen eines Bindegewebsbündels hat. \*) Indem diese Kör-

Maschen oder Zellen, die aus Zellgewebe bestehen, von seinem Parenchym, seiner substantia propria, welche der Hirnsubstanz gleicht.

\*) Ich kann nicht glauben, dass die von Reichert angeregten Zweifel über die Structur des Bindegewebes durch die Bemerkungen, welche Henle in seinem letzten Jahresberichte darüber hat sallen lassen, erledigt sind; allein ich habe mich durchaus nicht davon überzeugen können, dass die geschwänzten Körper keine präexistirenden Bildungen, sondern erst Producte der Präparation sein sollten. Daraus würde aber keinesweges folgen, dass die ausgebildete Bindesubstanz wirklich saserig sei. So habe ich (Zeitschrift f. rat. Med. 1846. Bd. V. pag. 221) mich gegen das Entstehen wirk-

per sonach eine Entwickelungsstufe der Bindesubstanz darstellen, wie sie überalt bei der Neubildung von Bindesubstanz im menschlichen Körper gesehen wird, so können sie nichts für den Krebs Charakteristisches enthalten. Es ist ein großes, weitverbreitetes Missverständniss der Untersuchungen Müller's, dass man die geschwänzten Körper als ein pathognemenisches Kennzeichen von Krebs betrachtet hat, — ein Missverständnis, welches eine ebenso große Unkenntnis der Entwickelungsgeschichte überhaupt, als der Müllerschen Untersuchungen insbesondere einschließt. Müller sagt ausdrücklich, (Ueber den feineren Bau der krankhasten Geschwälste, 1838, pag. 7): "Die geschwänzten Körper sind keine dem Markschwamm eigenthümliche Bildung. — Sie sind theils Elemente von krebs-

licher Fasern in dem Gefästhrombus ausgesprochen, und doch finde ich zu einer gewissen Zeit so entschiedene Faserzellen darin, dass ich sie nicht für Kunstproducte halten kann. (Die an demselben Orte erwähnte Beobachtung vom Corp. luteum bezieht sich übrigens auf das centrale Extravasat.) Es giebt ganz bestimmt Bindegewebe, welches nicht faserig ist, sondern homogen, aber damit ist nicht bewiesen, dass es nie faserig war. Die Semilunarligamente am Knie zeigen bei alten Leuten zuweilen ein dunkelgelbliches oder bräunliches, schon dem blossen Auge gleichmäßig erscheinendes Ansehen; zu dieser Zeit kann man oft mit der größten Mühe kaum Fibrillen darstellen. Allein auch zu dieser Zeit sind die Semilunarligamente nicht absolut homogene Bildungen, sendera man erkennt 2 verschiedene Richtungen an ihrem Gewebe, die sich unter rechten Winkeln durchsetzen und von denen eine dem freien Rande parallel, die andere auf ihn senkrecht gestellt ist. An den Uterussibroiden kann man ein ganz analoges Verhalten erkennen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, und doch bestanden sie einmal aus geschwänzten Körpern, die sich als vollkommen gleichartige Gebilde von einander trennen ließen. Ich kann nicht mit Sicherheit behaupten, dass das gewöhnliche Bindegewebe keine Fasern enthielte, aber es scheint mir richtig zu sein, dass das Bindegewebe unter gewissen Verhältnissen zu einer so vollkommen homogenen Substanz verschmelzen kann, dass jede aus ihm dargestellte Fibrille ein Kunstproduct ist. Die Zeit, wo diese Verschmelzung geschieht, ist gewiss sehr verschieden; zuweilen scheinen mir schon die geschwänzten Körper zu verschmelzen, zuweilen erst die ganz entwickelten Bindegewebsbündel.

Sarkome", und er erwähnt (pag. 8) schon ihre Identität mit den von Schwann beim Fötus beobachteten, zu Bindegewebe sich entwickelnden Körperchen. "Sie wandeln sich in Fasern um und sind der erste Anfang der Faserbildung" (pag. 23).

Das Krebsgerüst bildet nun mehr oder weniger abgegrenzte Räume, Maschen oder Kammern, welche zuweilen ziemlich abgeschlossen von einander sind, bald mehr oder weniger in einander fortziehen. Eine ganz analoge Bildung sieht man z. B. bei manchen Eierstocks-Colloiden (der multiloculären Eierstocks-Wassersucht Chomel's). Vogel (Allg. pathol. Anatom. pag. 262) erwähnt diejenige Form, wo das Gerüst geschlossene Räume, die er Faserkapseln nennt, bildet (Tab. I. fig. 3.) und vergleicht dieselben mit dem Umhüllungsgewebe der Ganglienkugeln; ich habe diese Form auch zu wiederholten Malen, namentlich bei Uterinkrebs, und am ausgebildetesten in einem Falle gesehen, wo bei der ausgebreitetsten Melanosen-Bildung, die primär am Auge gewesen war, sich nur ein einziger weiser Krebsknoten (an der Dura mater über der Orbitalplatte des Stirnbeins) vorfand; ich habe aber bis jetzt noch nicht mit Sicherheit beobachten können, dass diese Fasern aus der Umwandlung einer früheren Zellenwand hervorgehen, wie Vogel meint. Rokitansky hat diese Anschauung adoptirt, ohne Belege dafür beizubringen. -

Die Entwickelung des Gerüstes ist natürlich nicht ohne Einsluss auf die chemische Constitution des Krebses. Je entwickelter und reichlicher dasselbe ist, um so größer ist der Leingehalt des Krebses; je mehr es zurücktritt, je geringer zeigt sich dieser, und bei manchen Formen des Markschwammes, wo sich nur geschwänzte Körper vorsinden, sehlt er gänzlich.

Die fächerige (alveolare) Structur des Krebses, welche durch die Anordnung des Krebsgerüstes bedingt ist, hat vielerlei Erklärungen gefunden. Ich übergehe die Hypothesen von Adams, Hodgkin, Rokitansky etc., weil sie zu willkürlich und dogmatisch sind, um eine genaue Discussion nöthig zu

machen, dagegen muss ich der von Cruveilhier und Carswell ausgesprochenen Ansicht gedenken, das die Oessnungen, aus denen sich der Krebssaft beim Druck, oft in Form kleiner Cylinderchen entleert, Venen entsprächen. Carswell (Patholog. anat. Art. Carcinoma. Fasc. II.) sagt: "Wenn solche Geschwülste zerschnitten und einem Druck unterworfen werden, so können wir die krebsige Materie oft aus einer Menge kleiner runder Oeffnungen in Gestalt einer rahmigen Flüssigkeit austreten sehen, und wenn diese Oessnungen ausmerksam durch eine sorgfältige Zergliederung der Geschwulst von der Durchschnittsfläche aus gegen ihren Umfang zu untersucht werden, so sinden wir, dass es die durchschnittenen Enden von jenen sind, welche zu einer größeren oder geringeren Ausdehnung über die Geschwulst hinaus mit jener Materie gefüllt sind." Zuweilen ist dies allerdings richtig und niemand hat dies wohl besser gezeigt als Cruveilhier (Anat. pathol. Livr. XII. Pl. II. pag. 6), allein im Allgemeinen muss ich entschieden läugnen, dass die Oeffnungen, aus denen der Sast kommt, zu Kanälen führen: sie leiten meist nur zu unregelmässigen oder regelmässigen, geschlossenen oder communicirenden Räumen (Kammern, Alveolen, Cysten etc.), und die cylindrische Form, welche der austretende Krebssaft, sobald er eine gewisse Consistenz hat, häufig annimmt, ist nicht immer durch eine präexistirende Anordnung, sondern ost genug durch die Form der Austrittsöffnung (der zerschnittenen oder zerrissenen Alveolenwand) bedingt. Cruveilhier fasst den Gegenstand überdiess viel allgemeiner auf. "Im Grunde", sagt er (Livr. IV. Pl. I. pag. 3.), "scheint mir aus meinen Untersuchungen zu folgen, dass die Krebse, sowie übrigens alle Nutritionserscheinungen, mögen sie nun physiologische oder krankhafte sein, ihren Sitz in dem capillären Venensystem haben, welches auch der Sitz jeder Nutrition, jeder Sekretion ist." Cruveilhier ist darin seinen allgemeinen pathologischen Anschauungen ganz consequent, allein selbst Carswell, so sehr sich seine Ansicht der von Cruveilhier nähert, sah sich schon genöthigt, eine solche Beschränkung des Krebses auf die Gefässe auszugeben und

eine Ausscheidung desselben aus den Gefäsen in das Parenchym der Organe oder auf freie Flächen anzunehmen. Die Vergleichung mit Telangiektasien, erektilem Gewebe, welche Cruveilhier (Livr. XXVII. Pl. II. pag. 1) urgirt, ist glücklich genug; er hat aber nicht nachgewiesen, das überall da, wo sich Krebs entwickelt, telangiektatisches Gewebe vorhanden war, was doch der Fall sein müste. Abgesehen endlich von der Unhaltbarkeit der Annahme eines capillären Venensystems, so spricht gerade die Entwickelung des Krebses, auf welche ich bald zurückkommen werde, entschieden gegen seinen Ursprung aus irgend einer Art von Gefäsen, und man mus sich wohl hüten, sein wirkliches und unzweiselhastes Vorkommen in denselben, wie es in einzelnen Fällen zu constatiren ist, als ein allgemeines Gesetz aufzustellen.

Der Krebssaft ist eine ziemlich dickliche, milchicht aussehende, trübe Flüssigkeit, etwa von der Consistenz guten Eiters und ebenso homogen. Er besteht, wie schon angedeutet, aus einer formlosen Flüssigkeit, dem Krebsserum, und gewissen körperlichen Theilen, den Krebskörperchen.

Unsere Kenntnisse von dem Krebsserum sind noch sehr wenig vorgerückt, da die meisten Untersuchungen entweder den ganzen Krebs oder doch den ganzen Krebssaft betreffen. Scherer hat eine Elementaranalyse gemacht, die natürlich ganz unbrauchbar ist, da sie sich nicht auf einen einfachen Stoff bezieht. Wir wissen, dass gewisse Proportionen Eiweiss, meist ziemlich viel Fett und eine Reihe von Extractivstoffen darin vorkommen, von welchem letzteren ein Theil durch Elsigsäure fällbar ist und jenen Körper darstellt, den man eine Zeitlang als Pyin, Kasein, Schleimstoff etc. bezeichnet hat und von dem wir nichts weiter, als einige unfruchtbare Reactionen (Vogel) wissen. Mulder (Versuch einer allg. physiol. Chemie, übersetzt von Moleschott 1846, pag. 567) meint, dass er Proteinbioxyd zu sein scheine, giebt aber wenig Gründe dafür an.\*)

<sup>\*)</sup> v. Bibra (Archiv für physiol. Heilk. 1846, Hft. 1. pag. 51) fand bei der Analyse eines von Heyfelder exstirpirten Markschwamms

Um so besser können wir uns den körperlichen Theilen des Krehssaftes gegenüber ausweisen. Außer gewissen unwesentlichen, in der Form von Molecülen erscheinenden Theilen sind es Kerne und Zellen, welche sich bei der oberflächlichen Betrachtung darstellen. Allein wie bei so vielen anderen Dingen, hat man die einfache Anschauung auch hier leider oft genug fallen und sich von vorgefalsten pathologischen Ansichten aus zu Schlüssen verleiten lassen, die insgesammt ihren ontologischen Ursprung nicht verbergen können. Die Gestalt, die Größe, der Inhalt etc. der Kerne und Zellen sind Gegenstände der allerwillkürlichsten Darstellungen gewesen. Wir müssen auch hier wieder auf Müller zurückgehen. Er sagt in dem 3ten Schlusssatze (l. c. pag. 26): "die seinsten Theile des Gewebes von Carcinom unterscheiden sich nicht wesentlich von den Gewebetheilen gutartiger Geschwülste und der primitiven Gewebe des Embryo." In der That, es giebt weder Zellen, noch Kerne, welche für den Krebs charakteristisch wären; in demselben Krebs können die allerverschiedensten Formen derselben vorkommen. Es empfehlen sich zu diesem Studium besonders manche Fälle von Leberkrebs. Was ich an einem anderen Orte für die farblosen Blutkörperchen weitläustig auseinandergesetzt habe (Med. Zeitung 1846, No. 35.), das passt auch vollkommen für die Krebskörperchen. Der Feuchtigkeitsgrad und die Concentration der umgebenden Flüssigkeit, die Entwickelungsstuse, der gegenseitige Druck etc. bedingen Differenzen in der äußeren Erscheinung, welche bald wesentlich, bald zufällig, immerhin aber so bedeutend sind, dass sie die größten Täuschungen veranlassen können.

| 7   | $\sim$ 1 | • ,    |   |
|-----|----------|--------|---|
| der | Ort      | oita : |   |
|     |          |        | , |

| dei Oibita.    |          |                        |        |               |
|----------------|----------|------------------------|--------|---------------|
| Wasser         | 74,756   | In 100 Th. Asche:      |        |               |
| Feste Substanz | 25,244   | Schwefelsaure Alkalien | 12,21  | co            |
| Proteinverbind | . 11,221 | Chlornatrium           | 8,0{   | 60            |
| Extractivstoff | 3,350    | Kohlensaures Natron    | 4,4    | lös-<br>liche |
| Leim (Spur Cho | n-       | Phosphorsaures Natron  | 35,4   | HORE          |
| drin.)         | 3,940    | Eisenoxyd              | 18,1 ( | 40            |
| Fett           | 6,683    | Phosphorsaure Erden    | 21,9   | uniösl.       |
| Asche          | 4,100    | -                      |        |               |
|                |          |                        |        |               |

Die junge Krebszelle ist vollkommen rund, glashell, ihre Membran dünn, glatt und durchsichtig, ihr Inhalt homegen; sie besitzt stets einen verhältnismässig großen, scharf contourirten, mehr oder weniger granulirten, meist ovalen und schon ohne Zusatz von Reagentien sichtbaren, einfachen, doppelten oder mehrsachen Kern. (Tab. II. sig. 3. a.) Während sich diese Zelle weiter entwickelt, gehen besonders 3 Veränderungen an ihr vor, wie sie bei allen Zellen vorkommen können: der vorher homogene, durchsichtige Inhalt trübt sich meist schon sehr früh, indem durch eine innere Differenzirung desselben feine, in Essigsäure lösliche (Protein) Molecüle entstehen (Tab. II. fig. 8. c. d. e.); die Membran verdichtet und verdickt sich zu einer mehr und mehr hornartigen Beschaffenheit, so dass ihre Contour schärfer und dunkler wird, und Essigsäure sie immer weniger angreist; der Kern endlich zeigt 1 oder 2 bedeutend große, glänzende Kernkörperchen, die jedoch öfter schon ungleich früher vorhanden sind (Tab. II. fig. 9. d.). Gleichzeitig zeigen sich sehr häufig Veränderungen in der äußeren Gestalt, welche meistentheils durch gegenseitigen Druck bedingt sein möchten, - ein Moment, welches sich freilich im Detail nicht überall wird nachweisen lassen, welches aber aus allgemeinen, an allen Zellen vorkommenden Erscheinungen ziemlich bestimmt demonstrirt werden kann. Die reichste Phantasie würde kaum ausreichen, alle wirklich vorkommenden Gestalt-Verschiedenheiten der Krebszellen aufzufinden (Tab. II. fig. 2. u. 7.); alle reduciren sich aber auf die Entstehung von Einbuchtungen und Ausziehungen oder Zackenbildungen, von deren Ursprung aus der Blasensorm man sich zuweilen noch sehr bequem überzeugen kann, wenn man einen endosmotischen Strom erzeugt und die Membran wieder zwingt, sich auszudehnen. Auf diese Weise können auch - durch Ausziehung nach 2 Richtungen — geschwänzte Körper (Tab. II. fig. 2. a. b. c. h. i. fig. 4. b.) entstehen, welche aber doch von den ähnlichen Körpern des jungen Bindegewebes, die oben geschildert sind, getrennt werden müssen. Vogel (pag. 288) und Walshe (Nature and Treatment of Cancer, 1846, pag. 62) machen schon dar-

auf aufmerksam, ohne ihre Differenzen von den Bindegewebskörpern zu kennen, Lebert (Physiol. pathol. 1845, pag. 256) betrachtet die viel bedeutendere Breite, die ungleich weniger ausgezogene Form, endlich die Beschaffenheit der Kerne und Kernkörperchen der geschwänzten Krebszellen als unterscheidende Merkmale. Das Erstere ist im Allgemeinen richtig: die Faserzellen des unreifen Bindegewebes sind meistentheils bedeutend schmaler als diese Krebszellen. Dagegen muss ich den beiden anderen Merkmalen entschieden widersprechen. Ich habe namentlich bei Uterinkrebs die Krebszellen von einer solchen Länge gesehen, dass sie sogar die gewöhnliche Länge der Bindegewebszellen weit übertrafen, und die letzteren haben andererseits zuweilen so ausgebildete Kernkörperchen, so vollkommen gleiche Kerne, dass daraus kein Unterschied hergeleitet werden kann. In diesen Fällen bietet die Widerstandsfähigkeit der Membran der Krebszellen gegen Essigsäure, ihre dunklere Contour und ihr oft körniger Inhalt, der den Bindegewebszellen nie zukommt, wesentliche Merkmale dar.

Oder bes-Ist nun diese Zelle für Krebs charakteristisch? ser gesagt — denn man könnte ja diese Schilderung für falsch erklären - giebt es eigenthümliche Krebszellen? Noch in der letzten Zeit haben sich Hannover, Lebert, Sédillot (Sitzung der Acad. des sciences 14. Sept 1846.) und Meckel (Sitzung der Naturforscher-Versammlung zu Kiel, 22. Sept. 1846.) auf das Entschiedenste für die Heterologie der Krebszellen ausgesprochen. Die mir vorliegenden Berichte bringen die Beweise der beiden letztgenannten Forscher nicht, wesshalb ich mich auf die einfache Relation ihres Schlussresultates beschränken muss. Hannover (Müller's Archiv, Jahresbericht für 1843, pag. 19) erklärt die Größe des Zellenkerns, die Anwesenheit mehrerer Kerne in derselben Zelle "wie bei Eiterkörperchen" und die Durchsichtigkeit des Kernkörperchens für charakteristisch; Lebert (l. c. pag. 426 u. 255) hebt insbesondere die Größe der Zellen, die Größe und Gestalt der Kerne und die Kernkörperchen hervor. Es sind dies Momente von Bedeutung, die gewiss nicht selten eine Entscheidung über die krebshaste

Natur einer Geschwulst möglich machen werden; allein in tausend Fällen sind sie ganz werthlos, und ich habe selbst Gelegenheit gehabt, die entschiedensten Irrthümer, welche daraus resultirt sind, zu sehen. Am constantesten möchte die Größe der Kerne für die Diagnose zu benutzen sein; aber liegt darin etwas Heterologes, ohne Analogie im Körper?

Es giebt Zellen im Körper, welche füglich nicht ähnlicher den Krebszellen gebildet werden könnten. Es sind diess die allgemein bekannten, welche die freien Oberslächen überkleiden: die Epitelial - (und Epidermoidal -) Zellen. Ich habe gezeigt (Zeitschrift für rat. Medicin 1846, pag. 279), dass die verschiedenen Formen, unter denen Epitelialzellen vorkommen, sich durch einsache Diffusionsphänomene auf eine einzige primitive, die Kugel - oder Blasenform, zurückführen lassen.\*) Wodurch sind num die verschiedenen secundären Formen entstanden?

\*) Was ich durch einfaches Wasser erlangt hatte, hat seitdem Donders (Holländische Beiträge 1846, Hft. 1, pag. 52. 68) durch Kalilauge erzielt. Wenn ihm diese Behandlung aber bei den Epitelien der serösen Häute nicht geglückt ist, so möchte ich ihm eine anhaltende Einwirkung von destillirtem Wasser empfehlen. Häufig sieht man schon im Körper unter der Einwirkung diluirterer Flüssigkeiten die Zellenmembran sich abheben, und es entstehen so gewisse hydropische Zellen, wie sie in der gelatinösen Infiltration der Lunge fast immer gesehen werden. Einen der interessantesten Fälle der Art beobachtete ich eines Tages an den Cylinderepitelien der Gallenblase. Bei einem Geisteskranken, der lange Zeit hindurch an Digestionsstörungen und zuletzt Lienterie gelitten hatte, enthielt die verdickte, trübweisse Gallenblase eine reichliche, dünnflüssige, trübe, schmutzig weiße, nicht fadenziehende, alkalische Flüssigkeit, in der sich bald ein reichlicher, schmieriger Bodensatz bildete. Die innere Fläche der Gallenblase war stark vascularisirt, verdickt und zottig. Die Flüssigkeit selbst, welche keine Spur von Gallenfarbstoff, Cholesterin oder choleinsauerem Natron enthielt, zeigte eine Menge von Epitelialzellen, an denen die Membran entweder ganz oder partiell von dem Inhalte abgehoben war. Der Inhalt war so consistent, so in sich conglutinirt, dass er nur an einigen Zellen sich etwas zerstreut hatte; meist sah man im Innern der durchsichtigen, blassen Blase noch das vollständige, etwas verkleinerte Bild des ursprünglichen Cylinders.

Wir sehen ja die Epitelien bald pflasterförmig, bald cylindrisch, bald endlich geschwänzt. Wo gäbe es schönere, geschwänzte Körper als in dem Untergangsepitelium der Uretheren? Man hat nun freilich diese Epitelialzellen nicht geradezu als geschwänzte bezeichnet, aber man vergleiche einmal die mannichfaltigen Formen, welche in den Harnleitern und der Harnblase besonders bei Neugebornen vorkommen, mit Krebszellen und weise die Unterschiede nach. Auch hier sind große und breite, geschwänzte, zackige, sternförmige, keulenförmige etc. Zellen mit horniger Membran, mit moleculärem Inhalt, mit großen, ovalen, dunkeln und scharf contourirten, einfachen und doppelten Kernen, mit 1 oder 2 großen glänzenden Kernkörperchen. Es giebt aber nur 2 Erklärungsmomente für die verschiedene Gestalt der Epitelien, nämlich den Druck und den Feuchtigkeitsgrad. Pslasterepitelien werden sich da nicht entwickeln, wo bei einer langsamen Entwickelung, einem länger dauernden Wachsthume die Zellen sehr dicht stehen, eine einfache Lage bilden und die nöthige Feuchtigkeit vorfinden; hier müssen nothwendig polyedrische Cylinder entstehen. Wenn aber eine Schleimhaut durch eine starke Anhäufung ihres Sekretes in den von ihr ausgekleideten Kanälen mehr und mehr aus-

Lagen die einzelnen Zellen frei, isolirt, so war die ganze Membran ringsum abgehoben und der Inhalts-Cylinder sass nur an dem einen oder an beiden äußersten Enden derselben an (Tab. Il. fig. 3. b. c. d.); lagen 2 Zellen zusammen, so war die Abhebung nur an der von der Vereinigungsstelle abgekehrten Fläche geschehen (e.); lag endlich eine ganze Reihe zusammen, so war nur der obere Theil der Membran abgehoben und die Reihe war von einem Convolut schleierartiger, durchsichtiger Blasen überwölbt (f.) Brachte man nun eine concentrirte Kochsalzlösung hinzu, so schrumpften die Blasen allmählich ein und es kehrte zum Theil die alte Gestalt des Cylinders wieder zurück; durch Zusatz von destillirtem Wasser blähten sie sich noch mehr auf, und die körnige Inhalts-Masse zerstreute sich durch den innern Raum. — Der helle Saum, welchen die Cylinderepitelien gewöhnlich an ihrem oberen Ende tragen, ist durch ein ähnliches Diffusionsphänomen bedingt, nicht, wie Henle (Allg. Anatomie pag. 239) meint, durch die Dicke der Zellenwand.

gedehnt wird und gewissermaalsen die Geburtsorte der sich entwickelnden Epitelialzellen weiter auseinanderrücken, so verliert sich allmählich der cylindrische Charakter derselben und man sagt dann, die Schleimhaut wandle sich in eine seröse Haut um. Nirgends sieht man die Veränderung des epitelialen Charakters entschiedener, als auf der Uterinschleimhaut. In dem Maasse, als dieselbe im Beginn der Schwangerschaft hypertrophirt, und in den tieferen Schichten die Entwickelung von jungem Bindegewebe geschieht, sieht man die cylindrischen Epitelien sich in pflasterförmige umwandeln, und wenn die Schleimhaut jene lockre, gefälsreiche, 2-3" dicke Schicht darstellt, die sich zur Decidua-Bildung anschickt, so finden sich nur noch Pslasterepitelien auf ihr vor. In ähnlicher Weise müssen sich auch die Krebszellen, in den Maschenräumen eingeschlossen, durch gegenseitigen Druck verändern; wo derselbe nicht stattfindet, behalten sie ein so regelmäßiges Ansehen, wie die Ganglienkugeln.

Es ist aber noch eine zweite Eigenthümlichkeit der Krebszellen hervorzuheben, nämlich ihre Fähigkeit zur endogenen Zellenbildung: es entwickeln sich im Innern einer vorhandenen Zelle neue Zellen — Mutter- und Tochterzellen. An sich tragen diese Tochterzellen keine wesentlichen Eigenthümlichkeiten, das Eigenthümliche liegt nur in der endogenen Entwickelung. Ist denn diese so unerhört im Körper? Geben nicht die Knorpel Gelegenheit, dieselbe zu studiren? Und welcher Unterschied besteht in dieser Beziehung zwischen Krebs und Enchondrom?

Endlich könnten noch die pigmenthaltigen Zellen des sogenannten melanotischen Krebses erwähnt werden. Allein
auch diese haben ihre bestimmteste Analogie in den Pigmentzellen der Choroidea, der Lungen etc., auch sie sind eben
nur gewöhnliche Zellen mit Pigment. Dieses Pigment ist
bald körnig, bald diffus, wie es sich auch anderswo beobachten läßt und wie ich es in einer andern Arbeit weiter zu
entwickeln gedenke. Der Inhalt des Bindegewebsgerüstes,
der Krebssast ist bei dieser Form eben schwarz, wie chinesi-

sche Tusche, oder schwarzbraun; das Verhältnis ist aber sonst ganz dasselbe, wie überall.

Demnach halte ich es nicht für begründet, die Krebszelle als etwas Heterologes zu betrachten. Jeder Körper hat Analoga dazu in Masse an den Epitelial-, Knorpel- und Pigmentzellen, und ich kann diese Betrachtung nur schließen, indem ich auf die Worte unsers großen Physiologen zurückkomme: "das Carcinom ist kein heterologes Gewebe und die feinsten Theile seines Gewebes unterscheiden sich nicht wesentlich von den Gewebtheilen gutartiger Geschwülste und der primitiven Gewebe des Embryo."

Die bisherige Darstellung bezog sich auf den entwickelten Krebs, wie er sich uns auf der Höhe seiner Bildung darstellt. Bevor ich mich zu der Entwicklung selbst wende, scheint es mir nothwendig zu sein, meine Darstellung mit den bestehenden Anschauungun noch genauer in Zusammenhang zu setzen. Je nach der Prävalenz dieses oder jenes Elementes in dem entwickelteu Krebs müssen natürlich Differenzen in der äußern Erscheinung hervortreten, und diese sind es, welche die Aufstellung verschiedener Species herbeigeführt hat. Ist das Gerüst aus Bindegewebe besonders stark entwickelt, so hat man das Encephaloid Laennec's, das Carcinom oder den Skirth im zweiten Stadium der deutschen Chirurgen; prävaliren die Zellen, so nennt man es Markschwamm, Medullarsarcom; führen die Zellen Pigment, melanotischen Krebs, Melanose; sind endlich die Gefässe des Gerüstes mehr als gewöhnlich entwickelt, ist dem Krebssaft Extravasat beigemischt, so zeigt sich uns das Carcinoma telangiectodes Müller's oder der Fungus haematodes. Diese Namen haben ihren guten Grund, sie drücken in der That wesentliche Verschiedenheiten aus, und wenn diese auch zum großen Theil nur quantitativ sind, so muss man der leichteren Verständigung wegen doch besondere Bezeichnungen dasür haben. Es scheint mir aber

passender, diese Namen rein anatomisch zu wählen, und wie schon Vogel die ersten beiden Formen als Faserkrebs und Zellenkrebs registrirt hat, die andern beiden als Pigmentkrebs und Gefässkrebs zu bezeichnen, wozu endlich noch ein hämorrhagischer hinzuzufügen wäre. Ob diese oder jene Form sich bildet, hängt theils von allgemeinen Verhältnissen des ganzen Körpers ab, theils von der Beschaffenheit des Organs, in welchem die Entwicklung geschieht. In ersterer Beziehung sind insbesondere die hämorrhagischen und melanotischen Formen von Interesse. Ist dagegen nur der letztere Fall vorhanden, so können möglicherweise gleichzeitig alle genannten Formen des Krebses im Körper zugegen sein. Man hat als charakteristischen Unterschied des Zellenkrebses von dem Faserkrebs die größere Malignität des erstern und die Vorliebe beider Formen für bestimmte Organe hervorgehoben. Maunoir (l. c. p. 33) bemerkt schon, dass in der Leber, der Milz, den Lungen, dem Gehirn immer nur Markschwamm gefunden werde. Beide Beobachtungen sind vollkommen richtig, nur müssen sie umgekehrt formulirt werden. Größere Malignität ist die Bedingung für die Entstehung von Zellenkrebs, weil die Matignität in geradem Verhältnis zu der Entwickelungsfähigkeit steht und weil in dem Maasse, als die Entwickelung rapider wird, die Menge der Zellen zu-Haben doch die Faserzellen (geschwänzten Körper) nicht einmal die Zeit, sich zu Bindesubstanz zu entwickeln \*). Faserige Gewebe, Organe mit vielem Bindegewebe produciren häufiger Faserkrebs; Organe, in welchen Zellen prävaliren, in denen das Bindegewebe zurücktritt, Zellenkrebs. So hat noch in der letzten Zeit Holmes Coote (the Lancet 1846 II. 17.) auf das, schon von Astley Cooper bemerkte, fast aus-

<sup>\*)</sup> Carswell (Path. Anat. Art. Carcinoma) sagt: It may be said that the more the varieties of both species of carcinoma partake of the characters of the Analogous Formations, viz. the cellular, cellulo-fibrous, and fibrous tissues; they are, caeteris paribus, the less rapid in their development, and the less is their tendency to be reproduced.

nahmsweise Vorkommen von Faserkrebs im Hoden ausmerksam gemacht. Bei dem Gallertkrebs, dem die Zellenentwicklung am meisten abgeht, hat sehon Cruveilhier (Anat. path. Livr. X. Pl. III. p. 1.) hervorgehoben, wie gering die socalen Erscheinungen sind, die er hervorbringt und wie spät der Einstus auf den Gesammt-Organismus hervortritt.

Man hat nun noch weitere Unterschiede gemacht, und von Zottenkrebs, Mauerkrebs,. Cystenkrebs etc. gesprechen. Wollte man alle Zufälligkeiten, alle Differenzen in der äußern Erscheinung mit besonderen Namen belegen, so würde gar kein Ende in der Nomenklatur mehr zu finden sein. Rokitansky hat endlich unter den Markschwamm zwei Formen eingereiht, deren Stellung durch seine Angaben wenigstens nicht motivirt ist: die Typhusmasse und den Epitelialkrebs. Wohin die erstere gehört, ergiebt sich von selbst; die Bedeutung der Epitelial- und Epidermoidal-Geschwülste hat Lebert weitläuftig abgehandelt.

## 2. Der crude Krebs.

Alle organische Bildung geschieht aus amorphem Material: sowohl Ernährung als Neubildung, embryonate und pathologische, besteht ihrem Wesen nach in der Differenzirung von formlosem Stoff, mag er fest oder flüssig sein. Dieses ist der Fundamentalsatz der Entwickelungsgeschichte, das alles Bildungsmaterial formlos ist, und ieh glaube zu der Feststellung desselben etwas beigetragen zu haben, indem ich den Nachweis führte, dass auch der geronnene Faserstoff formlos sei. (Froriep's N. Notizen 1845. No. 769; Zeitschr. für rationelle Medicin 1846. Bd. V. p. 215.) Das formlose Blastem tritt aber unter allen Verhähtnissen flüssig aus dem Blute aus, denn die unverletzten Gefässwandungen sind nur für Flüssigkeiten permeabel: es ist ein mehr oder weniger unveränderter Theil der formlosen Blutslüssigkeit, des Blutplasma's. Das slüssige Blastem nennen wir, wo es in physiologischen Verhältnissen besteht, Ernährungsflüssigkeit, Ernährungsplasma, in patholoJustange führen wir auf Exsudat zurück, obwohl damit nichts anderes gesagt ist, als eine quantitativ oder qualitativ veränderte Ernährungsflüssigkeit. Wir haben demnach auch hier zu untersuchen, welcher Art das Exsudat sei, aus dem der Krebs wird, denn auch der Krebs muß eine Zeit des Formbosen haben.

Diese Zeit existirt real. Die Krebse zeigen dann auf dem Durchschnitt eine mehr oder weniger seste, scheinbar gleichmälsige Beschaffenheit, sie sind meist blass, ins Graue, Bläuliche, Gelbliche, Bräunliche oder Rötliche ziehend, (blanc terne, gris de perle ou même jaunûtre Laennec) halbdurchscheinend, und gleichen einer Gallert in verschiedenem Grade der Consistenz, bald einer vollkommen festgewordenen, bald einer mehr oder weniger zitternden. In den Schriftstellern findet sich ine sehr große Reihe solcher Beschreibungen. Diese gallertartige Masse ist nun zu einer gewissen Zeit formloses Blastem. Es fragt sich aber, welcher Natur sie sei. - Die Wiener Schule ist damit leicht fertig geworden: der Krebs entsteht aus albuminösem Exsudat, aus krebsig erkranktem Albumen. Wer weiter darüber belehrt sein will, findet das Nähere bei Engel (Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1845. I. 10.) und Rokitansky.

Vogel ist meines Wissens der einzige, der sich ernstlich mit der Frage beschäftigt hat. Er erwähnt (Allg. pathol. Anat. p.258.) "einer festen, derben, amorphen Substanz, dem geronnenen Faserstoff ähntich, wahrscheinlich damit identisch. Sie wird durchsichtig durch Essigsäure, Ammoniak und andere kaustische Alkalien und schließt bisweilen mehr oder weniger Melecularkörnehen ein, die aus modificirtem Protein oder Fett bestehen. Sie ist ohne Zweisel als festes Cytoblastem der Krebse zu betrachten." Ich muß Vogel in diesen Angaben im Allgemeinen beitreten und kann als einen Ort, wo sich dieses feste, formlose Blastem am besten beobachten läßt, besonders die Knochenkrebse empfehlen. Es fragt sich nur, ob diese feste Masse Faserstoff ist oder doch denselben in größe-

ren Mengen einschließt. Ich habe den Stand unserer Kenntnisse über den Faserstoff weitläustiger besprochen (Zeitschrist für rat. Medicin 1846. Bd. IV. p. 263.) und gezeigt, dass wir vorläusig nicht umbin können, jeden festen Proteinkörper, der die physicalischen Eigenschasten des Faserstoffs, namentlich Elasticität und die davon abhängige Faserungsfähigkeit besitzt, für Faserstoff zu halten. Es würde demnach ziemlich entschieden ausgesprochen werden dürfen, dass gewisse Formen des Krebses aus faserstossigem Exsudat entstehen, sobald der Nachweis geführt ist, dass die feste formlose Substanz im Krebs eine Proteinsubstanz ist. Wiggers, Hecht und Foy sprechen freilich von Faserstoff, allein ihre Analysen enthalten keinen bestimmten Grund dafür. Meine Beobachtungen beweisen eher gegen die Protein-Natur dieser Substanz, namentlich habe ich sie weder in Essigsäure löslich, noch mit Essigsäure behandelt, durch Kaliumeisencyanür fällbar gesehen. Reactionen, die ich unten bei einem speciellen Beispiel genauer anführen werde, stimmen nur für eine Uebereinstimmung der alsbald zu erwähnenden Colloidsubstanz; es wäre aber möglich, dass die von Vogel angegebenen Reactionen sich auf ein noch früheres Stadium bezögen.

Es sind hier aber vorzüglich die seit Velpeau's schönen Untersuchungen bekannten Venenkrebse zu erwähnen, welche direkt durch die Metamorphose von Blutgerinnseln zu entstehen scheinen. Ich habe 6 Fälle von Krebs in großen Venenstämmen beobachtet und glaube mich möglichst bestimmt überzeugt zu haben, das hier in der That eine Bildung von Krebs in loco und nicht ein Hereinwachsen stattsindet. An den Venen des Pfortadersystems ist ein solcher Nachweis freilich ziemlich schwer zu führen, da sich die Masse schließlich in so kleine Gefäse erstreckt, dass man sie nicht mehr mit Sicherheit versolgen kann. An den Körpervenen dagegen sieht man zuweilen die überzeugendsten Fälle, in denen von Hereinwachsen des Krebses nicht die Rede sein kann. Hier scheint wirklich eine Umwandlung eines faserstossigen Gerinnsels zu Krebs in der Art, wie es nach Hunter und Home

von Abernethy (Med. chir. Betrachtungen, deutsch von J. F. Meckel. 1809. p. 6.) angenommen ist, vorzuliegen.

Vogel kommt weiterhin (p. 296.) auf eine gallertartige Flüssigkeit zu sprechen, welche in gewissen Krebsformen wesentlich prävalirt und welche er als identisch mit einer von ihm als "schleimige" bezeichneten Flüssigkeit im entwickelten Krebs (derselben, die ich als Krebssaft aufgeführt habe) ansieht. Wir werden bald sehen, dass dies eine Verwechselung ist, allein es giebt eine Form des Krebses, in welcher ein formloser Stoff so außerordentlich prävalirt, dass man sie schon lange als eine besondere Species beschrieben hat: ich meine den Gallertkrebs (Colloidkrebs Laennec's, Alveolarkrebs Otto's, Areolarkrebs Cruveilhiers). Mulder (Broers Observ. anat. pathol. 1839) hat diesen Krebs chemisch unter-Er fand als Hauptbestandtheil desselben eine eigenthümliche, halbdurchscheinende, thierische Substanz ohne Analogie im Körper, welche keine Proteinsubstanz war, denn sie bildete mit Salpetersäure keine Xanthoproteinsäure und ihre Lösung in Essigsäure wurde durch Kaliumeisencyanür nicht niedergeschlagen; welche sich vom Schleim durch ihre Löslichkeit in Essigsäure, vom Ptyalin durch ihre Unlöslichkeit in Wasser unterschied und welche beim Kochen keinen Leim gab. Außer derselben fand sich Leim, Fett und Proteinsubstanz, welche von Mulder als Eiweiss gesasst und von Broers von Blutserum, welches die Masse durchdrungen habe, hergeleitet wird. In der Untersuchung liegt kein Grund, sie eben als Eiweiss zu betrachten; es konnte eben so gut Faserstoff sein, da die ganze Masse in concentrirter Essigsäure gelöst worden war. Es ist ausserdem zu bedauern, dass keine Angabe über das Verhalten der Substanz gegen diluirte Essigsäure gemacht ist; ich habe wiederholt, namentlich bei Gallertkrebs im Mastdarm und Netz Niederschläge durch Zusatz derselben entstehen sehen, welche sich in der Kälte, auch in concentrirterer Säure, nicht auflösten. Diese Verhältnisse sind um so wichtiger, als die Aehnlichkeit dieser Gallert mit dem Inhalt anderer Geschwülste von Laennec bis auf Vogel sich den Beobachtern auf das Entschiedenste aufgedrungen hat. Die Colloide, welche in den Drüsen ohne Ausführungsgang (Schilddrüse, Milz, Hirnanhang) und mit demselben (Leber, Niere, Eierstock) so häufig vorkommen, enthalten eine ebenso unbekannte, vielleicht ganz analoge Substanz mit dem Gallertkrebs\*). Am auffallendsten ist mir diese Aehnlichkeit aber immer bei

\*) In einem Lebercolloid, welches nicht etwa ein alter Echinococcen-Sack war, fand ich eine gelbliche, gallertartige, strukturlose, vollkommen homogene, sauer reagirende Masse. Dieselbe war in Wasser unlöslich; damit geschüttelt, vertheilte sie sich zu einer etwas trüben, zähflüssigen, klebrigen Flüssigkeit von saurer Reaction, die durch Kochen nicht getrübt, durch Essigsäure stark gefällt wurde und auch bei Ueberschuss derselben immer trüb blieb; ein Tropfen Salpetersäure brachte eine starke Trübung hervor, welche bei weiterem Zusatz abnahm, so dass nur eine gleichmässige, bläulich - opalescirende Färbung übrig blieb; mit Salpetersäure im Ueberschuss gekocht, bildeten sich gelbgrünliche Flocken mit einem Stich ins Bläuliche; Kali veränderte die Flüssigkeit, auch beim Kochen, nicht; Bleizuckerlösung brachte eine starke Fällung hervor und in dem Niederschlage entstand durch Essigsäure noch In allen Fällen war aber die Fällung eine größere Trübung. nicht flockig, sondern gleichmässig. Die colloide Substanz selbst wurde durch Salpetersäure trüb und weils; durch Essigsäure quoll sie erst auf und wurde dann trüb; Kali erzeugte darin ein zähes, weilses Coagulum; essigsaures Blei eine mälsige weilse Trübung. Ein Theil davon wurde mit destillirtem Wasser übergossen; nach 14 Stunden war er noch immer fest und fadenziehend. Die darüber stehende Flüssigkeit gab mit Alaunsolution einen starken Niederschlag, der in sehr großem Ueberschuß desselben löslich Essigsäure brachte eine ebenso starke Fällung hervor, die in großem Ueberschuss etwas klarer wurde. Gallustinktur machte nur eine leichte Trübung; Jodtinktur keine Veränderung; schweselsaures Kupferoxyd eine leichte Trübung; kohlensaures Kali keine Veränderung. Salzsäure gab eine starke Trübung, die sich im Ueberschuss fast ganz löste; Kaliumeisencyanür bewirkte in dieser Lösung keine Veränderung. - Die zuerst erwähnte durch Schütteln gewonnene Flüssigkeit wurde mit concentrirter Essigsäure gefällt und so 24 Stunden stehen gelassen, darauf filtrirt; das Filtrat lief leicht und klar durch, wurde durch Ammoniak, selbstin starkem Ueberschuss nicht verändert und durch Kaliumeisencyanür entstand erst nach längerem Stehen eine leichte Opalescenz.

gewissen Cysten gewesen, welche in Gestalt kleiner härtlicher Knoten oder als langgestielte Blasen an den Tuben und breiten Mutterbändern vorkommen; die kleinen Colloidkrebse des Peritonäums sind von ihnen nicht zu unterscheiden. Es giebt endlich noch eine andere Exsudat-Gruppe, welche zu einer gewissen Zeit eine gallertartige Beschaffenheit haben, nämlich die tuberculöse. Laennec hat dies Stadium sehr genau als gelatinöse Infiltration beschrieben und nur den Fehler begangen, dass er das Zwischenstadium zwischen ihr und der gelben Infiltration zum Theil mit entzündlichen Zuständen verwechselt hat, welche in der Umgebung der Tuberkel vorgehen und ihre Vernarbung bedingen. Chomel hat ihm dies mit Recht vorgeworfen, aber Rokitansky hat sehr Unrecht gethan, auf dieser Basis weiter zu gehen und die Bedeutung der gelatinösen Infiltration für die Entwicklung der Tuberkel überhaupt abzuleugnen. Man kann sich nicht bloss an den Lungen, sondern eben so vollkommen an den Lymphdrüsen überzeugen, dass bei der Tuberkulose zuerst eine gelatinöse, froschlaichartige Flüssigkeit exsudirt, welche allmählich an Consistenz d. h. an festen Bestandtheilen zunimmt und dann ein halbdurchscheinendes, bläulichweißes oder grauliches, fester Gallert ähnliches Aussehen hat. Die Lymphdrüsen stellen in dieser Zeit die sogenannten scrophulösen Geschwülste dar. Während die festen Bestandtheile immer mehr zunehmen, das Gewebe trockener and fester wird, beginnt die Differenzirung der Substanz, welche bis dahin fast ganz formlos war, es entwickeln sich die von Gluge und Lebert beschriebenen kleinen Körperchen, Fettmolecüle werden frei, und während so die lichtbrechenden Punkte sich mehren, die Brüchigkeit hervortritt, erscheint das gelbe Ansehen der tuberculösen Infil-Dieses Ansehen verschwindet erst wieder bei der Verdichtung der Substanz im Stadium der Obsolescenz, welches Rokitansky an den Miliartuberkeln verkannt hat. Der serstossige Tuberkel Rokitansky's ist ein obsoleter Miliartuberkel; freilich geht ihm die Fähigkeit der Erweichung ab,

aber nur deshalb, weil er schon darüber hinaus ist. Es existirt weder eine verschiedene Entwickelung für den isolirten und infiltrirten Tuberkel, noch eine Differenz von faserstostigem und albuminösem.

Genug, es giebt ein Stadium für das Colloid, den Tuberkel und den Krebs, wo sich das Exsudat in dem Zustande einer mehr oder weniger festen, durchscheinenden, amorphen, gallertartigen Substanz besindet. Wir wollen damit weder eine chemische, noch eine physicalische Identität behaupten, aber es wird gestattet sein, so lange, als nicht genauere Untersuchungen vorliegen, die Aehnlichkeit in der äußeren Erscheinung dieser Exsudate festzuhalten und sie unter eine gemeinsame Categorie zu bringen. Henle (Zeitschrift für rat Med. 1844. Bd. II. p. 265.) sagt: "Ich habe Grund zu vermuthen, das hauptsächlich diese Art von Faserstoff (Pseudosibrin), durch welchen Process sie auch ergossen werde, Boden für die Bildung bösartiger Geschwülste, der Tuberkeln und Schwämme sei." Leider hat er den Grund nicht mitgetheilt; dass er sich aber täuscht, wenn er (ebendaselbst) bewiesen zu haben glaubt, dass die gallertartigen Exsudate Faserstoff enthalten, liegt auf der Hand. Bei der gelatinösen Infiltration der Lunge habe ich mich vergeblich bemüht, auch nur den geringsten Schein von Grund für die Anwesenheit von Faserstoff aufzufinden. Ich wiederhole aber, man darf sich gar nicht verhehlen, dass eine solche Zusammensassung der gallertartigen Exsudate auf einer rein äußerlichen Eigenschaft beruht und dass trotz der im Ganzen übereinstimmenden chemischen Reactionen doch die wesentlichsten Differenzen unter denselben bestehen können. Ja, es ist noch nicht einmal bewiesen, dass diese Exsudate eben in der Weise aus dem Blut ausgetreten sind, wie wir sie vorfinden. Die fadenziehende Flüssigkeit, welche bei der gelatinösen Infiltration die Lungenbläschen anfüllt, pflegt mit Essigsäure membranöse Niederschläge zu geben, ähnlich dem Schleim. Wissen wir aber, ob der Schleimstoff als solcher aus dem Blut austritt? So lange wir ihn nicht darin nachgewiesen haben, lassen sich

viele Zweisel darüber erheben \*). Es wäre möglich, dass Uebergänge zwischen dem Faserstoff und der Colloidsubstanz bestehen. Als einen solchen möchte ich namentlich eine Art des Faserstoffs anführen, den ich der Kürze wegen als "Fibrin später Gerinnung" bezeichnen will, — Faserstoff, der beliebig lange an einer Stelle des Körpers, z. B. in der Scheidenhaut des Hodens, sich besinden kann, ohne zu gerinnen, der aber einige Zeit nach seiner Entsernung aus dem Körper, im Contakt mit der Lust, zu gerinnen anfängt. Dieser Faserstoff, der des Contakts mit der Lust zu bedürsen scheint, um in den gerinnungsfähigen Zustand zu kommen, sindet sich zuweilen mit colloiden Massen zusammen, insbesondere in Ovarialgeschwülsten, und es liegt nahe, in diesem Zusammenvorkommen ein genetisches Verhältnis zu suchen. Meine Beobachtungen genügen indes nicht, um ein solches zu constatiren.

Vogel erwähnt endlich, dass zuweilen Krebse aus slüssigem Cytoblastem hervorzugehen schienen. Möglich, allein keine Thatsache liegt vor, welche diess bewiese. Es giebt Krebse, und dahin gehören die meisten Zellenkrebse, wo man kein primäres Exsudat gefunden hat. Was beweist diess? Hat einer das Exsudat gesehen, aus dem der Eiter des Leberabscesses entsteht, oder dasjenige, welches zu Bindegewebe entwickelt, durch seine Contraktion die granulirte Beschaffenheit der cirrhotischen Leber veranlasst? Es giebt Prozesse, welche

\*) Nach Müller's Darstellung könnte es scheinen, als ob die Gallerte des Alveolarkrebses Zelleninhalt sei. Man muss sich erinnern, dass zu jener Zeit der unpassende Name "Zellgewebe" von Müller noch nicht durch "Bindegewebe" ersetzt war; die Zellen, von denen Müller hier spricht, können nur die Bindegewebsräume sein, Zellen des "gallerthaltigen Zellgewebes", wie er sich ausdrückt. Es kommen allerdings zuweilen in dem Gallertkrebs wirkliche Zellen vor, allein die Gallert selbst liegt nur in den Räumen des Fasergerüstes, und ich habe mich bis jetzt nicht überzeugen können, dass die Zellenbildung der Bildung der colloiden Masse voraufgeht. Man sindet zuweilen in demselben Krebsknoten Räume mit dem gewöhnlichen Krebssaft und andere mit colloider Masse gefüllt, aber es lässt sich schwer bestimmen, ob der eine Zustand aus dem andern hervorgegangen ist.

auf so kleine Punkte beschränkt sind, wo die Entwicklung so schnell eintritt, dass uns die Beobachtung des primären Exsudates kaum gelingt. Für solche Fälle genügt es, das allgemeine, anderweitig gesundene Gesetz anzuwenden. Das ist durchaus keine Willkür. Sind bestimmte Verhältnisse in der Zusammensetzung die Bedingung, dass ein Exsudat sich zu Eiter, ein anderes zu Krebs metamorphosirt, so können wir unsere Erfahrungen darüber mit Sicherheit auf diejenigen Fälle übertragen, wo wir es nicht direkt ersahren können. Wir wissen bis jetzt vom Krebs aus Ersahrung, dass ein gallertartiges Exsudat in manchen Formen zuerst vorhanden ist, allein wir wissen nicht, zwischen welchen Feuchtigkeitsgraden dieses Exsudat schwankt; enthalten wir uns also vorläusig eines weiteren Schlusses.

Die älteren Schriftsteller haben sich bekanntlich viel darüber gestritten, ob der Krebs das Resultat einer örtlichen Entzündung sei, und ob er von den Blut- oder Lymphgefälsen ausgehe. Broussais (Hist. des phlegm. chron. Ed. 4me. L p. 24. 29. 32.) hat beides verbunden und den Krebs auf eine Entzündung der Lymph - Capillaren zurückgeführt. Dieses heist aber, ein Unbekanntes auf ein anderes, ebenso Unbekanntes reduciren, und wenn wir erwägen, dass Krebs vorkommt, wo noch keine Lymphgefässe entdeckt sind, z. B. im Gehirn und in den Knochen, so wird man davon wohl abstehen müssen. Bleiben wir aber bei den Blutcapillaren stehen, so können wir nicht läugnen, dass Krebse sehr häufig ganz entschieden auf Veranlassungen, besonders traumatischer Art, entstehen, welche unter anderen Verhältnissen Entzündung erzeugt haben würden. Freilich kommt Krebs noch häufiger ohne solche Veranlassungen vor oder richtiger unter Verhältnissen, wo wir solche Veranlassungen nicht nachweisen können, allein geschieht diess nicht auch bei der Entzündung? Die Entzündung stellt sich uns durch zwei Erscheinungen dar: Capillarhyperämie und Exsudat. Häusig genug können wir locale Hyperämien vor der Entwicklung des Krebses beobachten; viel häusiger fehlen sie oder können wir sie nicht beobachten.

Allein können wir bei Entzündung überall die Hyperämie nachweisen? Sehen wir nicht zuweilen die Hornhaut sich durch Exsudat trüben, ohne dass irgend welche Hyperämie ihr vorausging oder sie begleitete? - Die Entzündung bringt uns serner ein gerinnfähiges, saserstossiges Exsudat. Es fragt sich also, ob faserstolliges Exsudat zu Krebs werden kann. Dass faserstoffige Blutgerinnsel sich in Krebs umwandeln, dasür habe ich mich schon oben ausgesprochen; dass aber auch einfache Faserstoffgerinnsel diese Metamorphose eingehen können, ist aus anderen Thatsachen nicht unwahrscheinlich. Die faserstossigen Exsudat-Gerinnsel der Bauchhöhle pslegen dem Gesetz der Schwere nach an den Bauchwänden herabzugleiten und an den tiefsten, ihnen entgegenstehenden Punkten der excavatio recto-vesicalis, dem inneren Leistenring, dem Mesenterium der flexura sigmoidea — liegen zu bleiben. An denselben Punkten finden sich nun bei der sogenannten krebsigen Peritonitis, wo sonst nur Krebsknoten in dem subperitonäalen Bindegewebe liegen, sehr gewöhnlich oberflächlich ausgelagerte, locker adhärirende Krebsmassen, welche sich vollkommen in derselben Weise verhalten, wie die gewöhnlich hierher fallenden faserstoffigen Gerinnsel, namentlich ebenso eine secundäre Hyperämie veranlassen. Zuweilen zeigt sich sogar Faserstoff neben Krebs in demselben Stück; soll man hier nicht an eine Metamorphose des ersteren denken? Es wäre allerdings noch die Erklärung möglich, dass wirkliche Krebsmassen hierher sinken und eine secundäre Entzündung mit saserstossigem Exsudat veranlassen. Wardrop beschreibt Fälle von exulcerirtem Leberkrebs; hier müste natürlich die ausgestossene Masse in die Bauchhöhle gelangen. In den Fillen, welche ich gesehen habe, konnte ich indess nichts entdecken, was eine solche Anschauung bestätigt haben könnte, und ich kann mich deshalb nicht entschließen, sie ohne Weileres zu adoptiren.

Es lässt sich aber noch ein anderer, und wie mir scheint, fruchtbringenderer Gesichtspunkt aussinden. Lange hat man die Entzündung als einen Excess oder eine Aberration der

Ernährung betrachtet, und erst in der letzten Zeit war man, durch die neuropathologische Theorie befriedigt, davon fast ganz abgekommen. Obwohl diese von vorn herein sehr bedenkliche Theorie mehr und mehr zweiselhast geworden ist \*), so ist uns doch eine gewisse Kenntniss der Erscheinungen der Entzündung an den Gefässen geblieben. Der Grund dieser Erscheinungen ist unbekannt: ob die Stase das Exsudat oder das Exsudat die Stase bedingt, ist vorläufig unentschieden. Diese Lücke durch eine neue Hypothese auszufüllen, würde zu nichs führen; halten wir uns an unsere Erfahrungen. Diese berechtigen uns entschieden, die frühere Anschauung wieder auszunehmen und die Entzündung im Vergleich zur Ernährung zu betrachten. Es scheint jedoch unserer Weise angemessener, diese Anschauung bestimmter zu formuliren, und die Entzündung nicht sowohl als eine Steigerung der Ernährung überhaupt, sondern vielmehr als eine Steigerung der bei der Ernährung geschehenden Vorgänge zu betrachten, ohne damit behaupten zu wollen, dass diese Steigerung gleichmässig und gleichzeitig jeden einzelnen dieser Vorgänge betreffe. Die Ernährung setzt sich vorzüglich aus zwei Momenten zusammen: Austritt von Blutbestandtheilen in das Gewebe - Exosmose, Exsudation, und Eintritt von verbrauchten Gewebsbestandtheilen in die Gefässe - Endosmose, Resorption. Diese beiden Momente lassen sich auch bei der Entzündung nachweisen und wir wollen hier nur auf ein seit Howship mehr

Die Beobachtung von Bruch (Zeitschrift für rat. Medicin 1846. Bd. V. p. 69.) wird diese Theorie nicht halten. Wenn er glaubt, dass die Arterien das Wesentliche bei der Entzündung seien, so wollen wir ihn auf Cruveilhier ausmerksam machen, der die ganze Sache mit eben so viel Grund den Venen zuschiebt. Er hätte sich aber leicht überzeugen können, dass die von ihm beschriebene Erweiterung der Arterien nur ihm unbekannt war, dass sie aber in der Pathologie ein längst constatirtes Faktum ist, wie z. B. an dem bekannten Experiment Hunters mit dem Kaninchenohr zu ersehen ist. (A Treatise on the blood. 1812. Vol. II. p. 7. cf. Pl. V. fig. 2. D.)

oder weniger vernachlässigtes Moment in der Geschichte der Knochenentzündung aufmerksam machen, welches wesentlich die Erscheinung dieses Vorganges influenzirt: die Resorption zuerst der Kalksalze und dann auch des leimgebenden Gerüstes der Knochen. Man sehe sich die Erweichung des Knochens im Anfang der genuinen Knochenentzündung an, man betrachte das Knochengeschwür, die Demarcationslinien um Nekrosen etc. und man wird sich hinlänglich überzeugen können, dass hier eine wirkliche Resorption stattfindet. Die entzündliche Atrophie ist nicht immer eine Atrophie durch Exsudat. Eine ähnliche Anschauung hat Küss (De la vasculatité et de l'inflammation 1846, p. 18) aufgestellt, allein, wie es mir scheint, hat er dabei zwei Fehler gemacht. Nachdem er sehr richtig die Resorption hervorgehoben hat, stellt er als sweites Moment der Entzündung die Organisation des Ernährungssastes zu einem eigenthümlichen neuen Gewebe, dem entzündlichen, auf. Dies ist offenbar falsch, denn das Exsudat braucht sich ja nicht zu organisiren, es kann ja z. B. verwesen, und doch war eine Entzündung da. Nicht die Organisation des Exsudates ist das zweite Moment der Entzündung, sondern das Exsudat selbst; die Organisation oder sonstige Metamorphose des Exsudats stellt die Ausgänge der Entzündung dar. Küss ist serner ganz in seinem Recht, wenn er die Contraktilität der Capillaren und damit die neuropathologische Theorie läugnet; er kann vielleicht Recht haben, wenn er die Präexistenz der Stase des Blutes in den Capillaren vor dem Exsudat läugnet, denn wer hat es bewiesen, dass die Stase immer vor dem Exsudat vorhanden ist? An den Schwimmhäuten der Frösche ist erst noch das Exsudat nachzuweisen. Allein er hat Unrecht, wenn er die Bedeutung der Gefässe für die Entzündung überhaupt läugnet, und von einer Entzündung des Epiteliums, der Knorpel etc. in seiner Weise redet. Alles dieses beruht darauf, dass er den Begriss des Exsudats als solchen nicht scharf genug gefasst hat. -

Lassen wir nun einmal die Entzündung als solche fallen und sehen wir zu, ob die Erscheinungen einer veränderten

Nutrition sich im Anfange des Krebses nachweisen lassen. Wir wollen dazu bestimmte Beispiele nehmen.

Vor einigen Monaten machte ich in meinem pathol. anat. Cours die Sektion eines Mannes, der in der Charité an florider Lungentuberculose gestorben war. An dem Schädel dieses Mannes zeigten sich (außer einer ziemlich bedeutenden, flachen Osteophytbildung an der innern Fläche, dem Sinus longitudinalis entsprechend) zahlreiche, meist 1 - 2 Groschenstück große Stellen, an denen das Knochengewebe ganz verschwunden und Lücken zurückgeblieben waren, die mit einer rothen, pulpösen Substanz gefüllt waren. Diese Lücken lagen zuerst in der Diploë und schimmerten als bläuliche Flecken durch die äußeren Schichten durch; über ihnen zeigten sich auf der innern und äußern Fläche häufig kleine, flache, elsenbeinerne Auflagerungen neuer Knochensubstanz. An anderen Stellen war bald die innere, bald die äußere Tafel des Knochens mehr verdünnt, an anderen endlich war sie ganz serstört und die elfenbeinernen Auflagerungen umgaben die Oeffnungen im Knochen. Die pulpöse Substanz bestand aus einem lockern Bindegewebe mit zahlreichen Gefässen, in welchem sich nackte Kerne von mehr oder weniger ovaler Form und verschiedener Größe, sowie runde, leicht granulirte Zellen mit ähnlichen, einfachen oder mehrfachen Kernen vorfanden.\*) Erstaunt über diesen merkwürdigen Befund untersuchte ich andere Knochen und zwar ihrer Structurähnlichkeit wegen zunächst die Beckenknochen und fand hier, namentlich in der Nähe der crista ilium, ähnliche Lücken mit ähnlichem, obwohl etwas festerem Inhalt. Weiterhin zeigte sich an der 4ten Rippe rechts, dem Vertebralende nahe, eine nach der Brusthöhle prominirende, ziemlich resistente Geschwulst, welche

<sup>\*)</sup> Hasse (Zeitschr. f. rat. Medicin 1846, Bd. V. pag. 192) beschreibt ähnliche Bildungen aus den Knochenenden rheumatischer Personen als Eiterkörperchen. Die Schädelknochen, insbesondere die processus clinoidei posteriores, sind ausgezeichnet geeignet, um sich von dem Ungrunde dieser Annahme zu überzeugen; es sind nur Epitelialzellen der Markkanälchen.

vom Knochen ausgehend, Periost und Pleura in die Höhe gehoben hatte. Auf dem Durchschnitt fand sich die innere Tafel zum Theil schalig aufgetrieben, zum Theil mit der Diploë des Knochens verschwunden und durch ein ziemlich derbes, halb durchscheinendes, bräunliches und resistentes Gewebe ersetzt, welches an einzelnen Punkten homogen, nur von faserigen Strängen durchsetzt erschien, an anderen einen milchigen Sast ausdrücken ließ. Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass die ersteren Puncte aus einem, zum großen Theil unreisen Bindegewebe bestanden, in dessen Maschen eine durchscheinende, homogene, formlose Substanz eingelagert war, die sich sasern lies und durch Essigsäure etwas deutlicher, aber zugleich dunkler wurde; dass an anderen Stellen in diese Substanz ovale, ziemlich große und dunkle Kerne und Zellen mit solchen Kernen eingestreut waren, und endlich, dass der milchige Sast eine große Menge von Kern- und Zellenbildungen einschloss, welche im Allgemeinen den Epitelialtypus hatten. -Ich betrachte nun die Rippengeschwulst als erwiesenen Knochenkrebs und halte mich berechtigt, anzunehmen, dass die Lücken in den Schädel- und Beckenknochen der Sitz ähnlicher Krebse geworden sein würden, wie er sich an der Rippe zeigte, weil ich ost genug ähnliche Prozesse in anderen Knochen verfolgt habe. An dem Schädel insbesondere haben wir gleichzeitig Resorption an den Lücken des Knochens und Exsudation an den neuen Auflagerungen, welche diese Lücken umgaben, d. h. Steigerung der bei der Ernährung vorgehenden Erscheinungen.

Ein anderes Beispiel ist folgendes: Ein Mann starb marastisch, nachdem er längere Zeit an einem großen Krebsgeschwür gelitten hatte, welches die Gegend des rechten Unterkiefer-Winkels einnahm. Die krebsige Metamorphose erstreckte
sich auf den Unterkiefer selbst, die Parotis, die Submaxillardrüse und alle umliegende Muskeln, Haut und BindegewebeAn einzelnen Stellen war eine ziemlich harte, sibroide Masse
entstanden, an anderen die gewöhnliche encephaloide Substanz, an anderen ziemlich seste, frische Bildung mit dem ei-

genthümlichen Stich ins Bläuliche (oeil de bleudtre Laennec). Von dieser Partie aus waren nun die Jugulardrüsen bis zur Einmündung des duct. thorac. dexter erkrankt; die oberen durch und durch krebsig, ohne Spur von Drüsenparenchym; die unteren geschwellt, hyperämisch, dunkelroth, mit einzelnen weisslich durchscheinenden Punkten. Die dunkelrothen Partien zeigten mikroskopisch nur die gewöhnlichen Drüsenelemente: die kleinen, kernartigen, sogenannten Körner und die größeren, kernhaltigen Zellen neben sehr viel Blut; die meisten Puncte dagegen enthielten keine Spur dieser Elemente, sondern eine homogene, durchscheinende, structurlose Substanz die sich in verschiedenen Richtungen fasern liess und vollkommen dem Faserstoff ähnlich war. Nach Zusatz von Essigsäure wurde sie deutlicher, aber nicht durchsichtiger; im Gegentheil zeigte sie sich dunkler, ins Gelbliche ziehend, und wo sie aufgefasert war, hatten diese Fasern scharfe Contouren. Nirgends trat in dieser Substanz eine Spur von Kern oder Zelle hervor, alles war vollkommen gleichmäßig, und die künstlich gewonnenen Fasern zeigten durch ihre Ungleichförmigkeit, durch ihre vollkommen zufällige Anordnung bestimmt ihre künstliche Entstehung. Zusatz von Kaliumeisencyanür zu dem mit Esigsäure behandelten Object unter dem Mikroskop erzeugte einen 🗈 flockigen Niederschlag in der Flüssigkeit, veränderte aber die gesaserte Substanz gar nicht. Concentrirte Kalilauge zu dem Object gesetzt, machte dasselbe zuerst vollkommen durchsichtig; allmählich bildete sich aber von der Peripherie her eine körnige, dunkle, undurchsichtige, gelbliche Schicht, die mehr 3 und mehr zunehmend endlich das ganze Object einnahm. Als darauf durch reichlichen Zusatz von Wasser die Lauge weggespült wurde, klärte sich das Object und die ganze Masse quoll allmählich zu einer durchscheinenden Gallert auf. (Vergl. die Colloid-Reactionen.) - Hier waren also die primären Gewebselemente vollkommen untergegangen, um dem Exsudat Platz zu machen, und es liegt darin ein neuer Beweis gegen die Ansicht, die man wohl hört, als möchten die Krebszellen keine Neubildung sein. Es bestand in der ganzen Drüse eine

sudat vor, dessen chemische Eigenschaften von denen der Proteinsubstanzen unterschieden waren. — An anderen Stellen derselben Drüsen fand sich dieselbe homogene, faserungsfähige Substanz, aber schon mit zwischengelagerten Zellen, von einer Art, wie sie in diesen Drüsen nicht vorkommen. Es waren epiteliumartige, sehr blasse und zarte Zellen, mit einem fast homogenen Zelleninhalt und 1—2 rundlichen oder ovalen, meist ziemlich kleinen, doch zuweilen auch ziemlich großen, entschieden glatten Kernen ohne Kernkörperchen. Freie Kerne fanden sich nur selten vor. Bindegewebe, auch unreifes, war nirgend in größerer Menge zu entdecken.

Ich kehre demnach in meiner Anschauung von der Entwickelung des Krebses ganz zu dem Wege zurück, den die besten Beobachter vor den Zeiten der Zellentheorie eingeschlagen haben. So gelangt Lobstein (Pathol. Anat. I. pag. 402) bei der Discussion der Frage, welche organische Function bei der Bildung der Krebse zuerst und unmittelbar in Bewegung gesetzt werde, zu der Antwort, dass es der Ernährungsprocess sei, und dass man nicht erst zu einem neuen Agens, wie die Entzündung, zu greifen nöthig habe, sondern dass die Anomalie in der Ernährung genüge. Carswell (Art. Carcinom. Fasc. I.), indem er die Bildung des Krebses in dem Parenchym der Organe auf eine Modification der Ernährung und die auf freien Flächen auf eine Modification der Absonderung bezieht, erklärt selbst, dass der Unterschied nur ein nomineller sei. Am consequentesten ist, wie schon früher angeführt, Cruveilhier. Er sagt (Livr. XXIII. Pl. VI. pag. 4): "Was sind diese Alveolen oder Zellen, in welchen der Krebssaft enthalten ist? Es sind die venösen Alveolen oder Zellen des Organs, in welchem sich die Alteration gebildet hat: in den venösen Capillaren wird der Krebssaft secernirt und abgelagert; diese Capillaren, welche ein nicht zu entwirrendes Netz, ein wahrhaft cavernöses Gewebe bilden, dehnen sich aus und werden Zellen, in deren Zwischenräumen das eigenthümliche Gewebe des Organs durch Druck atrophirt, in dem Maasse, dass das Organ

ganz in Zellen umgewandelt wird, welche der Krebssaft erfüllt." Der Prozes ist also nach ihm ein ganz analoger, wie der bei der Capillarphlebitis, worauf sich im Grunde bei ihm jede Entzündung reducirt. Diese Anschauung ist nicht zu halten, da ein derartiges venöses Capillargefäls-System nicht existirt, und sowohl anatomisch als mikroskopisch der Gegenbeweis gesührt werden kann, allein die Zurücksührung sowohl der Entzündung als der Krebsbildung auf den gemeinschaftlichen Factor der Ernährung, die nur nicht in problematische venöse Capillaren versetzt werden darf, scheint mir ganz begründet zu sein.

Vogel und nach ihm Rokitansky haben den alten Satz, dass der Krebs alle Gewebe in seine Substanz umwandle, "in die Sphäre seines pathischen Lebens ziehe", so formulirt, dass der Krebs, wie jedes Exsudat, die Gewebselemente durch Druck atrophire (vergl. Cruveilhier). Allerdings mag diess zum Theil richtig sein, allein man wird sich bei genauen Detail-Untersuchungen überzeugen, wie sie sich namentlich an den Knochen sehr gut ausführen lassen, dass sehr häufig ein gröserer oder geringerer Theil der Gewebselemente schon vor der eigentlichen Krebsentwickelung, wo der Druck des neuen Gebildes eine Atrophie des Gewebes erzeugen könnte, resorbirt wird, welches also ein Vorgang ist, der der vorkrebsigen Periode angehört, ein Glied der veränderten Nutritionsphänomene darstellt. Ganz richtig hebt Walshe (pag. 555) hervor, dass die primäre krankhaste Veränderung, Raresaction, der Bildung von Krebs in der compacten Schicht des Knochens voraufgeht, und unterscheidet davon die Atrophie durch den Druck des Krebses (pag. 556, the investing shell may be destroyed by preparatory rarefaction and subsequent cancerous infiltration, or absorbed from the pressure of the enclosed mass.) Rokitansky nimmt noch eine direkte Umwandlung der Gewebselemente in Krebselemente an, z. B. an den Leberzellen (l. c. pag. 122 u. 345); es ist dies eines seiner Dogmen, welches sich sehr leicht erklärt, wenn man sich erinnert, was ich oben auseinander gesetzt habe, wie ähnlich die Krebszellen

den Epitelialgebilden sind. Diese Aehnlichkeit ist gerade bei der Leber zuweilen so groß, daß die mikroskopische Diagnose dadurch wesentlich beeinträchtigt wird. So erinnere ich mich eines Falles, wo bei exquisiter Cirrhose und Atrophie weichere, durch ihre markige weissröthliche Farbe und ihre von der übrigen Substanz wesentlich abweichende Consistenz sehr hervortretende Knolen, deren Ansehen ganz dem von Leberkrebs glich, sich vorsanden. Die mikroskopische Untersuchung zeigte jedoch in diesen Knoten keine, von den übrigen Leberzellen wesentlich verschiedene Bildungen, und ich glaubte daher schon eine der von Cruveilhier beschriebenen Erweichungen cirrhotischer Lebern vor mir zu haben. Die Aeste der Pfortader, welche zu den Knoten führten, waren von einer Masse, welche ansangs der Substanz der Knoten glich, später jedoch --denn sie setzte sich bis in den Hauptstamm des Gefässes sort - ein evidentes obliterirendes Blutgerinnsel darstellte, erfüllt; in der Nähe der Knoten sanden sich innerhalb der Gesässe, auch da, wo dieselben mit der allergrößten Vorsicht eröffnet wurden, dieselben Zellen, welche in den Knoten selbst enthalten waren. Leberzellen konnten es nicht sein, denn wie sollten diese dazu kommen, große Gefäßstämme zu erfüllen? Es scheint mir daher nicht zweiselhast zu sein, dass es Krebs war; hätte sich indess nicht dieser zufällige Umstand gefunden, so würde ich eine mikroskopische Entscheidung kaum haben wagen dürfen.

Die Nothwendigkeit, die localen Vorgänge der verschiedensten Krankheitsprozesse auf analoge Vorgänge, wie sie bei der Entzündung vorkommen, zurückzuführen, hat Rokitansky in seiner allg. pathol. Anatomie wohl gefühlt und sich überalt mit der neuropathologischen Theorie durchgeholfen. Lassen wir die letztere weg. und bleiben bei den Erscheinungen stehen, ohne ihren Grund durch Speculation eruiren zu wollen. Auch die Physiologie kennt den Grund der Ernährungsvorgänge nicht: sollen wir über die Physiologie hinausgehen? In gewisser Beziehung wäre das wünschenswerth, aber die pathol. Anatomie und Physiologie thun vorläufig genug, wenn sie die

Erscheinungen scharf auffassen. Sehen wir nun zu, wie sich nach unserer Darstellung die Entwickelungsgeschichte des Krebses gestaltet.

Unter Erscheinungen, welche bis zu einem gewissen Grade den entzündlichen gleichen und eine Zunahme der bei der Ernährung vorgehenden Prozesse (Resorption und Exsudation) ausdrücken, geschieht ein Exsudat, welches bald mehr, hald weniger reich an festen Bestandtheilen, im Allgemeinen aber von gallertartiger Beschaffenheit ist. Dieses Exsudat ist das Cytoblastem für die sich entwickelnden Krebselemente, welche früher oder später, schneller oder langsamer durch eine innere Differenzirung aus formloser Substanz hervorgehen. In dem Maasse, als diese Differenzirung vorrückt, als sich die sesten Bestandtheile in Kerne und Zellen sammeln, verändert sich die physikalische und chemische Beschaffenheit der übrigbleibenden Masse: es entsteht die Scheidung in Krebskörperchen und Krebsserum, welches die früher erwähnten Eigenschaften zeigt und sich namentlich durch einen größeren Gehalt an Eiweiß und durch den mit Essigsäure fällbaren Stoff (Pyin?) auszeichnet; es bildet sich eine rahmartige Flüssigkeit von homogenem Ansehen, deren weiße Farbe durch die große Zahl der lichtbrechenden Körper bedingt ist. So entsteht aus dem Skirrh das Carcinom, aus dem festen Encephaloid das erweichte, aus dem cruden Krebs der entwickelte. \*)

Als die früheste Entwickelung sieht man in dem formlosen Blastem nackte Kerne, meist von ovaler, zuweilen von rundlicher Gestalt, häufig von sehr bedeutender Größe (Tab. II. fig. 9. a. fig. 8. a. b. fig. 3. a.). Dann erblickt man Zellen, welche einen oder mehrere dergleichen Kerne enthalten, eine vollkommen glatte, zarte, in Essigsäure leicht lösliche Membran besitzen und einen fast homogenen, blassen Inhalt haben. Weiterhin, gewöhnlich sehr srühzeitig, treten dann an der Mem-

<sup>\*)</sup> Wohin das Carcinoma fasciculatum Müller's gehört, wage ich ebensowenig als Vogel (l. c. pag. 294) zu bestimmen, da ich es nie beobachtet habe. Sollte es cruder Krebs sein? Die Feinheit der Fasern erinnert wenigstens an die sogenannten Faserstoff-Fasern.

bran, dem Inhalt und den Kernen die Veränderungen ein, welche wir schon erwähnt haben.

Die Entwickelung der Krebskörperchen ist daher in einem wesentlichen Puncte nicht im Einklang mit der Schleiden - Schwann'schen Theorie. Entschieden ist das Kernkörperchen nicht das Primäre, sondern erst eine secundäre Entwickelung in dem Kern; das Vorhandensein eines Kernkörperchens ist der Ausdruck für ein gewisses Alter der Kerne. Auch Lebert (Phys. pathol. II. pag. 257) hat sich von der Präexistenz der Kernkörperchen nicht überzeugen können. Ueberhaupt scheint diese ganze Darstellung falsch formulirt zu sein, denn man kann sich bei Thieren - und wie ich höre, ist es bei Pflanzen sehr wahrscheinlich — an manchen Puncten auf's entschiedenste von der späteren Entwickelung der Kernkörperchen überzeugen. In Beziehung auf die Eiterkörperchen verweise ich auf die Betrachtungen von Reinhardt und mir. (Beiträge zur experimentellen Pathol. u. Phys., 1846 Hft. 2. pag. 197 u. 62.) Was die Bläschennatur der Kernkörperchen betrifft, so kann ich noch eine Beobachtung hinzufügen; ich setzte zu einem sehr concentrirten Eiter unter dem Deckgläschen starke Kalilauge; diese drang sehr langsam und allmählich vorwärts und veranlasste in einer gewissen Entsernung vom Rande nicht mehr eine Lösung, sondern ein Aufquellen der Eiterkörperchen. Darauf zeigte sich in jedem der aufgequollenen Kerne eine große, sehr entschiedene Höhlung, erkennbar an dem Schatten, welcher dem des Kerns nicht correspondirte. An den Krebszellen sind, wie schon gesagt, die Kernkörperchen stets von sehr bedeutender Größe, sehr häufig doppelt und mehrfach vorhanden. Unter gewissen Verhältnissen nimmt ihre Größe außerordentlich zu, so daß sie den Umfang der gewöhnlichen Eiterkörperchen erreicht: Tab. II. fig. 5.1. hat ein Kernkörperchen von 0,0053 Par. Linien Durchmesser, p = 0.0065, s = 0.0061 u. 0.0080'''. Zu dieser Zeit kann man sich sehr bestimmt von der Bläschennatur der Kernkörperchen überzeugen. Lehert scheint etwas Aehnliches beobachtet zu haben; er erzählt, dass er in sehr voluminösen Kernkörperchen bei einer 1000fachen Vergrößerung gesehen habe, wie sie 2 — 3 secundare nucleoli einschlossen, woraus er den Schluss zieht, dass die Kernkörperchen unvollständig entwickelte Kerne seien (l. c. pag. 257). Er hat keine Beweise beigebracht, dass jene secundäre Körperchen nucleoli und nicht viel mehr Fett, wie ich aus seinen Abbildungen (Pl. XX. fig. 3. Pl. XXI. fig. 4. b.) vermuthe, waren, allein die Aehnlichkeit der Kernkörperchen mit Kernen ist außerordentlich groß. Auch sie sind zuerst kleine, glatte und glänzende, in Essigsäure unveränderte Körperchen; indem sie zunehmen, hält sich diese Beschaffenheit zuweilen sehr lange (fig. 5. l.). Diese großen, glatten und homogenen Kernkörperchen schrumpfen durch die Einwirkung von Essigsäure ein und werden runzlich auf ihrer Oberfläche (m.); durch Kalilauge quellen sie auf und verschwinden. Späterhin werden auch die Kernkörperchen granulirt durch Differenzirung ihres Inhaltes (c.) und erhalten ein dunkles, scharf contourirtes Ansehen.

In Beziehung auf die Kerne kann ich eben nur sagen, dass sie da sind; wie sie entstehen, das habe ich nie auch nur eine Andeutung gesunden. Dass sie aber Bläschen sind, ist beim Krebs sehr sicher. Am beweisendsten sind die eben erwähnten Formen, wo in demselben Maasse, als die Kernkörperchen, auch die Kerne an Größe zunehmen und endlich jedes für Kerne bekannte Maass weit übersteigen. Diese Formen sind außerordentlich seltsam, und da ich nirgend eine Erwähnung davon sinde, so will ich sie etwas genauer beschreiben. Während nämlich gewöhnlich die anfangs homogenen Kerne in sehr früher Zeit granulirt werden und bleiben, sieht man hier in dem Verhältniss, als sich das Kernkörperchen entwickelt, die Membran des Kerns dicker und zäher, die Gestalt desselben runder, kugeliger und den Inhalt gleichförmiger werden. So wächst der Kern bis zu einer Größe von 0,0093 - 0,0140 Linien, welches der Größe ziemlich entwickelter Epitelialzellen gleichkommt. Dabei zeigt sich nun ein äußerst interessantes Verhalten der außerhalb des Kerns gelegenen Theile der Zellen. Der wachsende Kern bedingt nämlich eine

Atrophie der Zelle; er erreicht sehr bald, gewöhnlich an zwei Stellen zuerst, die Zellenwand, und indem sich diese ziemlich eng an ihn anlegt, sieht man die Ueberreste des Zelleninhaltes und der Zellmembran eigentlich nur in Form eines oder zweier Anhänge, welche als Spitzen oder Ohren an dem vergrößerten Kern aufzusitzen scheinen (fig. 5.). Allein auch diese werden immer mehr verkleinert, der wachsende Kern zieht die Membran förmlich über sich herüber und verändert dadurch die Gestalt der Zelle aus einer verschiedenartig ausgezogenen in eine kugelrunde. Anfangs sah man deu Ueberrest der Zellmembran noch als einen seinen, grauen Schatten um die dicke und dunkle Kernmembran (g. h. r.); allmählich verschwindet auch dieser und der einzige Anknüpfungspunct zur Erklärung dieser merkwürdigen Gebilde besteht in einem flachen, kappenartig an einer Seite der Kernmembran aufgelagerten, dunkeln Stück (i. n. o.) Vogel (Icon. hist. path. Tab. XXIV. fig. 1. a. b.) hat diese Formationen abgebildet, in ihrer Deutung aber sehr gesehlt. Er betrachtet den vergrößerten Kern als Zelleninhalt, das Kernkörperchen als Kern und den Ueberrest der Zelle und des Zelleninhaltes als verdiekte, sich in Fasern spaltende Membran. Die von ihm bei d. und fig. 3. b. gezeichneten Bildungen hätten ihm Aufschluss über den Entwickelungsgang geben können: die "sich in Fasern spaltende" Membran ist nur durch die Vergrößerung des Kerns gerunzelt. Lebert (L. c. pag. 261, Pl. XVIII. fig. 7.) scheint etwas Aehnliches gesehen zu haben, er beschreibt es aber als Rettinustration. "La graisse s'y reneontre fréquemment sous une forme homogène et confluente; les contours ensuite se déforment et il faut une grande attention pour reconnaître leur véritable naturc." Felt habe ich in dieser Weise kaum gesehen; das Verhalten von Kali allein ist hinreichend, die Unrichtigkeit einer solchen Annahme zu zeigen.

Was die Zahl der Kerne anbetrifft, so habe ich deren bis vier in einer Zelle gefunden, ohne dass dieselben als secundäre Bildungen, als Kerne neu zu bildender Tochterzellen aufzusassen gewesen wären (Tab. II. sig. 4. g.). In solchen Fällen sieht man zuweilen die Contouren der tiefer liegenden Kerne durch den Inhalt der höheren durchschimmern. Zuweilen liegen sie durch große Zwischenräume getrennt (fig. 2. d. e., fig. 4. c. fig. 5. e. s.); meist berühren sie sich und man kann in früheren Zeiten ein Verwachsen derselben in ähnlicher Weise wie z. B. bei den Eiterkörperchen nachweisen. Auf diese Art scheinen die meisten langen Kerne zu entstehen, an denen man immer 2 oder mehr Kernkörperchen vorsindet (fig. 2. h. i. k.), allein immer ist dann die Zellenmembran um sie vorhanden und nur sehr dicht angelegt.

Was die Zellen anbetrifft, so ist Schleiden in der 2ten Ausgabe seines Werkes stillschweigend von der Uhrglastheorie abgegangen und hat die Bildung der Zellenmembran um den ganzen Kern beschrieben. Bei den Krebszellen ist diess Verhältniss entschieden immer vorhanden, mag nun der Kern an einer Wand anliegen oder davon etwas entfernt sein. Ein Zwischenstadium zwischen der Zeit des nackten und umhüllten Kerns, wie es auch Lebert abbildet, habe ich nie gesehen, und namentlich das läst sich entschieden abweisen, dass eine Umhüllung um den ganzen Inhalt, namentlich so, wie sie von Bruch gelehrt ist, geschehe. Insbesondere die Pigmentzellen im Krebs entstehen, wie ich auf das Bestimmteste behaupten kann, nicht so, dass sich Pigment um den Kern anhäuft und um diese ganze Masse die Membran entsteht, sondern es bildet sich erst eine gewöhnliche Krebszelle mit homogenem Inhalt, in der allmählich wieder innere Differenzirung geschieht. Man kann sich, wie es mir scheint, heut zu Tage nur 3 Möglichkeiten über die Membranbildung denken: 1, die Membran ist ein direkter Niederschlag aus der Flüssigkeit auf den Kern; 2, sie ist ein Absonderungsproduct des Kernes, etwa wie sich Hugo von Mohl die Membran der Pflanzenzelle als Absonderungsproduct des Primordialschlauchs denkt; 3, sie ist die abgehobene, äußere Schicht des Kerns, entstanden durch eine weitere Differenzirung der Peripherie des Kerns oder eine Spaltung seiner Membran. Es giebt gewisse, besonders pathologische Zellenbildungen, welche

entweder nie einen Kern besitzen oder in welchen er außerordentlich früh untergehen muß; sollte der erstere Fall wirklich vorkommen, so würde man die Membranbildung überhaupt
nur als einen Akt der Differenzirung zwischen Innerem und
Aeußerem auflassen dürsen. Es würde aber dann schwer halten, die Membranbildung um 2 und mehrere Kerne zu begreifen; man müßte denn annehmen, daß jeder Kern eine Membran bildete, die schon sehr früh mit einander verschmölzen,
was jedoch durch die Beobachtung nicht bestätigt wird. Vorläufig scheint es mir daher schwer zu sein, sich einer bestimmten Theorie über diesen Gegenstand anzuschließen.

Ueber die sogenannte endogene Kern- und Zellenbildung im Krebs habe ich nicht Ersahrungen genug, um etwas Wesentliches darüber beibringen zu können. Sie unterscheidet sich von der gewöhnlichen dadurch, dass sie nicht aus freiem Cytoblastem geschieht, sondern dass diess Blastem in einer schon präexistirenden Zelle enthalten ist. Im Allgemeinen scheint es mir aber, dass man nicht selten von endogener Zellenbildung gesprochen hat, wo man nur den ganzen, durch eine zähere Intercellularsubstanz (amorphes Blastem oder eingedicktes Krebsserum) verklebten Inhalt eines Bindegewebsraumes vor sich hatte. - Man hat ferner gewisse Unterschiede in der Zellenform, welche abhängig sind von dem Organe, in welchem der Krebs vorkommt, von der Schnelligkeit seiner Entwickelung etc., als große Verschiedenheiten hervorgehoben, ihre Exposition ist aber nicht wichtig genug, als dass ich mich hier dabei aufhalten möchte.

Dagegen bleibt eine andere Frage zu discutiren. Lebert (L.c. pag. 286) betrachtet nur die Zellen als wesentlichen, rechnet dagegen das Bindegewebe, die Gefässe, die Gallert und die granulösen Kugeln, auf welche ich sogleich zu sprechen kommen werde, zu den accessorischen Bestandtheilen des Krebses. Ueber die Bedeutung der Gallert habe ich mich schon ausgesprochen. Was das Bindegewebe und die Gefässe anbetrifft, so könnte man sie als Ueberbleibsel des früheren Gewebes, in welches der Krebs "eingelagert" ist, be-

zeichnen, allein diess würde höchstens für den cruden Krebs richtig sein und selbst hier nimmt ihre Menge in vielen Fällen so enorm zu, dass daran gar nicht zu denken ist. Dasür sind namentlich Krebsbildungen in Organen, die normal fast gar kein Bindegewebe enthalten, von Wichtigkeit, z. B. im Gehirn, wo man geradezu genöthigt ist, das Bindegewebe des Krebses als neugebildet zu betrachten. Eine ungleich richtigere Anschauung würde es daher sein, sie als eine Hypertrophie bestehender Elemente zu betrachten, wozu die bekannte Hypertrophie der Darmmuscularis unter Krebsen das entschiedenste Seitenstück abgeben würde. Dahin würde auch der oben erwähnte Fall bezogen werden können, wo sich am Schädel im Umfange der für die Krebsentwickelung vorbereiteten Knochenlücken Auflagerung neuer Substanz vorfand. Wir hätten hier also wieder eine Steigerung der dem Nutritionsakt zugehörigen Erscheinungen. Wo soll man aber die Grenze setzen zwischen Krebsbildung und Hypertrophie? Beide Vorgänge gehören einer Einheit an, der veränderten Nutrition; sie beweisen, dass auch der Krebs nicht als eine Ontologie, sondern als ein aus verschiedenen, selbstständigen Gliedern zusammengesetztes Ganzes betrachtet werden muß. Möglich, das Krebse vorkommen, in denen jede Spur von Bindegewebe, reisem sowohl als unreisem, fehlt, obwohl mir außer den Lymphgesässen noch kein Fall der Art bekannt ist. Beide Vorgänge beruhen auf der Metamorphose von Exsudat, von ausgetreienen Blutbestandtheilen. Sehen wir doch die Eiterung an. Es geschieht ein Exsudat, welches sich zuweilen ganz in Zellen umwandelt, allein nicht minder oft organisirt sich ein Theil zu Eiterkörperchen, ein anderer zu Faserzellen und Bindegewebe und bildet die Granulationen. Will man hier die Granulationsbildung von der Eiterung trennen? Nun gut, von der Exsudat-Metamorphose kann man sie gewiss nicht trennen. So geschieht auch beim Krebs ein Exsudat, daraus entstehen die Zellen des Saftes als Analogon der Eiterkörperchen und das Bindegewebsgerüst als Analogon der Granulationen: Bindegewebe, Gefäße, elastische Fasern entstehen aus dem einen Theil

des Exsudates, Zellen aus dem anderen. Keines dieser Elemente gilt uns als ein accessorisches, sondern alle als zusammengehörige Glieder des Krebs-Ganzen.

Damit stimmt am meisten die Angabe von Carswell überein. Indem er von den anatomischen Charakteren des Krebses spricht, widerlegt er Andral's Ansichten einer Hypertrophie des Zellgewebes, und sagt, es müsse diess vielmehr als ein Gewebe sui generis betrachtet werden, hervorgebracht durch die gleichsörmige Vertheilung und moleculare Ablagerung der Krebsmaterie entweder in das Zellgewebe eines Organs, oder in ein accidentelles Gewebe von ähnlicher Beschaffenheit, welches während der Ablagerung der Krebsmaterie gebildet sei. "So ist", fährt er fort, "in der That die Art und Weise, wie das Zell- und sibröse Gewebe, welches in die Zusammensetzung dieser Materie eingeht, im Allgemeinen gebildet wird." Ebenso entschieden spricht sich Walshe aus (pag. 62. 67). — Dagegen ist hier noch einer Ansicht zu erwähnen, welche wenigstens theilweise abweicht. Lobstein (pag. 391. 411) hat zuerst eine Klasse von Geschwülsten unterschieden, welche einen halb gut-, halb bösartigen Charakter haben und aus Gewebstheilen verschiedener Bedeutung zusammengesetzt sein sollten. Ernennt sie ungleichartige (tumeurs s. masses dissimilaires). Vogel (pag. 293) schliesst sich dieser Auffassung an und führt namentlich Combinationen von Fasergeschwülsten und Markschwamm auf. Ich kann dazu nur sagen, dass ich nichts gesehen habe, was mich überzeugt hälte, dass diess richtig ist; ich muss bis jetzt die sasrigen und zelligen Elemente als vollkommen gleich berechtigte hinstellen.

Das Bindegewebsgerüst hat aber noch eine sehr bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit, nämlich die zu ossisiciren: es
geht eine wirkliche Ossisikation ein. Diese Angabe
widerspricht der gangbaren Anschauung, dass zur Knochenbildung eine vorgängige Knorpelbildung nothwendig sei; allein
ich muß sie in einem allgemeineren Maasse aufstellen. Hier
will ich wenigstens soviel beibringen, um sie nicht als eine
leichtsertige erscheinen zu lassen. Sehr bestimmt läst sich

die direkte Ossifikation von Bindesubstanz ohne vorgängige Knorpelbildung an den der innern Schädeltafel aufgelagerten Osteophytbildungen, wie sie auch bei Männern außerordentlich häufig vorkommen, studiren. Zuweilen findet man an diesem Orte, besonders nach dem Laufe der großen Blutleiter, feine, kaum bemerkbare, faserstoffige Exsudate, welche sich, wie es scheint, sehr frühzeitig organisiren, wenigstens in den meisten Fällen, wo sie zur Beobachtung kommen, schon organisirt haben. In einer sehr dünnen, entweder aus unreifem Bindegewebe (geschwänzten Körpern) oder aus einer scheinbar homogenen, kaum faserungsfähigen Bindesubstanz mit zahlreichen, parallel geordneten, ovalen Kernen bestehenden Grundmasse sieht man sehr zahlreiche, vielfach unter einander communicirende, neugebildete Gefässe (colossale Haargefässe, E. H. Weber), welche bei dem Abziehen der zarten Schicht von dem Knochen leicht zerreißen. In tieseren Lagen zeigt sich gewöhnlich sehr bald eine vollkommen homogene Bindesubstanz, die sich ost gar nicht mehr fasern lässt und in der auch durch Behandlung mit Essigsäure nur selten Kerne sichtbar gemacht werden können, die aber immer ziemlich große Lücken für den Durchtritt der Gefässe hat. Diese Lücken werden später zu Markkanälchen, während die homogene Substanz sich mit Kalksalzen füllt. An den Rändern ist diese kalkhaltige, durch Salzsäure durchsichtiger werdende Bindesubstanz vollkommen gleichmäßig; nächstdem kommen Stellen, wo man zuweilen helle, etwas unregelmässige und eckige Zeichnungen wie Lücken in der Substanz bemerkt; erst weiter dem Centrum zu erscheinen allmählich dunkle, bald mit kleinen, gewundenen Strahlen besetzte, ovale oder rundliche Körperchen - die Knochenkörperchen. Von Knorpel habe ich nie etwas gesehen, von Zellen nie etwas gefunden, als die Faserzellen des unreifen Sollten nun die Knochenkörperchen mit einem Bindegewebes. präexistirenden Theile des Gewebes in genetischer Verbindung stehen, so könnten es nach dem, was ich gesehen habe, nur die Kerne des Bindegewebes sein. Im Ganzen stimmen daher meine Beobachtungen mit dem überein, was Vogel (Icones

Tab. V. fig. 7. u. 8.) an einer Knochenplatte der dura mater gesehen hat. \*) In Beziehung auf die Entstehung von Knochen aus Knorpeln muß ich mich am meisten der Darstellung von Bidder (Müll. Archiv 1843, pag. 336) anschließen.

Die Ossifikation des Krebsgerüstes, welche mir ganz der des Schädel-Osteophyts analog zu sein scheint, lässt mich nochmals auf die Eiterung zurückkommen. Wenn ein Geschwür bis auf den Knochen rückt, wie es z. B. bei Fußgeschwüren so ost an der Tibia geschieht, und wenn sich ein Theil des Exsudates zu Eiterkörperchen, der andere zu Bindesubstanz, Granulationen umwandelt, so entsteht gewöhnlich nicht eine einsache Narbe durch Schrumpfen der Granulationen, sondern die letzteren ossisiciren von der Fläche des Knochens aus, es bilden sich senkrecht oder schief auf den Knochen aufgesetzte Knochengranulationen. Hier ist also eine neue Analogie zwischen der Eiterung und dem Krebs: es geschieht Ossifikation der Krebsgranulation, der Krebsbindesubstanz, und es entstehen die seltsamsten Formen, an denen man nachträglich die Anordnung des Bindegewebsgerüstes am besten studiren kann, da es erstarrt ist. Langenbeck (Nosologie und Therapie der chir. Krankheiten, 1845, Bd. V. Abth. 3. pag. 1046) beschreibt dieselben sehr gut: "Bald liegt die Encephaloidmasse zerstreut zwischen einer bimsteinähnlichen Masse, hald wie der Honig in den Wachszellen, in einem alveolären Stroma, bald in einem Gewebe, welches aus lauter, bald kurzen, spitzen, bald langen, breiten, abgerundeten Knochenstacheln, Dornen - Stroma spinosum - besteht." Am bekanntesten sind diese Granulationen an den Schädelknochen etc. als spicula des

von dem puerperalen Osteophyt gegeben hat, verstehe ich nicht ganz. Die Zellentheorie, welche er liefert, verglichen mit seinen Zeichnungen, ist so seltsam, dass es mir scheint, er täusche sich nicht, wenn er (pag. 63) die Aehnlichkeit seiner Zellen mit Fettbläschen hervorhebt. Seine Zeichnungen könnten sogar auf den Ursprung dieses Fettes aus der Gehirnsubstanz deuten. Indess scheint doch soviel daraus hervorzugehen, dass auch er die Entstehung der Knochenkörperchen in einer homogenen Bindesubstanz gesehen hat.

Krebses. Interessant ist in dieser Beziehung aber eine Beobachtung von Holmes Coote (the Lancet 1846, Oct. II. 14.): In einem Falle, wo ein Bruch des Oberschenkels geschehen und so schnell wie gewöhnlich geheilt war, fand sich bei der Section in dem Knochen reichliche Krebsablagerung, beide Bruchenden aber trotzdem durch lange und unregelmäßige spicula, welche in verschiedenen Richtungen von einem zum andern liefen, zusammengehalten. (Tab. I. fig. 4. ist eine nach der Natur gezeichnete Abbildung von Knochengranulationen bei Krebs der Oberschenkel, wo dieselben keilförmige, mit dem Krebssaft gefüllte Räume einschlossen.)

## 3. Der rückgängige Krebs.

Als die normale Form dieser Entwickelungsstuse kann man den reticulirten Krebs, wie ihn Joh. Müller zuerst beschrieben hat, betrachten. Der Gedanke, dass dieser Krebs ein retrograder sei, gebührt Heinr. Meckel, der mit der Verössentlichung seiner eigenen Untersuchungen über diesen Gegenstand eben beschästigt ist; die nachfolgenden Mittheilungen basiren vollkommen auf meinen Beobachtungen, und wenn ich den Namen Meckel's voranstelle, so geschieht es nicht, weil ich ihn für meine Worte verantwortlich machen will, sondern nur um ihm den ihm gebührenden Tribut darzubringen. Bevor ich aber zu meinen eigenen Ersahrungen übergehe, einige Worte über die Ansichten, welche über diese Form ausgestellt sind.

Müller selbst (Geschwülste pag. 15) betrachtet das Carcinoma reticulare als eine eigenthümliche Form des Krebses, bestehend aus einem Maschengewebe von Fasern, in welchem eine graue, kugelige, aus Zellen bestehende Grundmasse eingebettet ist. So weit ist es also ein gewöhnlicher Krebs. Das reticulirte Ansehen entsteht nun durch die Einlagerung weißer, bei durchscheinendem Licht dunkler, rundlicher oder ovaler Körner in jene Grundmasse, welche nicht wie Zellen, sondern wie Conglomerate von kleinen, undurchsichtigen oder wenig durchscheinenden Körnehen aussehen. Diese Körnehen

werden weder von Essigsäure, noch von Wasser oder Alkohol durchsichtig. Größere Stücke solcher weißen Massen gaben (pag. 25) an kochenden Alkohol etwas Fett ab, an kochendes Wasser nur etwas durch Gerbsäure süllbare Substanz, und veränderten sich in Säuren kaum, in Essigsäure selbst während eines Monats wenig. Müller schließt daraus, daß es ein dem geronnenen Eiweiß ähnlicher Körper sei, was jedoch durch das Verhalten desselben gegen Essigsäure nicht wahrscheinlich sein möchte.

Späterhin erkannte man, dass die beschriebenen Körnchen-Conglomerate mit den seitdem von Gluge als Entzündungskugeln bezeichneten Körpern identisch seien, woraus denn eine Reihe von Ansichten über den reticulirten Krebs resultirte, welche mehr oder weniger alle auf Entzündung hinauslaufen. Nur Hannover (Müll. Archiv 1844, pag. 20) spricht sich mit einiger Vorsicht darüber aus; er erklärt, dass die "zusammengesetzten Entzündungskugeln" nicht als dem Krebs eigenthümliche betrachtet werden dürsen (was übrigens auch Müller nicht behauptet hatte), und dass sie hier nicht als ein Zeichen der Entzündung angesehen werden müssten, sondern dass der reticuläre Krebs nur in einer partiellen Erweichung von Carcinoma medull. oder scirrhos. bestehe. Müller wendete dagegen mit allem Recht ein, dass reticuläre Bildungen in allen Stadien vorkommen und dass sie bei Erweichungen entschieden sehlen. \*) - Lebert (pag. 261) unterscheidet zweierlei: zuerst eine körnige und settige (granuleuse et graisseuse) Infiltration der Krebszellen, wodurch sie das Ansehen der Entzündungskugeln erlangen könnten, und dann granulöse, agminirte Kugeln als Entzündungsproducte. Er glaubt nämlich (pag. 293), dals in der Entwickelung des Krebses ein Stadium der Ent-

<sup>\*)</sup> Vogel (pag. 294) hat Müller entschieden falsch verstanden. Er meint, Müller habe das netzförmige Ansehen, welches durch die Maschen des faserigen Stroma's bedingt werde, für charakteristisch angesehen, was durchaus nicht der Fall ist. Er sagt dann, die Zellen dieser Krebsform glichen bisweilen den Körnchenzellen; wir werden sogleich sehen, dass sie damit identisch sind.

zündung, charakterisirt durch Stase in den Capillaren, und alle localen Erscheinungen der Entzündung vorkomme, welches die Ulceration bedinge.

Rokitansky hat eine ganz ähnliche und doch wieder eigenthümliche Vorstellung. Er hält (Allg. pathol. Anat. pag. 351) die Substanz des Reticulum meist für ein im Zustande der Crudität verbleibendes (dem gelben Tuberkel analoges) starres Entzündungsproduct, welches früher oder später unter Umsetzung seiner Proteinelemente zu Fett zerfällt und diese Metamorphose sosort auf die enthaltenen Krebszellen in Form des Körnchenzellen - Bildungsprozesses überträgt. Nebstdem gehe aber auch unzweiselhast das Krebsblastem selbst und spontaner Weise diese Umstaltung ein, was dann zum Theil die "Verseisung" des Krebses gebe (pag. 362). Letzteren Namen trägt Rokitansky selbst mit einigem Rückhalte vor und in der That ist derselbe ganz unpassend, da es sich hier um Fett und nicht um settsaure Salze, um Seisen handelt.

Was die von Lebert und Rokitansky angenommene Entzündung des Krebses anbetrifft, so ist der Begriff bekanntlich schon ein älterer, da man sich die Erweichung als abhängig von einer Entzündung gedacht hat, während sie, wie wir gesehen haben, nur ein Entwickelungsvorgang ist. Es ist aber, soviel ich weiß, der Krebs bisher kaum als ein Werdendes, sondern meist als ein auf einer gewissen Stufe Gegebenes betrachtet worden, bei dessen Beurtheilung man in die beiden Extreme versiel, dass man entweder ihm ein eigenes, autonomisches Leben zuschrieb, oder seine Veränderungen von Veränderungen der Umgebung abhängig machte. So lange aber die frischen Zeichen der Entzündung nicht durch etwas Anderes als die "Entzündungskugeln" nachgewiesen sind, halte ich diesen Begriff für ungerechtfertigt; wie wenig diese Körper mit Entzündung zu thun haben, habe ich an einem anderen Orte (Beiträge zur experiment. Pathol. und Physiol. 1846, Hft. 2. pag. 83) gezeigt. Es scheint mir aber nach der früheren Auseinandersetzung überhaupt ein müssiger Streit su sein, ob hier Entzündung existirt oder nicht. Entschieden existiren Zeiten, wo in dem Krebs unter vermehrter Hyperamie eine Zunahme in der Entwickelung, d. h. also auch vermehrter Austritt flüssiger Blutbestandtheile aus den in dem Bindegewebsgerüst enthaltenen Gefäsen geschieht, allein man würde eben soviel Recht haben, die Ossification der sog. bleibenden Knorpel eine Entzündung zu nennen. Was liegt an diesen ontologischen Begriffen! Halten wir uns doch an die Sache und analysiren wir die einzelne Erscheinung.

Küss (l. c. pag. 51) sagt: "die von Gluge beschriebenen Agglomerationen gehören nicht der Entzündung eigenthümlich an. Man findet Spuren davon überall, wo im Innern des Organismus eine Zelle stirbt und sich zersetzt (se désagrège). Im Krebs vorzüglich ist ihre Gegenwart von sehr schlimmer Vorbedeutung und kann als das Zeichen der krebsigen Kachexie betrachtet werden." —

Bevor wir nun in unserer Darstellung weiter gehen, müssen wir zweierlei unterscheiden, weil es, obwohl im Großen analog, doch im Einzelnen wesentlich verschieden ist. Das Reticulum stellt sich uns nämlich in einer doppelten Weise dar. Zuweilen, und das ist vielleicht das Häusigere, bildet es kleine, netzförmige Figuren, die aus feinen Punkten zusammengesetzt sind und die Müller sehr schön beschrieben hat; ein andermal stellt es große Hausen von gelbweißer, trockener, bröcklicher Substanz dar, welche lange Zeit für Tuberkel erklärt sind, mit denen sie allerdings die größte Aehnlichkeit haben. Wir werden daher die erstere Form in der Folge als Reticulum bezeichnen, da sie allein diesen Namen verdient, die zweite als tuberkelartige Körper:

Das Reticulum ist ganz zusammengesetzt aus kleinen Körpern, die alle Uebergangsstusen von der gewöhnlichen Krebszelle zu einem Hausen von Fettkörnchen darstellen; die Entwickelungsgeschichte der Krebszelle setzt sich hier eben sort. Im Allgemeinen geschieht die Umbildung in der Weise, wie es von Vogel (pag. 127) für Körnchenzellen beschrieben ist, nur dass es sich nicht um eigene, neugebildete Zellen, sondern um die sehon existirenden Krebszellen handelt. Ich

habe früher (Beiträge z. exp. Pathol. pag. 83) eine ähnliche Entwickelungsgeschichte an den Lungen-Epitelialzellen nachgewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass ganz derselbe Vorgang an allen Zellen den gewöhnlichen Typus der Rückbildung ausdrückt. Reinhardt (ibid. pag. 217) hat den Nachweis für die Eiterkörperchen und (dieses Hest pag. 20) sür eine Reihe physiologischer Zellen geliesert. Gleichzeitig hat Rokitansky (pag. 157) die Theorie der Körnchenzellenbildung in einer ähnlichen Weise begründet.

Was den Vorgang dieser Metamorphose selbst anbetrifft, so hatte ich ihn so dargestellt, dass kleine Fettmolecüle in dem Zellen- oder Kerninhalt austreten, dass, während sie sich mehren, die Kern- oder Zellen-Membran atrophirt, verschwindet und schließlich eine einsache Aggregatkugel von Fettkörnchen zurückbleibt. An den Krebszellen kann man beide Entstehungsweisen und noch eine dritte sehr gut versolgen: der Ausgangspunct für die Metamorphose ist entweder der Zelleninhalt oder der Kern oder das Kernkörperchen.

1. Am häusigsten ist, soviel ich bis jetzt gesehen habe, der Kern der Ausgangspunct. Man sieht dann in der dunkeln granulirten Substanz des Kernes einzelne hellere, glänzende, dunkel contourirte Puncte (Tab. II. fig. 2. d.), welche von den Kernkörperchen dem Ansehen nach kaum zu unterscheiden sind, durch ihre Unlöslichkeit in Kalilauge aber wesentlich davon differiren. Während diese Körperchen, deren Beschaffenheit als Fett sich bestimmt nachweisen lässt, zunehmen, klärt sich der Kerninhalt mehr und mehr auf, das Kernkörperchen verschwindet, der Durchmesser des Kerns vergrößert sich, seine Gestalt wird rundlicher, und es tritt eine Zeit auf, wo man nur eine bestimmt markirte Membran und einen vollkemmen durchsichtigen, homogenen Inhalt, in welchem eine Zahl von Fettkörnchen enthalten ist, erkennt (Tab. II. fig. 6. b.). Zuweilen liegen diese Feltkörnchen in einem dichten Haufen in der Mitte des Kerns (fig. 2. c.) Zu dieser Zeit lässt sich an der Bläschennatur des Kerns nicht zweiseln. Nun verschwindet allmählich die Membran des Kerns und man sieht im Innem der Zelle statt desselben nur ein Häuschen seinkörniges fett ohne deutliche Begrenzung, indem die Zwischenräume zwischen den einzelnen Körnchen nach der Peripherie zu immer größer werden (fig. 6. c. d. fig. 7.). Die Zahl dieser Körnchen nimmt nun mehr und mehr zu, die Zelle füllt sich zum großen Theil damit an und man sieht nur noch einen hellen Saum um die Körnchen (fig. 6. e.). Endlich verschwindet auch die Zellenmembran und es bleibt nur eine rundliche oder ovale Kugel zurück, die aus dicht aneinander liegenden, durch eine spärliche Zwischensubstanz verbundenen Fettkörnchen besteht, eine Fettaggregatkugel (fig. 6. f. fig. 7.). — Nach einigen Beobachtungen scheint es mir, als ob diese Metamorphose auch in noch freien, nackten Kernen eintreten könne (fig. 8. f. g. h.), dech habe ich darüber keine ganz entscheidenden Beobachtungen.

- 2. In anderen Fällen beginnt derselbe Prozess in dem Zelleninhalt. Während nämlich die Zelle gewöhnlich eine mehr runde Form annimmt, auch wenn sie vorher eine sehr mregelmässige hatte, und während meist ihre Größe etwas munchmen scheint (wobei man jedoch häufig ihre Zunahme in der Dicke durch die Abnahme der Länge compensiren kann), treten an einzelnen Punkten in dem körnigen oder homogenen Zelleninhalt dunklere, in Essigsäure und Kali unlösliche, in Aether lösliche Körner auf (Tab. II. fig. 3. c. d.). An Zellen mit einem moleculären Inhalt klärt sich letzterer, die Zahl der frühern Molecüle nimmt ab, während die Zahl der dunkeln Körner sich mehrt: der ganze Raum zwischen Membran und Kern füllt sich damit, die Membran verschwindet, und es bleibt ein membranloser Aggregathaufen von feinkörnigem Fett zurück, der zuweilen noch einen Kern enthält. Später verschwindet auch dieser und man behält auch hier wieder einen durch eine sparsame Bindesubstanz zusammengehaltenen Fettkörnchenhaufen zurück, welcher wegen seiner Undurchsichtigkeit gewöhnlich eine gelbliche oder bräunliche Farbe hat (fig. 3. e.).
  - 3. Die Fettmetamorphose beginnt vom Kernkörperchen

in den Fällen, wo, wie schon beschrieben, die Kerne und Kernkörperchen so exorbitant anwachsen. Der Prozess geht ganz
so vor sich, wie ich es bei den Kernen beschrieben habe, der
Raum des Kerns füllt sich, nachdem die Membran des Kernkörperchens geschwunden ist, immer mehr mit Fett, so dass
zuletzt nur noch ein dünner, durchsichtiger Saum übrig bleibt
(sig. 5. o. p. q. r.). Es bilden sich hier Körnchenzellen vom Kernkörperchen aus, welche sich von den gewöhnlichen nur dadurch unterscheiden, dass sie eine doppelte Membran — die
der Zelle und die des Kerns — haben. Eine wirkliche Entstehung von Fettaggregatkugeln daraus habe ich noch nicht
beobachtet.

Dass diese drei Formen die allgemeinen Typen sind; unter welchen die Bildung von Fettkörnchenzellen und Fettaggregatkugeln (den sogenannten Entzündungskugeln) geschieht, davon kann man sich aller Orten überzeugen. Dass dies eine Rückbildung ist, kann nicht bezweiselt werden, denn die Zellen gehen in dem Prozess unter. Um aber hieraus den Schluss ziehen zu dürsen, dass die Krebsentwickelung auch in diesem Stadium der allgemeinen Entwickelung conform sei, muss es feststehen, dass der ausgestellte Satz, dass diese Fettanhäusung den normalen Typus der Zellenrückbildung darstelle, richtig sei. Reinhardt hat denselben schon durch eine große Reihe von Beispielen gestützt: die solgenden Angaben sollen theils eine kurze Recapitulation, theils eine Erweiterung der Beispiele sein.

Wir sehen diese Rückbildung an folgenden Gebilden:

1. Farblose Blutkörperchen. Bei Untersuchungen, die ich über die Metamorphose der Blutgerinnsel in den Venen anstellte, machte ich zuerst die Beobachtuug, dass bei der centralen Erweichung derselben sich zellige Körper zeigen, welche sich in dem Maase, als sie sich mit Fett füllen, vergrößern und alle Formen der sogenannten Körnchenzellen oder Entzündungskugeln annehmen. Ich theilte diese Beobachtung in einer öffentlichen Rede bei der Jubelseier des med. chirurg. Fr. Wilhelms-Instituts am 2. August 1845

- mit. Späterhin habe ich die Entwickelung dieser Körper aus farhlosen Blutkörperchen in dem Blute selbst beobachtet (Med. Zeitung
  1846, No. 35). Dieselbe scheint aber meistentheils so vorzugehen,
  daß der Kern frühzeitig verschwindet und in dem Zelleninhalt eine
  allmählich immer zunehmende Zahl von Fettkörnchen erscheint.
- 2. Epitelialzellen. In allen Epitelialzellen können zuweilen Fettkörner vorkommen. In Beziehung auf die Deutung dieser Erscheinung scheint mir besonders eine Beobachtung, die ich an den Epitelien der plexus choroidei machte, von Interesse. Henle (Allg. Anat. p. 228) beschreibt an denselben ein oder zwei kleine, röthliche oder gelbliche, glatte oder körnige, excentrisch gelegene Kügelchen. Diese Kügelchen nun fehlen, wie ich bei wiederholten Untersuchungen fand, bei Neugebornen und jungen Kindern, während sie in späteren Lebensaltern eine "physiologische" Erscheinung sind. Ich sah dann regelmälsig eins, oft zwei bis vier, meistentheils ron rauhem oder körnigem Ansehen, denn sie sind Conglomerate Lleiner Fetttröpschen. Bei Behandlung mit Essigsäure gelang es mir, diese kleinen Tröpfchen zusammenfließen zu sehen, worauf ein groser, glänzender, farbloser Fetttropfen entstand. Vielleicht ist daher die Farbe nur eine entoptische, obwohl das brillante Roth, welches man zuweilen an ihnen bemerkt, dagegen zu sprechen scheint. ---Ein ganz analoges Verhalten habe ich an den Epitelialzellen der Capillargefässe der Niere beobachtet: glänzend rothe oder gelbliche, durch Essigsäure erblassende, excentrisch von dem Kern gelegene Fetttröpfchen, welche, wo sie zahlreich vorhanden sind, dem Capillargefäß ein ungemein zierliches Aussehen geben. -- Meine Beobachtungen über die Lungenepitelien habe ich schon früher angeführt; ich muss hier dabei verweilen, da die Fettmetamorphose dieser Zellen ganz besonders instruktiv für den Krebs ist. kommt nämlich in den Lungen ein Reticulum vor, welches vollkommen dem des Krebses analog ist. Es liegen dann in den Räumen, welche von dem Fasergerüst der Lunge gebildet werden (den Lungenbläschen), so große Haufen von fettig metamorphosirten Epitelien, dass man sie mit blossem Auge als gelbliche oder weißliche Punkte erkennt. Beim Druck entleert sich aus diesen Punkten eine rahmartige Flüssigkeit, in der man gleichfalls schon mit bloßem Auge, wenn man sie auf der Messerklinge herabsließen lässt oder sie auf dem Objektglase ausbreitet, kleine weiße Pünktchen erkennt welches die stark vergrößerten, mit Fett gefüllten Epitelialzellen

sind. Dieses Reticulum findet sich im Stadium der gelatinösen infiltration bei Lungentuberculose, von der es aber wohl zu trennen ist, da mit der Zunahme des Exsudates diese Dinge verschwinden und in der tuberculösen Infiltration höchstens noch einzelne Fettkörnchen davon übrig sind. Dieses Reticulum kann aber so zunehmen, dass es die ganze Lunge erfüllt. Ich habe hiervon ein sehr merkwürdiges Beispiel beobachtet: Bei einem neugebornen Kinde, welches zu einer forensischen Prüfung diente, fanden sich ein Paar so ausgedehnte und so licht aussehende Lungen, dass Examinatoren und Examinand glaubten, eine Lunge, welche schon zum Athmen gedient habe, vor sich zu sehen. Wie groß war das Erstaunen, als jedes Lungenpartikelchen in Wasser unterging! Bei genauer Betrachtung zeigte sich in der That kein einziges Luftbläschen in der Lunge, vielmehr hatte man auf einem Durchschnitt ganz das Ansehen einer Pneumonie im Stadium der weißen Hepatisation. Trotzdem ließen sich die Lungen ganz aufblasen! Das Mikroskop zeigte endlich, daß von Exsudat nicht die Rede sei, sondern dass die Lungenbläschen von einem außerordentlich reichlichen, fettgefüllten Epitelium ausgefüllt waren. — Es sind hier ferner die Epitelien der Harnkanälchen zu erwähnen, welche im Verlauf der Bright'schen Krankheit sehr häufig diese Rückbildung eingehen, zu der Annahme einer Stearose der Niere geführt haben und als sogenannte Entzündungskugeln sich im Harn vorfinden. Gluge hat hier bekanntlich zuerst die Entzündungskugeln entdeckt, nur dass er die Cavität der Harnkanälchen mit der der Gefässe verwechselte. - Ferner die Epitelien der Saamenkanälchen. Besonders bei aften Leuten finden sie sich zuweilen in ihrer ganzen Ausdehnung mit Fett gefüllt oder gar zu Fettaggregatkugeln umgewandelt. Die Kanäle des Nebenhodens, besonders am Kopf, strotzen dann so sehr von diesen Massen, dass man sie als intensiv gelb, buttergelb gefärbte Stränge erkennen kann. - Ueber die Metamorphose der Epitelien der Milchkanälchen zu Colostrumkörperchen hat Reinhardt (dieses Heft p. 52) weitläuftig gesprochen. — Die Metamorphose der Epitelien der Markkanälchen habe ich namentlich in einem Fall von Gesichtskrebs, wo auch die Schädelknochen am vordern Theil ergriffen waren, in den Zellen des Schläfenbeins so vollkommen gesehen, dass man das Bild eines Knochen-Reticulums bekam. -Ferner die Epitelien der Graafschen Bläschen, über welche Reinhardt gleichfalls berichtet hat. Ihre Fettmetamorphose ist

bekauntlich so stark, dass sie die eigenthümlich gelbe Farbe der Narben, die man als Corpora lutea bezeichnet hat, bedingt. — Die Beispiele ließen sich leicht noch vermehren, z. B. an den Epitelien der serösen Häute; das Schema ist fast überall dasselbe: die Fettmetamorphose ausgehend von dem Zelleninhalt\*).

- 3. Knorpelkörperchen. Bekanntlich findet sich bier auf gewissen Altersstufen "physiologisch" eine Fettmetamorphose. Ecker (Archiv für physiol. Heilkunde 1843, p. 235) hat namentlich eine sehr genaue Darstellung des Vorganges an den Gelenkknorpeln alter Personen geliefert, wie er dem Malum coxae zu Grunde liegt. Meine Beobachtungen stimmen vollkommen mit seinen Angaben überein, nur dals ich nicht bestimmt sagen möchte, dass die Fettanhäufung im Kerne anfange, denn man sieht nach Zusatz von Essigsäure nicht selten neben den Fettkörnchen in dem kellen Raum noch ein oder zwei blasse, ovale, kernartige Gebilde. Dieses müssten dann Kernkörperehen sein, wofür sie aber sehr groß erscheinen. - Dieselbe Entwickelung kommt auch bei der Erweichung von Enchondrem vor, wie ich an einem sehr remarkabeln Beispiel gesehen habe. - Ob schliefslich aus Knorpelzellen Fettaggregatkugeln entstehen können, weiss ich nicht direkt; ich habe sie nur bis zu Fettkörnehenzellen verfolgt.
- 4. Nervenkörper. Ein Theil der gelben Hirnerweichung, z. B. die nach Arterienobliteration eintretende, scheint wesentlich auf einer Umwandlung der Nervenzellen in Fettaggregatkugeln zu beruhen: man findet oft noch an ziemlich vorgerückten Formen eine Membran oder ein Rudiment von Membran vor.
  - 5. Eiterkörperchen. Vgl. Reinhardt.
  - 6. Sarken körperchen. Ich werde darauf zurückkommen.
- 7. Colloidkörperchen. Die Entwickelung des Colloids, wie sie sich in Kröpfen so leicht verfelgen läßt, besteht hauptsächlich in der Bildung von Körnchenzellen. In dem gallertartigen Exsudat finden sich kleine granulirte Zellen, an denen man schon sehr früh keinen Kern mehr wahrninmt, und die man möglicherweise für die Drüsenkörnchen der Thyreoidea nehmen könnte, wenn sie nicht bei
  - \*) Ueber die Fettzellen des panniculus adiposus habe ich keine Beobachtungen: die Angaben von Valentin (R. Wagner's Handwörterbuch I. p. 642) lassen keine bestimmte Deutung zu, und es
    wird jedenfalls eines genauen Studiums bedürfen, um diese Entwicklung festzustellen.

Ovarialcolloiden, die nicht in den Graaf'schen Bläschen, sondern in dem Bindegewebe (Stroma) des Eierstocks ihren Ursprung nehmen, auch vorkämen. Diese Zellen vergrößern sich immer mehr, indem ihr Fettgehalt zunimmt und stellen schließlich nur Fettaggregatkugeln dar \*).

Die geschilderten Vorgänge beschränken sich aber micht auf Zellen, sondern kommen auch an Fasern vor, welche einen Protein-Inhalt haben. Dahin gehören:

- 8. Zellfasern oder Faserzellen (spindelförmige oder geschwänzte Körper). Hier habe ich zuerst eine vom Kern ausgehende Metamorphose gesehen, so dass an der Stelle desselben bald ein Fetthäufchen lag, welches schnell zunahm und die ganze Zelle anfüllte. Ich fand es bei Markschwamm (Tab. II. fig. 8. i.) und in sarcomatösen Geschwülsten, wo es zuweilen außerordentlich zierlich ist, indem die Fetttröpfechen in einer einzigen Reihe von einem Ende der Zelle bis zum andern reichen. Kölliker (Zeitschr. für rationelle Medicin 1846. Bd. V. p. 209) scheint eine ähnliche Beobachtung an spindelförmigen Zellen aus der Markhaut der Knochen gemacht zu haben. Allein es giebt auch eine Fettanfüllung der geschwänzten Körper, welche in dem Zelleninhalt, in dem Raum zwischen Membran und Kern beginnt, und ich habe diese nicht bloss an den geschwänzten Körpern des Markschwamms und der Sarkome, sondern auch an denen der Eiter-Granulationen gesehen.
- 9. Nervenfasern. Fick (Müller's Archiv 1842, p. 19) fand in einem Fall, wo die Schenkelnerven in fibroides Narbengewebe eingepackt waren, die Scheide der Primitivfasern vollkommen mit "regelmäßigen Fetttröpfchen" gefüllt. Ich habe eine analoge Beobachtung. Bei einem Geisteskranken, der vor 7 Jahren ohne bekannte Ursache erblindet war, und bei dem sich an den Augen selbst keine wesentlichen Veränderungen zeigten, fanden sich beide optici schon innerhalb des Schädels im Durchmesser verkleinert, mehr rundlich als platt, sehr derb und fest, auf dem Durchschnitt vollkommen homogen, durchscheinend, halbknorpelig: nirgend war in der gleichmäßigen Masse ein Nervenfaden zu erkennen. Bei der mikroskopischen Untersuchung bestand die Masse fast ganz aus einem dich-

• , }

<sup>\*)</sup> Tuberkelkörper wage ich hier nicht aufzuführen, da ich mich von ihrer Zellennatur nicht genau habe überzeugen können und die Fettentwickelung in ihnen immer eine mäßige bleibt.

ten Bindegewebe, welches nur noch einzelne, sehr sparsame Primitiv-Nervenfasern einschloß. Einzelne derselben zeigten in ihrer Axe Anhäufungen eines gelblichen, außerordentlich feinkörnigen Fettes, welches namentlich nach Behandlung des Objekts durch Kalilauge sehr klar hervortrat.

10. Muskelfasern. Vogel (R. Wagner's Handwörterbuch l. p. 859) fand den Inhalt der Muskelprimitivbündel einer hypertrophischen Uvula entschieden in einer Umwandlung zu Fett begriffen. Ich habe diese Umwandlung zu wiederholten Malen an verschiedenen Orten, besonders am Herzen, gesehen.

Uebersehen wir diese Thatsachen, so finden wir, wie es mir scheint, ein gleiches Gesetz durch die ganze Gruppe der organischen Elementar-Gebilde gehen. Reinhardt (l. c. p. 226) hat diess Gesetz so formulirt, das "alle mit einem eiweissarigen Inhalt versehenen Zellen unter Umständen Fettmolecüle in sich ablagern und so zu Körnchenzellen und weiterhin zu sogenannten Entzündungskugeln werden können". Da wir analoge Erscheinungen auch an faserigen Gebilden mit stickstoffhaltigem Inhalt nachgewiesen haben, so wollen wir das Gesetz kurzweg das der Fettmetamorphose zelliger und faseriger Gebilde bezeichnen, wobei wir noch besonders hervorheben, das an den rothen Blutkörperchen, die doch entschieden auch einen albuminösen Inhalt haben, eine solche Fettentwickelung nicht gesehen wird.

Es resultirt ferner aus dem Mitgetheilten:

- a. dass Zellen von einem gewissen Alter körniges Fett enthalten,
- b. dass für Zellen und Fasern dieses Erscheinen von körnigem Fett eine bestimmte Entwickelungsstuse ausdrückt, welche meistentheils unmittelbar vor ihrer spontanen Zerstörung vorhergeht;
- c. dass gewisse Ernährungs-Anomalien, sowohl eine mangelhaste als eine übermässige Ernährung, diese Entwickelung oder Rückbildung begünstigen;

d. dass dieselbe von dem Zellen-, Kern- oder Kernkörperchen-Inhalt ihren Anfang nehmen kann.

Rokitansky (Allg. path. Anat. p. 158) beschreibt diese Bildung sehr genau, aber nur für den Zelleninhalt der Exsudatzellen, wäh-

rend er nichts davon weiß, daß auch normale Zellen eine solche Umbildung eingehen und dass sie vom Kern und Kernkörperchen ausgehen kann. Er unterscheidet eine direkte Bildung von Fettkörnchen-Haufen aus Exsudat (Blastem), welche ich wenigstens für Extravasat und Arterienatherom auch annehmen möchte, nur daß ich hier nie eine Hülle an ihnen gesehen habe, und eine Bildung von Körnchenzellen, indem sich in den Zellen discrete Fettkörner zeigen, die Zellenwand durch ihre Anhäufung ausdehnen, sie zum Er setzt hinzu: Einreifsen bringen und aus ihr sofort heraustreten. "Man kann den Prozess in der Art unmittelbar beobachten". scheint mir eine Uebertreibung zu sein, und die Beschreibung von dem Einreißen der Membran und Austreten des Inhalts mag sich wohl unter dem Mikroskop ereignen, aber sie kommt gewiss nicht in der Natur vor. Man sieht die Membran eben zu einer gewissen Zeit nicht mehr; wäre sie gerissen, so mülste sie doch noch vorfindig sein, und namentlich müsste sich diess am Kern, wenn der Prozess von ihm ausgeht, sehr gut wahrnebmen lassen. Sie scheint dünner und dünner zu werden und sich endlich geradezu aufzulösen. -

Nachdem wir die Entwickelung von feinkörnigem Fett im Innern zelliger und faseriger Gebilde nachgewiesen haben, bleibt uns noch die Discussion der Frage übrig, wie diess Fett in ihnen zum Vorschein kommt und welche Bedeutung es hat. Fick (l. c. p. 21) betrachtet seinen Fall von Fettentwickelung in den Nervenfasern unter dem Gesichtspunkt, dass, "wie in allen proteinhaltigen Geweben, gleichsam als rückschreitende Metamorphose - eine Rückbildung in Fett stattgefunden habe". Diese Anschauung ist auch von Rokitansky (Allg. path. Anat. p. 147, 157, 287.) angenommen und als das Gesetz der Metamorphose der Proteinsubstanzen zu Fett ausgesprochen worden. Ich habe mich dieser Anschauung gleichfalls angeschlossen, ohne mir ihre Zweifelhaftigkeit zu verhehlen. Die Beweise, welche Rokitansky beigebracht hat, sind unzu reichend, nicht überzeugend und nicht umsassend genug motivirt; ich werde daher hier meine Gründe genauer entwickeln, wobei ich freilich im besten Falle nur den Weg zu ehnen, nicht ihn fahrbar zu machen hoffen darf. Wenn ich mich bei meinen Betrachtungen im Allgemeinen nur an Zellen halte, so geschieht es, weil die Beobachtungen über die Fasern noch nicht weitläuftig genug sind, indels

wird sich im Allgemeinen das Mitzutheilende auch auf diese beziehen.

Es sind hier nur 3 Möglichkeiten vorhanden:

- 1. Das Fett ist von außen in die Zellen als solches eingedrungen, infiltrirt.
- 2. Es präexistirt in dem Inhalt und ist durch irgend einen Prozess frei geworden.
- 3. Es ist durch eine Metamorphose des Inhalts entstanden.
- I. Die Möglichkeit der Infiltration von Zellen mit Fett ist wenigstens sehr wahrscheinlich. Zwar sagt Mulder (Versuch einer physiol. Chemie, übers. von Moleschott 1846, p. 272): "Wenn das Fett in einer wässerigen Flüssigkeit vertheilt oder in derselben mit Eiweiss verbunden ist, dann sind die Fettkügelchen zu goß, um aus derselben durch die Zellenwandungen hindurch zu dringen"; allein die später noch zu berührende Thatsache von dem Uebergehen flüssiger Fette aus dem Darminhalt in den Chylus beweist die Möglichkeit einer solchen Durchdringung scheinbar dichter, homogener Häute. Infiltrirt ist das Fett in den meisten Fällen der Fettleher. Dafür spricht einmal das schon von Gulliver hervorgehobene, sehr leicht zu beobachtende Verhalten der fettigen Partien, das sie immer um Pfortaderäste gelagert sind; das anderemal die Möglichkeit, durch Injektion von flüssigem Fett in die Blutgefäße diesen Zustand künstlich zu erzeugen, wie Magendie und Gluge gethan haben. Es wären dazu auch noch die Experimente von Gluge und Thiernesse zu erwähnen, wo Fettleber nach fettreicher Nahrung sich entwickelte. — Infiltrirt ist ferner wahrscheinlich das Fett, welches sich bei Acne und Atherom in den Epidermiszellen findet, wie ich es auch bei Atherom der Tonsillen an den großen Mundepitelien gesehen habe. — Wie verhält sich nun diess infiltrirte Fett? List eine ganz constante, aufs bestimmteste zu beobachtende Thatsache, dass diess Fett nicht seinkörnig erscheint, sondern dass es Tropfen von sehr verschiedenartiger, zum Theil sehr bedeutender Größe bildet, welche allmählich confluiren, den Zelleninhalt und Kern auf die Seite drängen und endlich fast die ganze Zelle ausfillen, nachdem der Inhalt und Kern auf irgend eine Weise verschwunden sind. Es ist möglich, dass eine solche Infiltration auch in anderen Zellen vorkommt und ich habe schon erwähnt, dass Lebert sie auch beim Krebs annimmt; die von ihm gelieferte Zeichnung lässt aber sehr gut die Auffassung zu, dass er vergrößerte

Kerne gesehen habe. Im Allgemeinen ist es klar, dass die settinsitrirten Zellen wesentlich von den Körnchenzellen abweichen; das schliessliche Resultat der ersteren ist ein großer Fetttropsen, das der letzteren ein Fettkörnchenaggregat. Wir urgiren also in dieser Beziehung hauptsächlich das Feinkörnige. Woher sollte diese teine Zertheilung anders kommen, als von der Multiplicität der Entstehungs – oder Entbindungs – Heerde? Freilich kommt auch an dem seinkörnigen Fett eine Constuenz zu größeren Tropsen vor, allein nur ausnahmsweise und nie in dem Maasse, als es sich bei der Infiltration als Regel findet.

II. Es scheinen mir demnach nur die beiden anderen Möglichkeiten übrig zu bleiben, dass nämlich das Fett als solches schon präexistirte oder dass es an Ort und Stelle neu gebildet wurde. Indem ich mich an diese Discussion begebe, möchte ich noch besonders hervorheben, dass eine endliche, definitive Entscheidung dieser Fragen nur von der Chemie geliefert werden kann. Bei den mageren Hülfsmitteln, welche sie uns bis jetzt darbietet, ist die Besprechung dieses Gegenstandes eine der delicatesten in der ganzen organischen Chemie; sie wird nur auf einen Wahrscheinlichkeits-Calcül hinauslaufen, allein ich hoffe, dass sie den Vortheil haben wird, die Angelegenheit "in ihren Cardinalfragen scharf hinzustellen".

Wir wissen zunächst, dass Fett in unsichtbarem Zustande in dem Blute vorhanden ist. Ich sage nicht, in gebundenem, denn es scheint außerdem eine Art der feinsten (emulsiven?) Zertheilung zu existiren, welche die einzelnen Fettkörnchen dem Auge entzieht, während doch das Ansehen im Großen sich wesentlich verändert zeigt. Ich meine eine Form des sogenannten milchigen Serum's, wie ich sie namentlich bei Schwangeren in den letzten Monaten gesehen habe. Das Serum ist entschieden trüb, stark opalescirend, weisslich: das Mikroskop zeigt nicht die geringsten körperlichen Theile darin, aber einfaches Schütteln mit Aether genügt, um große Mengen von Fett aus demselben auszuziehen. Dieses Fett kann füglich nicht chemisch gebunden sein, denn die starke Lichtbrechung des Serums und die leichte Trennbarkeit des Fetts von demselben scheinen gleichmässig auf eine mechanische Mengung zu deuten, aber eine Mengung, cine emulsive Zertheilung von einer Feinheit, wie man sie sich sonst höchstens an der Hirn- und Nervensubstanz vorstellen kann. — Die beiden andern Formen von milchigem Serum, das durch freies Fett und das durch Fettkörnchen mit albuminösen Hüllen bedingte, sind für diese Darstellung ohne Interesse. Sehen wir vielmehr die Fette des gewöhnlichen normalen Blutes an. Ich habe früher (Zeitschr. f. rat. Medicin, 1846, Bd. IV. pag. 267) diese Frage schon besprochen und einige Beobachtungen mitgetheilt, die leider sehr unvollkommen, aber trotz der Wichtigkeit des Gegenstandes noch von keinem competenteren Arbeiter aufgenommen sind. Es handelte sich für mich hauptsächlich um die Entscheidung der Frage, ob das Fett überhaupt nur aufgeschwemmt im Blute vorhanden sei, wie Berzelius meint, oder ob Lehmann's Ansicht, dass jede Proteinsubstanz ihre eigenen Fette sühre, also eine mehr chemische Verbindung existire, richtig sei. Ich untersuchte daher das Faserstofffett genauer und meine Untersuchung, die ich wegen vielfacher anderer Beschäftigungen nicht wieder aufnehmen konnte, zeigte mir eine wesentliche Differenz von den Serum-Während nemlich Lecanu das letztere aus Cholesterin, Serolin und den gewöhnlichen fettsauren Salzen bestehend fand, erhielt ich phosphor- und stickstoffhaltige fettsaure Salze. Auch Denis hatte das Faserstofffett phosphorhaltig gefunden; Boudet hatte ein phosphor- und stickstoffhaltiges Fett aus eingetrocknetem Blut gewonnen, welches also, wenn die Angabe von Lecanu richtig war, nicht in dem Serum enthalten sein konnte und nach meiner Untersuchung auch nicht den Blutkörperchen, sondern dem Faserstoff anzugehören schien. Daraus folgte der Schluss, dass die Fette ungleichmäßig im Blute vertheilt seien und dass bestimmte Proteinverbindungen bestimmte Fette führten.

Der Gehalt der Proteinverbindungen an Fetten schwankt zwischen gewissen Verhältnissen. Der Faserstoff mag unter normalen Verhältnissen etwa 2—4 p. Ct. führen; ich fand in zwei Analysen 2,50 u. 2,76, C. H. Schultz 2,34, Simon 2—4, Chevreul 4—4,5, Nasse 4,9. Ob die bedeutende Zunahme, welche C. H. Schultz und H. Nasse sahen, (7—11 p. Ct.) von beigemengtem Fett herrührte, läfst sich nicht mehr entscheiden. — Für das Eiweiß fehlen die Untersuchungen. Becquerel und Rodier fanden in 1000 Th. Serum 90 feste Bestandtheile = 80 Eiweiß, 8 Extractivstoffe und freie Salze, 2 Fett. Wollte man alles Fett auf das Eiweiß rechnen, so würden 2,5 p. Ct. herauskommen.

Das Fett kommt nun im Blute vor:

1. in der Form von Fettsäuren, welche wahrscheinlich in den meisten Fällen als doppelt fettsaure Salze der Alkalien vorhanden sind. Diels ist das normale Verhältnis. Die vorkommenden Säuren sind Margarinsäure, Elainsäure und eine der Oleophosphorsäure ähnliche, phosphor- und stickstoffhaltige Substanz. Dass diese Säuren den Proteinverbindungen zum großen Theil inhäriren, wie auch Mulder (l. c. pag. 605) für gewisse Theile annimmt, ist nach dem früher Mitgetheilten nicht unwahrscheinlich, doch sind ausgedehntere Untersuchungen darüber nöthig.

- 2. in der Form neutraler Fette, als Verbindungen jener Säuren mit Glycerin oder, wenn man es in der neueren Sprache ausdrücken will, mit Lipyloxydhydrat. Hierher gehören zuerst eine Reihe pathologischer Fälle, wo das Fett in Tropfenform sich im Blute vorfindet; dann die physiologischen, wo durch den Chylus eine große Menge kleiner, mit einer albuminösen Hülle umgebener Tröpfchen in das Blut eingeführt sind; endlich vielleicht die Fälle von milchigem Serum, wo das beschriebene Verhältnis besteht, das ich vorläusig, bevor etwas Genaueres darüber bekannt ist, als eine Form der feinsten emulsiven Zertheilung betrachte.\*)
- 3. in der Form der zweiselhaften, nicht verseisbaren Fette, als Cholesterin und Serolin im gebundenen Zustande. Wie dieselben gebunden sind, ist noch nicht klar; vielleicht ist das Serumeiweiss nicht ohne Bedeutung dafür, obwohl es bis jetzt wahr scheinlicher ist, dass sie durch die settsauren Salze in Lösung erhalten werden.

Dieses ist die ganze Basis, auf der wir unsere Betrachtungen über die Möglichkeit, dass präexistirendes Fett in den Zellen srei werden könne, ausstühren müssen. Wir können aber von vorn berein die nicht verseisbaren Fette bei Seite liegen lassen, da es sich sür uns nur um slüssigen Fett, ölige Substanz handelt; wir haben uns ebensowenig bei der 2ten Kategorie, den neutralen Fetten, auszuhalten, da ihr Vorkommen im Blute ein sehr beschränktes ist und wir uns schon gegen die Möglichkeit einer Insiltration von Fett ausgesprochen haben. Die ganze Frage reducirt sich auf die Fettsäuren und settsauren Salze, welche wir nach 2 Richtungen betrachten müssen. Da

<sup>\*)</sup> Es wäre möglich, dass ein ähnliches Fett, wie es mit dem Faserstoff vorkommt, eine solche Trübung hervorbringen könnte. Schen Nasse hat darauf aufmersam gemacht, dass das Faserstofffett mit Wasser eine emulsive Trübung gebe, was ich in meinen Untersuchungen bestätigt fand.

dieselben sowohl frei, als an die Proteinsubstanzen gebunden vorkommen können, so haben wir auf beide Möglichkeiten Rücksicht zu nehmen.

Inhärirt den Proteinsubstanzen ein gewisser Fettgehalt, so kann man sich die Abscheidung desselben, wie es mir scheint, nur so denken, dass die meist unlösliche Proteinsubstanz in lösliche Extractivstoffe umgesetzt wird und Fett und Kalk zurückblei-Denn es inhäriren denselben ebeusowohl Kalksalze als Fette, und wir sehen in der That in einer großen Reihe von Fällen, welche ich allgemeiner, als es bisher geschehen ist, unter dem Begriff der atheromatösen Prozesse zusammenfassen möchte, sowohl die einen, als die anderen zurückbleiben. Für eine direkte Abscheidang feldt vorläufig jede chemische Anschauung. Beim Faserstoff erhielt ich an Kalksalzen 0,63-0,78 p. Ct., Berzelius 0,66, Mulder früher 0,77, jetzt (Liehig's Frage pag. 139) 1,11 p. Ct.; Eiweils giebt nach Berzelius 1,8, nach Simon 1,2 p. Ct. Wir würden also für das Verhältniss der Kalksalze zu den Fetten beim Faserstoff etwa 1:3, beim Eiweis 1:2 bekommen. In dieser Weise mag es sich ungefähr bei der Atheromasirung von Tuberkel, was man gewöhnlich falsch Verkreidung nennt, ergeben. Es ist aber keinesweges nothwendig, dass alles zurückgebliebene Fett immer zurückbleibe, da es zum Theil resorptionsfähig ist, während sich diels von den Kalksalzen kaum sagen lässt, und so mögen sich dann Fälle ergeben, wo das Fett weit unter den Kalkgehalt gesunken ist. Ich will nur an eine Analyse von Scarzi (Bullet. delle scienze med. in Behrend's Report. 1834, III. pag. 246) erinnern, der in einem Lungenstein 67 p. Ct. Kalk- und Magnesiasalze auf 24 p. Ct. Fett fand, von denen 22 Cholesterin waren, wo also das Verhältniss gerade umgekehrt war, wie wir es für den primären Zustand aufgestellt haben,

Eine andere Möglichkeit ist aber die, dass die Proteinsubstanzen in Extractivstoffe umgesetzt werden, welche einen mehr oder weniger großen Theil der Kalksalze mitnehmen und vorwaltend Fett zurücklassen. Dagegen lässt sich sagen, dass die Resorption des Fettes meist eben so gut zu Stande kommen muß, als die der Extractivstoffe. Allein die Anschauung könnte vielleicht für solche Exsudate ausrecht erhalten werden, wo die sich umsetzende Masse in einer nicht organisirten, gefässlosen Umgebung eingeschlossen ist und die Resorption nur auf die Weise zu Stande kommen kann, dass die löslichen Stoffe durch Imbibition der Umgebung endlich his zu Theilen

gelangen, welche Gefässe führen. Hierher gehören die Fälle, welche Rokitansky pag. 287 unter b. aufgeführt hat: "Exsudate in dicken, gefässlosen, geschrumpften Säcken, (die atheromatösen Schichten der Arterienhäute?), Gerinnsel in den Blutgefässen, Tuberkel" etc., namentlich auch die innerhalb dicker Säcke eingeschlossenen hämorrhagischen Exsudate seröser Häute, deren Metamorphose Laenne so schön beschrieben hat. Weitere quantitative Untersuchungen müssen darüber entscheiden.

Sehen wir nun, welchen Nutzen diese Betrachtungen, welche ich desshalb so weitläustig angestellt habe, weil gerade dieser Theil der Exsudat - Metamorphose sich einer seltenen Vernachlässigung zu erfreuen hat, für die Theorie der Körnchenzellen haben. Zunächst kann man sich darüber nicht täuschen, dass eine Körnchenzelle mehr Fett enthält, als ihr Proteininhalt führen konnte. Nehmen wir 4, ja nehmen wir selbst die höchste, beobachtete Zahl, 11 p. Ct. Fett, als den Proteinsubstanzen einer Zelle inhärirend an, so wird daraus doch Niemand deduciren können, wie an die Stelle dieser Zelle ein Haufen von Fettkörnchen treten kann, welcher nicht bloss ebenso groß, sondern zuweilen fast noch größer als die Zelle ist. Es bliebe also nichts übrig, als anzunehmen, es sei immer neue Proteinsubstanz herbeigeführt und in die Zelle abgesetzt worden. Der Vorgang müßte dann nach dem letzten Schema, welches wir entworfen haben, geschehen: Proteinsubstanz wird eingeführt, Extractivstoffe mit Kalksalzen treten aus, Fett bleibt zurück. Dass der Zelleninhalt bei der Resorption in der That austreten kann, beweisen die rothen Blutkörperchen, von denen ganz farblose Hüllen zurückbleiben, wie ich ein andermal weitläuftiger zeigen werde. Dass aber nach der Resorption der übrigen Bestandtheile das Fett zurückbleibe, würde gewifs sehr wunderbar erscheinen, da an den Fettzellen des panniculus adiposus wirklich eine Exosmose des Fettes aus den Zellen stattzufinden scheint, eine Exosmose des Fettes also auch in unserem Falle eben so gut möglich sein müsste, als sie für den Extractivstoff supponirt würde. Gesetzt aber, das Fett bliebe zurück, so frage ich, wo kommt diese reichliche Zufuhr von Proteinsubstanzen zu den Zellen her, wenn ihnen die Gefässzufuhr abgeschnitten ist? Nehmen wir z. B. die gelbe Hirnerweichung nach Arterien-Obliteration.- Es wird kein Blut mehr zugeführt; trotzdem (oder eigentlich daher) sehen wir eine so reichliche Entwickelung von Körnchenzellen und Fettaggregatkugeln, dass sie in einer ähnlichen Weise, wie bei dem Corp.

luteum, die gelbe Farbe der erkrankten Stelle bedingen. Man könnte daran denken, dass das Fett aus den Gehirnfasern bei ihrem Zerfallen austrete und sich in die Zellen infiltrire. Das passte etwa zu der Theorie von Frémy von der Zersetzung der Oleophosphorsäure und man könnte dann glauben, die Oleinsäure bilde das infiltrirte Fett. Wir wollen dagegen nicht unsere frühere Bedenken gegen die Möglichkeit der Infiltration von feinkörnigem Fett wieder vorbringen; wir wollen nur daran erinnern, dass die 5 p. Ct. Fett, welche in der Gehirnsubstanz vorhanden sind und von denen doch nur ein gewisser Theil Oleophosphorsäure ist, nicht hinreichen, soviel Fett zu erklären, dass das Gehirn seine Farbe in einer so bedeutenden Weise verändert, und wollen ferner erwähnen, dass der Zusatz kaustischer Alkalien das Objekt nur deutlicher macht, während er bei der Gegenwart einer Fettsäure eine Seife erzeugen müßte. Noch weniger würden sich aber die Fälle von Fettmetamorphose des Inhalts der Primitiv - Nervenfasern von Fick und mir erklären lassen, wo diese Fasern in ein dichtes, fibroides Narbengewebe eingepackt waren, welches bekanntlich zu den trockensten, gefässärmsten, leitungsunsähigsten des Körpers gehört. - Ich kann dazu noch einen Fall bringen, wo die eine Lunge durch pleuritisches Exsudat lange Zeit comprimirt gewesen war. Hier zeigte sich bei dem Durchschnitt nicht das gewöhnliche dunkelschiefergraue Ansehen, sondern ein eigenthümlich schmutzig weissliches; beim Druck entleerte sich eine milchige Flüssigkeit, welche ganz aus Lungenepitelien in allen Stadien der Fettmetamorphose bis zur Bildung von Fettaggregatkugeln bestand.

Will man aber die Hypothese von dem Zurückbleiben des Fettes in den Zellen bei der Resorption der übrigen Bestandtheile nicht zulassen, so bliebe nichts übrig, als eine specifische Aktion der Zellen, eine selbstständige Thätigkeit anzunehmen, welche im Stande wäre, die Fette von den Proteinsubstanzen abzuscheiden. Eine solche Aktion ist aber gleichfalls nicht zu halten. Jede Zelle ist fähig, auf jeder Entwickelungsstufe die Fettmetamorphose einzugehen, wie Reinhardt gezeigt hat (Beiträge zur exp. Path. pag. 220); normal tritt diess aber nur bei alten Zellen auf, wie wir gesehen haben. Es ist eben ein Rückbildungsprozess. Die Bestimmung kann demnach keine autonomische sein, sie kann nicht in der Zelle als solcher liegen, es ist kein selbsständiger Lebensakt, sondern sie muss von äuseren Bedingungen, unter welche die Zelle gesetzt ist, abhängen. Man müste also eine weitere Hypothese machen, dass

wie Zellen nur unter gewissen äufseren Bedingungen die Fähigkeit haben, das Fest abzuscheiden. Die Einrede von Rokitansky (pag. 158), dass dasselbe Erscheinen von freiem Fett auch außerhalb der Zellen in dem Exsudat selbst, dem formlosen Stoff, vor sich gehe (woraus folgen würde, dass es sich bier um einfach chemische Vorgange handelte), ist, wie schon gezeigt worden, nicht stickhaltig, da es sich im Exsudat wirklich um ein Freiwerden von vorher gebundenem Fett handeln mag. Wie es mir scheint, ist an den Zellen in Beziehung auf Fett dreierlei zu unterscheiden: ein Zufälliges, ein zu der Entwickelungsgeschichte derselben Gehöriges, und ein, wenn man so sagen soll, Specifisches. Durch einen beliebigen Zufall kann eine Zelle mit Fett infiltrirt werden. Im Gegentheil können der Zelle als solcher gewisse Eigenschaften eingenthömlich sein, durch welche sie zu einer Art von innerlichem Secretionsorgan wird, dessen Secret eben Fett ist. Im ersten Fall sind die Bedingungen rein äußerliche, im letzteren rein innerliche, wohlverstanden, dass dort eine für Fett permeable Membran, hier eine das Secretionsmaterial bergebende Flüssigkeit vorhanden sein muß. Nur existirt aber noch die 3te Möglichkeit, wo die Bedingungen in gleichem Maasse innerliche und äusserliche sind, wo beide Anspruch auf gleich hohe Geltung haben. Diess ist der Fall, wo eine bestimmte Entwickelungsepoche in dem Leben der Zelle, wenn man den Ausdruck zulassen will, eintritt und die Fetterfüllung bedingt. Insofern diese Entwickelungsepoche etwas der Zelle als solcher zukemmendes ist, müssen wir auch innere, in der Organisation der Zelle gegebene Bedingungen supponiren. Da aber nicht ein bestimmtes Alter, eine prädisponirte Entwickelungsstufe die Fettanhäufung mit sich bringt, sondern äußere Bedingungen die Eintrittszeit jener Epoche bestimmen, so müssen wir diese äußeren Bedingungen jenen inneren hinzufügen. Die Entwickelung der Körnchenzellen fällt in diese Kategorie. Sie charakterisirt eine bestimmte Entwickelungsstufe fast aller Zellen, die Epoche vor ihrem endlichen Untergange, allein diese Epoche kann zu jeder Zeit eintreten, das Leben der Zeile kann in jedem Augenblick abgeschnitten werden und der frühere oder spätere Eintritt dieses Augenblicks liegt nicht in der Zelle gegeben, sondern in äusseren Verhältnissen. Ganz anders verhält es sich mit den Zellen, die den Namen "Fettzellen" tragen: entweder treten sie gar nicht in die Erscheinung, oder wenn sie es thun, so zeigen sie alsbald ihre innerliche secretorische Thätigkeit in einer eigenthümlichen Weise.

So erwähnt Mulder (l. c. pag. 603), dass die Nierenkapsela der Kuh viel mehr Stearin enthalten, als das Fett im subcutanen Bindegewebe, während in den Markhöhlen der Knochen Elain vorherrscht; dass der Wallrath in den Höhlen des Kopses von Physeter vorkommt etc. Hier ist jede Fettzelle ein geschlossener chemischer Heerd oder vielmehr ein geschlossener Topf auf einem chemischen Heerde; wenn überhaupt an ihnen etwas Wesentliches vorgehen soll, so müssen es diese besonderen Vorgänge sein, die ihnen eigenthümlich sind. Es sind diess aber auch bleibende Zellen, Gewebselemente, während jene vergänglich sind. Die einfache Fettinfiltration, wie wir sie schon dargestellt haben, ist wesentlich davon zu unterscheiden. H. Meckel (Müller's Archiv 1846, pag. 68) stellt freilich auch die Leberzellen zu denjenigen, welchen die Fettsecretion als autonomische Thätigkeit inhärirt; ich kann mich indess davon nicht überzeugen. Bein Menschen ist sowohl das Erscheinen von Fett als von Pigment in den Leberzellen etwas Zufälliges, eine Infiltration von außen her. Macht man sich feine Durchschnitte, so kann man sich überzeugen, dals die Fettinfiltration zuerst in der unmittelbaren Umgebung der Pfortader-Aeste, die Pigmentinfiltration in der der Gallenkanälchen beginnt und sich von hier ausbreitet. Das Pigment infiltrirt hier die Leberzellen, wie es sonst die Epitelialzellen der Gallenblase infiltrirt und die Erscheinung ist in allen Fällen auf eine Retention, eine Stauung der Galle zurückzuführen. Je stärker und länger die Stauung, um so stärker die Infiltration. Der Nachweis für das Vorkommen von Bilin in diesen Zellen ist nicht geliefert, und dass Fett nicht ganz allgemein in den Zellen gesunder Lebern vorkommt, kann ich auf das Bestimmteste versichern. Die Fettinfiltration gehört hier weder einer bestimmten Lebenszeit der Zellen an, noch ist sie ein Product ihrer Thätigkeit. Die Zelle kann dadurch zu Grunde gerichtet werden, aber sie kann auch persistiren; geht sie zu Grunde, so geschieht es nicht Kraft eines allgemeinen Entwickelungsgesetzes, sondern per accidens.

Diess gesetzt, stellt sich die Frage, oh das Freiwerden von feinkörnigem Fett einer bestimmten Zellenaktion zuzuschreiben sei, so, dass allerdings der Zelle ein bestimmter Antheil daran nicht genommen werden kann. Wie weit sich derselbe aber erstreckt, lässt sich bis jetzt nicht abgrenzen. Es wäre möglich, dass sich derselbe in vielen Fällen auf die Anhäusung eines bestimmten Quantums von Substanz, dessen Größe in einem abnormen Verhältnis zu dem Zehlenraum stünde und dessen Anhäufung als Resultat der als Anziehungscentrum auf die umgebende Flüssigkeit wirkenden Zelle zu betrachten wäre, beschränkte. Jedenfalls ist es den Thatsachen adäquat, anzunehmen, dass das Freiwerden von seinkörnigem Fett der Ausdruck des Zellentodes, gewissermaassen der beginnenden Verwesung sei (la cellule meurt et se désagrège Küfs), und dass also Dasjenige, was von den innern Bedingungen gesagt ist, nur einen negativen Werth hat, indem es sich um das Aufhören gewisser innerer Bedingungen, ohne welche die Zelle nicht mehr als organisches Atom bestehen kann, handelt. Dieses Aufhören würde in gewissen Fälles spontan (Alter der Zellen), in anderen gewaltsam (prämatures Alter) eintreten. Dass es sich so verhält, das pricht namentlich die Entwickelung von Fettaggregatkugeln, ganz den aus Körnchenzellen entstehenden analog, aus rundlichen, soliden Gebilden nicht zelliger Natur, wie sie in Extravasaten, Blutgerinnseln innerhalb der Gefäße etc. zur Beobachtung kommen, wo in analoger Weise ein gleichmässiges Freiwerden von Fettkörnchen an vielen Stellen zugleich eintritt, unter welchem Prozess die frühere organische Substanz schwin-Dass Zellen noch, nachdem die Fettanhäufung schon begonnen hat, größer werden, widerspricht dieser Anschauung nicht; es handelt sich immer nur um den Theil ihres Inhaltes, welcher zu ihren Zwecken nicht mehr gebraucht wird, ähnlich wie man sich das bei der Bildung von Krystallen im Innern der Pflanzenzellen denken muß.

Die vorstehenden Betrachtungen scheinen mir den ziemlich sicheren Schlus zuzulassen, dass unsere bisherigen Erfahrungen uns nicht berechtigen, die Körnchenzellen als mit Fett infiltrirte Zellen zu betrachten, und noch weniger, das in ihnen freigewordene Fett von dem ihrem Proteininhalt inhärirenden abzuleiten. Wir kommen nun zu der oben angeführten Möglichkeit, dass freie Fettsäuren oder fettsaure Salze der Alkalien in der Form von Fettkörnchen in den Zellen zur Erscheinung kommen.

Mulder (l. c. pag. 259) stellt folgende Betrachtungen an: "Wenn vegetabilisches oder thierisches Fett durch die Nahrungsstoffe in den Körper eines Thieres geführt wird, so entsteht die Frage, ob der neutrale Fettstoff verändert oder unverändert aufgenommen und in das Zellgewebe abgelagert wird. Wenn z. B. Margarin und Elain von Menschen genossen werden, so entsteht die Frage: Werden diese neutralen Fette unverändert vom Körper aufgenommen, oder werden sie verseift, als Fettsäuren fortbewegt, und durch im Körper

vorhandenes Lipyloxyd wieder zu neutralen Fetten umgebildet werden? Wenn letzteres unmöglich ist, ist es zugleich unmöglich, dass aus in den Speisen vorkommenden Fettsäuren jemals neutrale Fette gebildet werden? Man kann mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass neutrale Fette nicht unverändert, sondern verseist in das Blut gelangen. Die alkalische Reaction der in das Duodenum ergossenen Galle und die meistens alkalische Reaction des Chylus machen es unmöglich, dass das Fett unverseist in das Blut gelange. Wenn es verseift wird, so ist zugleich die Gegenwart von fettsauren Natronsalzen im Blut und in vielen Theilen des Körpers erklärt. Es muss dann Lipyloxyd ausgeschieden und mit Wasser zu Glycerin verbunden werden. Ist nun einmal eine Natronseife z. B. margarinsaures und elainsaures Natron im Blut des Menschen, so kann aus denselben im Zellgewebe kein Margarin oder Elain gebildet werden, ohne dass Glycerin hinzutritt, und es fragt sich; ob dieses im Körper, als Lipyloxyd und Wasser verbunden, wohl wieder mit Fettsäuren zu neutralen Fetten verbunden werden kann." Diese Frage wird verneint, dagegen die Möglichkeit, dass Lipyloxyd in statu nascenti sich mit Fettsäuren zu neutralen Fetten verbinden könne, angenommen; es wird dann gezeigt, dass das 2te Oxyd des Radicals C3 H4, dessen erstes Lipyloxyd ist, durch Sublimation der Milchsäure gewonnen wird; es werden Lehmann's Versuche über das Vorkommen der Milchsäure im Körper angeführt und endlich angenommen, dass unter desoxydirenden Einflüssen statt der Milchsäure einmal Lipyloxyd entstehen könne. Dieser Prozess finde in den Capillaren unter dem Einfluss der dort gebildeten Kohlensäure statt, welche sich der aus den fettsauren Salzen freigewordenen Alkalien bemächtige (pag. 605).

Dagegen läst sich nun mancherlei einwenden. Abgesehen von dem Widerspruche, in den Mulder mit sich selbst geräth, indem er, wie früher erwähnt, den Einfluss der Zellen auf die Art des entstehenden Fettes hervorhebt, wo also doch der Prozess nicht in den Capillaren vor sich gehen kann; so muss doch entschieden urgirt werden, dass die Annahme, als ob bloss verseiste Fette ins Blut gelangen, sich nicht bestätigt. Bouchardat und Sandras (Ann. des sciences nat. 1842, Nov.) fanden, dass das Fett sich im Magen gar nicht verändere, im Dünndarm sich mit der Galle und dem pankreatischen Sast menge, sosern es freie Elain- und Margarinsäure enthielte, durch das freie Natron dieser Flüssigkeiten

gesättigt und dann als Emulsion absorbirt werde. Ich habe (Beiträge zur exper. Pathol. Hft. 2. pag. 72) den Uebergang von feinkörnigem Fett, welches nach Behandlung mit Essigsäure zu großen Tropfen confluirte und sich in kalter Kalilauge nicht löste, aus dem Chylus in das Blut direkt beobachtet, und Alles spricht dafür, dass ein solcher Uebergang bei der Digestion meistentheils stattfindet. Thomson und Buchanan (Lond. med. Gaz. 1844. Oct.) sahen das Blutserum noch 6 Stunden nach der Mahlzeit durch das beigemischte Chylusfett milchig. Bei einem Hunde, dem ich einige Stunden nach der Fütterung Blut aus der Nierenarterie und Nierenvene entzog, fanden sich in beiden Blutarten so große Mengen von Chyluskörnchen, dass das Serum vollkommen milchig davon erschien. Die Oxydation dieses Fettes scheint daher großentheils erst innerhalb des Blutes durch den in den Lungen eingeführten Sauerstoff zu geschehen; es ist aber durch nichts bewiesen, dass die dadurch entstandenen Fettsäuren jemals wieder zu neutralen Fetten und an irgend einer Stelle des Körpers abgelagert werden können. Im Hühnerei befinden sich nach Gobley (Compt. rend. XXI. pag. 766. 988) außer den neutralen und nicht verseifbaren Fetten auch Margarin-, Elainund Phosphoglycerinsäure, letztere mit Ammoniak verseift; wodurch ist es aber bewiesen, dass aus den letzteren noch wieder neutrales Fett wird? Prévost und Morin (Ann. de Chem. et de Phys. III. Série. XVII. pag. 162) fanden vor der Bebrütung im innern Ei 10,72 p. Ct. Fett, nach 7 Tagen 9,32, nach 21 Tagen 5,68; es wurde also kein Fett gebildet, sondern Fett verbraucht. Sicherlich mehren sich während fetter Nahrung die abgelagerten neutralen Fette im Körper, allein was beweist, dass die letzteren im Blute einen doppelten Prozess, einen der Oxydation und einen der Desoxydation durchmachen? Die Gegenwart eines Alkalis im Chymus und Chylus ist doch nicht eine ausreichende Bedingung für die Verseifung.

Geben wir aber einen Augenblick Mulder's ganze Argumentation zu und wenden wir sie auf die Körnchenzellen an, so würden wir also zunächst annehmen müssen, dass Fettsäuren oder fettsaure Salze in proteinhaltige Zellen eintreten und hier nun die Reihe chemischer Prozesse sich entwickelte, die Mulder supponirt. Es müste also Kohlensäure sich entwickeln, um das Natron zu binden; es müste der Prozess der Milchsäure-Bildung beginnen, aber alsbald eine Desoxydation (oder eine mangelhafte Oxydation?) eintreten, so dass Lipyloxyd sich bildete. Woraus sollte sich aber die Milchsäure bil-

den? Diess könnte nur aus einer stickstofflosen Substanz, z. B. Zucker, oder aus einer stickstoffhaltigen Proteinsubstanz geschehen. Im letzteren Falle wäre eben die Metamorphose von Protein zu Fett gegeben; der erste dagegen liegt außer der Speculation, da wir in den thierischen Zellen noch keine stickstofflose Substanz kennen. Sehen wir uns die chemische Zusammensetzung dieser Zellen an.

Wir kennen daran bis jetzt nur stickstoffhaltige Substanzen. Diese sind, wie mehr als wahrscheinlich ist, durch innere Differenzirung aus formlosem Stoff hervorgegangen; in der Art, dass die festeren Bestandtheile sich mehr und mehr unlöslich ausschieden und die wässerigen frei wurden. So sehen wir zuerst einen Kern, dann eine Membran, endlich kleine Molecüle in dem Kern- und Zelleninhalt austreten, welche in Wasser unlöslich sind und sich wie Proteinsubstanzen erhalten. Freilich sind die Untersuchungen über diese Dinge noch nicht wesentlich vorgerückt, indels glaube ich für die Membran der rothen Blutkörperchen wenigstens diesen Nachweis geliefert zu haben (Zeitschr. für rat. Med. Bd. IV. pag. 281) und die Aehnlichkeit, welche die Membranen sämmtlicher jungen Zellen bis zu einem gewissen Alter mit derselben haben, erlaubt wohl den Schluss, dass es wirklich Proteinsubstanzen seien. Unter gewissen Verhältnissen sehen wir diese Membran weitere chemische Veränderungen eingehen, bestehend in einer immer größer werdenden Unlöslichkeit (besonders in Essigsäure) und in einem Uebergange zu hornartiger Substanz, welche bei der Behandlung mit Kalilauge nicht mehr Protein, sondern Bi- und Trioxyprotein liefert. Während dieser Veränderung scheint besonders eine Verdichtung der Membran und vielleicht eine Anlagerung von Substanz an ihrer innern Wand aus dem Zelleninhalt stattzufinden und die Proteinmolecüle werden immer sparsamer, die Zelle bekommt ein gleichmäßigeres, glatteres Aussehen (Tab. II. fig. 2.). Mulder (l. c. pag. 516) hält nun freilich schon die Zellenmembran (Zellenwand, wie er es nennt) in ihrer ersten Entstehung für Proteinbioxyd; die von ihm angeführten Gründe sind aber nicht wichtig genug, um es auch nur für wahrscheinlich zu halten. — Was die Proteinmolecüle des Inhalts selbst betrifft, so habe ich gezeigt, dass sie nach dem Stand unserer chemischen Kenntnisse am meisten den salzarmen Proteinsubstanzen entsprechen (l. c. pag. Hätte Mulder sie gekannt, so hätte er sie ihrer Unlöslich-280). keit in Wasser wegen auch für Bioxyprotein erklären können. Dass er dem Zellenkern seine Protein-Natur abläugnet (pag. 518), weil er sich in Essigsäure nicht löst, ist ein seltsamer Widerspruch mit der schon erwähnten Ansicht von ihm, dass Pyin = Bioxyprotein sei. Pyin ist bekanntlich auch unlöslich in Essigsäure und doch soll es eine Proteinsubstanz sein, während der Kern bloss dieser Unlöslichkeit wegen keine sein soll! Die Untersuchungen von Lehmann und Messerschmidt scheinen aber doch dafür zu sprechen, dass es wirklich eine ist. —

Es ist hier noch eine Erscheinung zu berühren, welche von Kölliker und Henle (Zeitschr. für rat. Medicin 1844, pag. 190) zuerst erwähnt ist, nämlich das Austreten eines Theils des Zelleninhaltes in Form runder, diaphaner Kugeln. Diese Erscheinung findet sich nicht bloss an Eiterkörperchen, sondern an allen möglichen, auch normalen Zellen, z. B. den Epitelien der Harnkanälchen, der Lungenbläschen, des Uterus, der Graafschen Bläschen, den Nervenkörpern, nur muß man dann immer in der nativen Flüssigkeit untersuchen (Tab. II. fig. 3. b.). Es ist diess ein Beweis, dass selbst zu einer Zeit, wo der Zelleninhalt ganz moleculär zu sein scheint, doch ein ziemlich großer Theil desselben homogen ist. In Wasser werden die diaphanen Kugeln immer blässer und durchsichtiger, zuletzt verschwinden sie dem Auge; ohne dass sich eine Verkleinerung an ihnen wahrnehmen lässt. Kalilauge löst sie auf, Essigsäure trübt sie zuweilen. Welcher chemischen Natur sie sind, wage ich nicht zu behaupten, indess scheinen sie mehr oder weniger den Proteinkörpern zuzugehören.

Wir kennen also nur stickstoffhaltige Substanzen an den thierischen Zellen. Das Vorkommen stickstoffloser ist noch nirgend nachgewiesen, und der einzige Ort, wo es mit einiger Wahrscheinlichkeit der Fall sein könnte, möchte die Brustdrüse sein. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob hier ein solches Verhältnis besteht; sollte es aber wirklich bestehen, so würde daraus noch immer nicht mit Gewissheit folgen, dass es auch anderswo so ist, und es würde sich namentlich die früher erwähnte Genese von Körnchenzellen an Orten, wo die Blutzufuhr fehlt, noch immer nicht begreifen lassen, es sei denn, dass man eine Imbitition per distans supponinte.

Die Genese der Körnchenzellen selbst enthält aber manches, was für eine Metamorphose der Proteinsubstanzen spricht. Reinhardt (l. c. pag. 217. 218) giebt eine doppelte Genese an. Einmal schlagen sich aus dem Zelleninhalt Fettkörnchen nieder, die bei ihrer

Zunahme den früheren moleculären Inhalt verdecken; das andre Mal sind die Fettkörnchen in einem zähflüssigen, eiweissartigen Zelleninhalt suspendirt, der allmählich zäher, gegen Reagentien resistenter, hornartiger wird und das Bindemittel bildet, welches die Fettkörnchen zusammenhält. - Die erstere Genese scheint mir nicht für alle Fälle entsprechend formulirt zu sein. Man kann sich nämlich zuweilen überzeugen, dass die Zahl der Proteinmolecule in dem Maasse, als die Fettkörnchen an Zahl zunehmen, kleiner wird, so dass also die Fettkörnchen wirklich an die Stelle von Proteinmolecülen treten. Ja, es lässt sich an manchen Puncten, am bestimmtesten an den Epitelien der Harnkanälchen, beobachten, dass vor der Fettepoche eine Zeit besteht, wo die Zahl der Proteinmolecule sich vermehrt habe. Die Größe der Zellen hat dann zugenommen und der Zelleniuhalt umfasst eine so große Zahl so eng liegender Proteinmolecüle, dass der Kern, den man doch sonst fast immer bequem selien kann, undeutlich, jævollkommen unsichthar wird, während die Zelle ein undurchsichtiges, trübes, graues oder gelbliches Ansehen gewinnt. So sieht man bei M. Bright, während in den geraden Harnkanälchen die bekannten glatten, faserstoffigen Exsudate entstehen, in den gewundenen häufig nur eine Vergrößerung der Epitelien mit auffallender Trübung ihres Zelleninhaltes, welchem Zustande sehr bald die Metamorphose der Epitelialzellen zu Fettkörnchenzellen folgt. Der vorher aus einem moleculären und formlosen Theil bestehende Zelleninhalt geht dabei Veränderungen ein, welche zu einer neuen Differenzirung in freies Fett und eine homogene stickstoffhaltige Substanz, welche die einzelnen Fetttröpfchen oder Körnchen zusammenhält, eingeht. Die Bindesubstanz ist aber nur da wirklich klebend, wo ein geringerer Wassergehalt sich vorfindet, und bei der Metamorphose der Lungen-Epitelialzellen zu Fettkörnchenzellen in der gelatinösen Infiltration fehlt das Bindemittel durchaus, die Fetttröpfchen liegen in einer homogenen, durchsichtigen Masse zerstreut und zertheilen sich nach Zerstörung der Zellen mit der größten Leichtigkeit. Im Allgemeinen ist übrigens diese Bindesubstanz ziemlich unbedeutend. \*) - Die zweite von Reinhardt be-

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Substanz vor längerer Zeit an Colostrumkörperchen studirt. Bei einer Wöchnerin, die 6 Wochen nach ihrer Entbindung gestorben war, nachdem ihr Kind schon lange nicht mehr lebte, waren die Brustdrüsen strotzend mit einer ziemlich dick-

sprochene Form ist für diese Discussion vorläufig ohne Wichtigkeit, da der homogene Inhalt zu Schlussfolgerungen irgend welcher Art keine Gelegenheit bietet.

Die beiden Erscheinungen: das Auftreten von Fett in Form kleiner, fast gleich großer, gleichmäßig durch den ganzen Inhalt verbreiteter Körnchen, und das Verschwinden der Proteinmolecüle des Zellen- oder Kerninhalts in geradem Verhältniß mit dem Erscheinen des Fettes — mögen wohl als Beweise gegen die Infiltration des

flüssigen, buttergelben Milch gefüllt, die sehr viel Colostrumkörperchen enthielt. Dieselben waren stets ganz rund und sphärisch, von braungelber Farbe, meist aus sehr feinen Molecülen der kleinsten Art zusammengesetzt, selten enthielten sie größere, deutliche Fetttropfen. Von Zellenmembran war nichts zu sehen, überall war der Rand körnig und stark runzlich. Setzte man langsam sehr viel Wasser zu dem Object, so lockerte sich die bindende Masse, die kleinen Molecüle rückten aus einander und es begann eine ziemlich starke Molecularbewegung innerhalb der noch bindenden Substanz. Allmählich trat an einer Stelle eine Lösung der Continuität ein und es bildete sich ein kleiner Strom der feinsten Fettmolecüle, welche lebhafte Molecularbewegung zeigten. Das gelbliche Ansehen der Kugeln verlor sich bei der Lockerung, die Zwischensubstanz erschien durchaus blass und farblos; die einzelnen Fettkugeln hatten nicht die geringste Färbung. Nun wurde sehr langsam und allmählich Essigsäure zugesetzt und die Einwirkung stundenlang beobachtet. Zuerst geschah eine Fällung der Bindesubstanz: sie zog sich wieder zusammen, wurde dunkler und gelblich, die Molecularbewegung hörte auf, und man hatte wieder eine gelbliche, runde, undurchsichtige Kugel vor sich, die nur an einer Seite eine mässige Erosion zeigte, wo der beschriebene Substanzverlust stattgefunden hatte. Später fing sie an, sich wieder auszudehnen, es wurden größere Fetttröpfchen sichtbar, einzelne traten wieder über den Rand hervor und umgaben sich, wie die einzelnen feinen Milchkügelchen, mit einem helleren, leicht rosenroth gefärbten Saum, der nach außen durch eine dunklere Contour begrenzt wurde. Es gelang mir indess nicht, ohne Pressung und Quetschung des Objectes eine vollständige Lösung der Zwischensubstanz herbeizuführen: sie blieb, obwohl stark aufgequollen, doch zusammenhängend und von einem gelblichen, undurchsichtigen Aussehen. — Diese Bindesubstanz ist also in vielem destillirtem Wasser löslich, durch Essigsäure in verdünntem Zustande fällbar, in concentrirtem aufquellend. (Käsestoff?)

Fettes in die Zellen und für das Freiwerden oder Entstehen an Ort und Stelle gelten können. Meine Gründe gegen das Freiwerden habe ich, soweit es mir bis jetzt möglich zu sein scheint, schon vorgebracht; es bleibt mir daher nur übrig, die Möglichkeit einer Entstehung in loco weiter darzulegen.

III. Liebig's Streit mit den französischen Chemikern über die Möglichkeit der Entstehung von Fett aus den vegetabilischen Körpern der Stärkereihe neigt sich mehr und mehr zu seinen Gunsten. Die Entdeckung, welche aus den Untersuchungen von Avequin über die Cerosia, eine Wachsart aus Zuckerrohr, folgte, dass bei dieser Pflanze der Zucker bisweilen zur Wachsbildung verbraucht werde (Mulder l.c. pag. 263), sowie die Untersuchungen von Persoz über das Misten der Gänse \*) sind entschieden für Liebig's Ansicht. Der guze Streit ist fast nur auf physiologischem Boden gefochten wordez. Kann jemand daraus einen Vorwurf herleiten? Damit die vollkommene, naturwissenschaftliche Evidenz erzielt werde, wird allerdings auch hier erst der direkte chemische Beweis geführt werden müssen, allein kann man uns einen Vorwurf machen, wenn wir einen ähnlichen Weg betreten? Die Botaniker haben die Entwickelung von Fett aus Amylon auch nur so gesehen, dass Fett an der Stelle frei wurde, wo vorher Amylon lag. Mulder (l. c. pag. 270) sagt: "Alle diese Saamen, Ricinus-, Hanfsaamen u. s. w. enthalten Amylum, bevor sie gehörig entwickelt sind, aber dieses verschwindet in dem Verhältnisse, in welchem die Menge des fetten Oels in denselben minmt, und wenn dieses die höchste Stufe erreicht hat, d. h. wenn der Saamen gehörig entwickelt ist, so ist keine Spur von Amylum mehr in demselben zu erkennen. Es ist also in hohem Grade wahrscheinlich, dass dieses Stärkmeltl zur Bildung des Fettstoffes dient, dals die Fette in den Zellen selbst aus Stärkmehl gebildet werden." Darin wären, wir also mit den Botanikern gleich weit. Nun könnte man aber meinen, dass das Fett der Körnchenzellen immer von stick-

<sup>\*)</sup> Persoz (Compt. rend. 1845. XXI. pag. 20) hat dabei auf eine sehr bemerkenswerthe Erscheinung aufmerksam gemacht. Bei den Gänsen, welche ohne fette Körper fett wurden, war keine oder doch fast keine Entwickelung der Leber da, sie hatte ihre normale, rothbraune Farbe, wodurch sie sich wesentlich von der fettig degenerirten und vergrößerten Leber der mit fettigen Substanzen gemästeten Gänse unterschied.

stoffloser Substanz, von irgend einem Gliede der Stärkereihe, stamme. Ich habe diese Vermuthung schon früher besprochen, will aber hier auf den Umstand aufmerksam machen, dass die Chemiker nicht vermocht haben, den Nachweis zu führen, dass alle im Körper vorkommenden Fette sich auf pflanzliche Fette oder stickstofflose Substanzen zurückführen lassen. Es ist zugestanden, dass die Bienen Wachs aus fettloser Substanz bereiten; zugestanden, dass der Körper die Fähigkeit habe, Cholesterin, Cetin, Ambranin, Phocenin, die phosphor- und stickstoffhaltigen Fette zu bereiten, was wohl passender so auszudrücken wäre, dass im thierischen Körper die Bedingungen gegeben sind, unter denen Cholesterin etc. aus andern Substanzen entstehen Man bedenke wohl, dass sich im Körper stickstoffhaltige Fette erzeugen, Fette, die in den Pflanzen nicht vorkommen! Warum sollten diese stickstoffhaltigen Fette nicht von stickstoffhaltigen Substanzen abstammen? Noch mehr, im thierischen Körper erzeugen sich nicht bloss neue Fette, sondern das eine Fett setzt sich in das andere um: das Rindvieh macht aus Margarin Stearin und der Mensch aus Stearin wieder Margarin; ja in demselben Körper lagert sich hier Stearin, dort Margarin, dort Elain ab, ohne dass man behaupten könnte, diese Fette seien als solche aus den Pflanzen aufgenommen. -

Trotzdem wird man sagen, es fehle der positive Nachweis, dass aus stickstoffhaltiger Substanz Fett entstehen könne. Allerdings, und wir müssen sogar zugestehen, dass wir nur sehr spärliche Anfänge dazu geliefert haben. Indess, wenn wir zeigen, dass wir darin gerade eben so weit sind, als mit dem direkten chemischen Beweis der Entstehung von Fett aus stickstoffloser Substanz, so wird man uns wenigstens zugestehen müssen, dass die Sache der Ueberlegung werth ist.

Pélouze und Gélis, Scharling, Erdmann und Marchand haben die Entwickelung der Buttersäure bei der Gährung verschiedener Substanzen aus der Stärkereihe constatirt, und Boussing ault (die Landwirthschaft, deutsch von Gräger. 1845, II. pag. 315) gesteht zu, daß dieses Factum allerdings in Anschlag zu bringen sei bei der Frage von der Metamorphose der Stärkesubstanzen in Fett. Er erwähnt insbesondere eine Beobachtung von Arthur Young, daß eine Nahrung, nachdem sie in Folge einer erlittenen Gährung sauer geworden war, sich besonders beim Mästen der Schweine wirksam zeige. Aehnlich verhält es sich mit der Baldriansäure. — Haben wir nun kein Factum, welches wir diesem an die Seite setzen könnten? Wir haben ganz dasselbe in dem von Wurtz

gesührten Nachweis, dass bei der Fäulniss von fettsreiem Faserstoff und bei der Erhitzung desselben mit Kali sich Buttersäure entwickelt. Balard und dann Iljenko und Laskowsky fanden verschiedene flüchtige Säuren, unter denen nebst Buttersäure, Capron-, Caprinund Caprylsäure sich am reichlichsten Baldriansäure zeigte, in altem Käse; ich habe ähnliche Beobachtungen über faulenden Eiter gemacht. (Zeitschr. für rat. Med., 1846, Bd. V. pag. 234.\*)) — Lehmann hatte schon früher bei der sog. Buttersäure-Gährung die Entstehung dieser flüchtigen Fettsäuren aus Elain nachgewiesen; kürzlich hat Redtenbacher durch Oxydation der Oelsäure alle Säuren der Formel (CH), 04 mit dem Siedpuncte unter 300°, d. h. Essigsäure, Metacetonsäure, Buttersäure, Baldriansäure, Capronsäure, Oenanthylsaure, Caprylsäure, Pelargonsäure und Caprinsäure dargestellt. haben wir denn 3 Typen für die Bildung der Buttersäure: Gährung der Substanzen der Stärkereihe, Fäulniss der Substanzen der Proteinreihe, Metamorphose der Fette selbst. Nun wird man freilich einwerfen, dass die Resultate der Gährung und Fäulniss doch von keinem Werth für den Körper seien, in dem diese Vorgänge erst nach dem Tode einträten. Wir könnten hier die schon berührte Frage nochmals aufwerfen, ob nicht eben die Fettmetamorphose der Zellen den Eintritt ihres Todes ausdrücke, aber wir wollen lieber hervorheben, dass ein großer Theil der Prozesse, welche wir bis jetzt nur durch ungewöhnliche Mittel im chemischen Topf zu Stande bringen können, im Körper wirklich existiren. Wir wollen hier an 2 neuere Entdeckungen erinnern, welche unsere Hoffnungen auf den einstigen Einfluss der Chemie für die Deutung der Erscheinungen im Körper wesentlich gesteigert haben. Man kannte seit langer Zeit einen nur durch gewaltsame chemische Mittel aus Leim, der doch selbst nur das Product gewaltsamer. Einwirkung auf Körperbestandtheile, die leimgebenden Gewebe, ist, darzustellenden Körper, den Leimzucker, md der Ausspruch Mulder's, dass derselbe in der That als solcher in dem Leim existiren müsse, mag wohl manchen heimlichen Zweifel enegt haben. Was geschieht? Die Hippursäure, deren constantes Vorkommen im Harn wir kaum erst durch Liebig kennen gelernt hatten, wird von Dessaignes in Benzoësäure und Leimzucker zer-

<sup>\*)</sup> Die Anführung der Experimente von Meckel über die Galle an diesem Orte erklärt sich daraus, dass das Manuscript schon seit 1½ Jahren aus meinen Händen war.

legt. Fragen wir nun nach dem Ursprunge der Hippursäure im Körper, so wird uns doch niemand verargen können, wenn wir an die leimgebenden Gewebe desselben denken. Schlieslich hat Schlieper endlich nachgewiesen, dass bei der Einwirkung von Chromsäure auf Leim selbst Benzoësäure, Baldriansäure etc. entstehe. -- Die zweite Entdeckung tangirt uns näher. Man wußte, dass Cholesterin, dessen Qualität als Fett manches Bedenken erregte, durch Salpetersaure zerlegt wird. Redtenbacher fand nun, dass die Producte dieser Zerlegung fast ganz identisch sind mit denen der Choloidansäure, einem Product der Gallenzersetzung, dass namentlich sowohl Cholesterin, als Choloidansäure eine neue Säure, die Cholesterinsäure liefern. Mag nun Cholesterin ein Fett sein oder nicht, so sah sich doch schon Liebig, als er die Herkunft der thierischen Fette von den pflanzlichen darlegte, zu dem jetzt allgemein anerkannten Satze genöthigt, dass weder Cholesterin noch ein Analogon desselben in den Pflanzen vorkomme, und dass es also ein Product des thierischen Körpers sein müsse. Fast immer erscheint es gleichzeitig mit Fett und es kommt selten die Fett-Metamorphose größerer Exsudate zu Stande, ohne dass nicht eine große Menge Cholesterin frei würde. Der Krebs, der Tuberkel, das Colloid — die primär gallertartigen Exsudate — geben die größten Mengen davon, was wohl zu beachten sein möchte. Aus analogen Zersetzungen schließen wir auf analoge Zusammensetzung. Ist aber das Cholesterin ein Analogon der übrigen Gallenbestandtheile, und sind die andern Gallenbestandtheile Resultate der Umsetzung stickstoffhaltiger Substanz im Körper, so wird auch Cholesterin das Product einer solchen Umsetzung sein können.

Die Entstehung einer Fettsäure aus Proteinsubstanz ist also nachgewiesen; die Analogie des Cholesterins, eines bisher unter die Fette gerechneten Körpers, mit einem andern Gallenstoffe, der uns als ein vorgerücktes Glied der Metamorphose stickstoffhaltiger, d. h. schliefslich, Proteinsubstanz erscheint, ist nachgewiesen, — es sind chemische Thatsachen. Allerdings sind es Thatsachen von geringer Beweiskraft; ich habe sie aber angeführt, weil sie wenigstens genügen, zu zeigen, dass Anknüpfungspuncte auch chemischer Seits gegeben sind. Ist es vorläufig nicht möglich, auf directem chemischen Wege der Sache näher zu kommen, — es scheint mir aber, als müßte diess möglich sein — so versuche man es doch auf physiologischem, wie man es mit den Stärkesubstanzen versucht hat. Ich

hoffe hiermit den Gegenstand in die Reihe der discussionsfähigen gebracht zu haben; bin ich dabei zu weitläuftig gewesen, so möge die Wichtigkeit desselben mich entschuldigen. Man hat mich gerade danach am meisten gefragt, wo denn der Stickstoff bleiben sollte: warum fragt man nicht, wo der Sauerstoff, der Schwefel, Phosphor, die Kalk- und Magnesiasalze bleiben? Gehe man doch diesen Stoffen nach und man wird sie vielleicht im Harn oder in der Galle wieder sinden; möglich sogar, dass man die letzteren sindet und den Stickstoff vermisst, da er in dem Fette zurückblieb. Indem ich daher schließlich nochmals alle Ausmerksamkeit auf die stickstoff- und phosphorhaltigen Fette dirigiren möchte, wende ich mich zum Krebs turück, in welchem (bei Markschwamm) Wiggers, Brande und Beaudrimont phosphorhaltiges Fett ausgefunden haben.

Das Krebsreticulum betrachten wir nach den mitgetheilten Thatsachen als den Ausdruck einer rückgängigen Metamorphose, die in dem Krebs spontan vor sich geht, d. h. unter Bedingungen, die in ihm selbst liegen, die aber in ihn beliebig hineingetragen sein können. Indem die Krebszellen, welche in den Maschenräumen des Fasergerüstes enthalten sind, die Fettmetamorphose eingehen, entsteht eine Farbenveränderung, eine veränderte Lichtbrechung, und indem dieselbe Verinderung sich an allen oder an der Mehrzahl aller Zellen gewisser Maschenräume darstellt, während andere, darum und dawischen gelegene Räume noch frei sind, noch Zellen auf früheren Entwickelungsstusen enthalten, so entsteht das reticuirte Ansehen. (Vergl. das Lungen-Reticulum der gelatinösen Infiltration.) Rückgängig nennen wir diese Metamorphose zunächst insofern, als die Zellen in derselben untergehen und an ihrer Stelle Fettaggregatkugeln entstehen.

Beim Gallertkrebs ist der Prozess ganz derselbe, nur dass die sparsamen, blassen Zellen desselben nicht eine so dichte Schicht von Fettaggregatkugeln, wie z. B. beim Zellenkrebs darstellen können. Ich habe diese Rückbildung namentlich bei einem Gallertkrebs des Peritonäums in

derselben Weise gesehen, wie es sich bei dem Schilddrüsen-Colloid (der Struma lymphatica) so häufig beobachten lässt.

Bei hämorrhagischen Krebsen, wie sie namentlich vom Hoden aus sich so häufig zu den Lumbardrüsen und der Leber verbreiten und später die am ductus thor. in der Höhe der mittleren Brustwirbel gelegenen Drüsen befallen, ist diese Form der Rückbildung sehr verschiedenartig. Am Hoden habe ich namentlich dadurch Formen entstehen sehen, welche an die Beschreibung erinnerten, die Scarpa in einem Briefe an Maunoir (Mém. sur le fongus méd. pag. 133) geliefert hat: Sono d'avviso, che. l'apparenza di sostanza simile alla ccrebrale non sia un segno costante; poiche ho veduto più d'una volta il fungo haematodes maligno fatto da una sostanza simile piuttosto a quella della placenta umana inzuppata di sangue, molle, friabilissima, che a quella del cervello. Die fettig metamorphosirten Zellen liegen dicht beisammen in dikken, röthlich weißen, sehr zerbrechlichen Strängen, zwischen welchen sich das Extravasat besindet; im Wasser wäscht sich das letztere leicht aus und ein unregelmässiges, grobes Netzwerk bleibt zurück.

Eine andere Metamorphose des Krebses ist das Entstehen der sog. tuberkelartigen Massen in demselben. Lebert (Müller's Archiv 1844, pag. 287) spricht von dem Vorkommen wirklicher tuberkulöser Substanz in den Milchkanälchen einer krebsigen Brustdrüse; diess ist gewiss eine Verwechselung entweder mit eingedickter Milch, wie sie an diesem Orte von den verschiedensten Beobachtern gesehen ist, oder mit einer eigenthümlichen Art von Metamorphose, wie sie auch ohne Krebs an der Brustdrüse vorkommt. An einem anderen Orte (Path. phys. II. pag. 261) erwähnt er eine fette, anscheinend tuberculöse Masse aus Krebs, welche aus fettgefüllten Kernen der Krebskörperchen besteht. Ich kann diess nur für die vergrößerten Kerne halten, welche ich früher beschrieben habe und welche allerdings in solchen Stellen nicht selten vorkommen.

Endlich beschreibt er (pag. 372) tuberkelartige Massen, die

fast ganz aus veränderten (déformés) freien Kernen bestanden, und bemerkt, dass zuweilen durch die Beimengung von faserstossigen Elementen, insbesondere der unregelmäsigen Krümel, aus denen die Trümmer derselben bestehen, jene Aehnlichkeit noch vermehrt wird. Letzteres ist vollkommen richtig und Cruveilhier, Carswell und Walshe haben hinreichend auf die Metamorphosen, welche Blutextravasate innerhalb des Krebses erleiden können, ausmerksam gemacht. Es bleiben dann nicht selten bröcklige, fast ganz structurlose Massen zurück, in denen der Blutsarbstoss resorbirt oder in verschiedenartiger Weise modisiert wird; im letztern Falle entstehen Producte, unter welche auch die von Lebert als Xanthose bezeichneten zu zählen sind. Wahre Tuberkel habe ich dagegen nie im Krebs gesehen.

Die tuberkelartigen Massen haben in der That eine große Aehnlichkeit mit crudem Tuberkel: sie stellen eine trockene, undurchsichtige, gelbweiße, bröcklige Substanz dar, welche in verschiedener Größe in den Krebs eingesprengt ist, oder in welche größere Partien des Krebses sich umwandeln. In der Leber sieht man so zuweilen ganze Krebsknoten, häufiger einzelne, besonders central gelagerte Stücke größerer Knoten verwandelt. Im erstern Fall betrifft die Metamorphose also den Krebs in toto, mit allen seinen Bestandtheilen. Diess geschieht in noch größerem Maasstabe, wo eine Trennung der Gewebstheile, eine Aushebung des innigen organischen Zusammenhanges unter den Elementen des Krebses gleichzeitig stattfindet, und wo das Resultat des Prozesses eine Art von Erweichung ist, welche sich von der gewöhnlichen Erweichung durch die breiartige, bröcklige Beschaffenheit der erweichten Stelle unterscheidet. Am ausgedehntesten habe ich diesen Vorgang bei einem Krebs gesehen, der von dem Uterushalse aus in das lockere Bindegewebe gedrungen war, durch welches Blase, Scheide etc. mit der innern Fläche des kleinen Beckens verbunden sind. Es war so eine kindskopfgroße Geschwulst entstanden, welche innen eine fast faustgroße Höhlung enthielt, die ganz und gar mit dem bröckligen Brei gefüllt war. Zu

einer Zeit, wo der Prozess sich noch auf die intraelveoläre Masse (die Krebszellen mit ihrem Serum) beschränkt, zeigt sich dem blossen Auge kaum eine Veränderung, höchstens ein matteres, undurchsichtigeres Ansehen der Schnittsläche. Beim seitlichen Druck entleert sich aber nicht mehr eine dünne milchige Masse, sondern eine mehr oder weniger dicke, käseartige, welche häusiger in Form solider Cylinderchen aus den Oeffnungen der Alveolen, der Blut- und Lymphgesässe austritt. Es entsteht so die Form von Krebs, welche von Cruveilhier als Cancer aréolaire pultacé beschrieben und vielsalch salsch aufgesast ist.

Die tuberkelartigen Massen zeigen aber unter allen Verhältnissen, mögen sie sich nun über ganze Krebsknoten erstrecken, oder auf einzelne Stellen derselben, oder auf die intraalveoläre Substanz allein beschränken, eine Verminderung der wässrigen Bestandtheile, eine gewisse Eintrocknung und Erstarrung der Masse an. Die inneren Veränderungen außer diesem Wasserverlust sind complexerer Natur. Auch hier sieht man ein Freiwerden von Fett bis zur Entwickelung von Körnchenzellen und Fettaggregatkugeln, allein selten in dem Maasse als bei wirklichem reticulirtem Krebs. Häusig tritt eine allmähliche Resolution der Zellen ein, deren einzelne Entwickelungsstufen sich schwer darstellen lassen. Es scheint diess eine Resolution zu sein, wie sie zum Theil in dem gewöhnlichen Ernährungsakt vor sich geht. Man sieht, ohne dass augenfällige Erscheinungen anderer Art eintreten, die Zelle, auch wohl den Kern collabiren, auf sich zusammenschrumpfen, den Inhalt beider undeutlicher werden, den Kern verschwinden und endlich membranöse, fetzige oder granulöse Stücke zurückbleiben, die mehr oder weniger von Fettkörnchen bedeckt und durchsetzt sind. Lebert scheint etwas Aehnliches an den Krebszellen beobachtet zu haben; er sagt (pag. 258): On ne peut pas raisonnablement admettre que, dans un cancer qui dure depuis un certain temps, les globules primitivement sécrétés (!) persistent bien longtemps. Au bout d'un certain temps ils se déforment, ils perdent la netteté des contours

et sinissent par se dissoudre en grumeaux granuleux. Zuweilen geschieht die Veränderung der Zellen auch in der Art, dass sie in demselben Maasse, als sie kleiner werden, sich verdichten, und so scheinbar solide, mehr oder weniger rundliche oder ovale, blasse, kernlose Körper darstellen, welche bei ihrer weiteren Metamorphose eine sehr große Aehnlichkeit mit Tuberkelkörperchen erlangen können (cf. Lebert pag. 372).

Dieser Vorgang, der eine wirkliche Atrophie der Zellen darstellt, zeigt sich in den tuberkelartigen, durch Einschrumpfung entstandenen Massen neben Fettentwickelung in großer Ausdehnung. Allein er ist ebenso wenig, als die Fettmetamorphose, auf die Krebszellen beschränkt, und mag sogar eben so allgemein als jene vorkommen; ich kann indess nur einige Beispiele dafür beibringen. Eines derselben findet sich in meiner Abhandlung in den Beiträgen zur exper. Pathol., Hst. 2. pag. 61 u. 62, Nota. von den Leberzellen. An diesen sah ich noch unter andern Verhältnissen dieselbe Veränderung. Bei einer Kranken, die an Puerperalfieber gestorben war, fand sich eine sehr blasse, schlaffe und brüchige Leber, an deren oberem Umfange einige stark hyperämische Stellen waren, deren Umgebung sich fast erweicht zeigte. In diesen Stellen sah man nur noch einzelne Leberzellen mit Kernen, an den meisten waren sie schon durch Essigsäure nicht mehr darzustellen; dagegen war der Zelleninhalt schon sehr frühzeitig dunkelgranulirt, körnig, in's Gelbliche ziehend. Die Gestalt dieser Zellen wurde nun allmählich unregelmässiger, es trat hie und da in dem dunkeln Zelleninhalt ein Fettmolecül auf, und zuletzt blieben nur noch unregelmässige, etwas granulirte, schollige Massen oder häutige Fetzen zurück. Ein zweises Beispiel lässt sich an den Eiterkörperchen beobachten und ist hier um so instructiver, als es ebenso, wie beim Krebs, häusig zur Verwechselung mit Tuberkeln Veranlassung gegeben hat. langen Fistelgänge, welche sich von cariösen Wirbelkörpern aus oft von dem obern Lenden- und untern Rückentheil an längs des psoas bis zur Mitte der Oberschenkel erstrecken, die prävertebralen, mit käsigen Massen gefüllten, sog. tuberkulösen

Abscesse, endlich ein großer Theil der in den Knochen vorkommenden sog. tuberkulösen Heerde lassen sich auf eingetrockneten Eiter (pus concret) zurückführen. Tavignot hat diese Verhältnisse schon zum Theil gewürdigt. Aehnlich verhält es sich, wie ich mich mit Reinhardt überzeugt habe, mit eingetrocknetem und eingedicktem Eiter, welcher in der Umgegend von Lungencavernen oft die Bronchien erfüllt und welchen Guillot als freies tuberkulöses Exsudat beschrieben Reinhardt (Beiträge pag. 222) hat eine ähnliche Ansicht schon für die Entstehung der pyoiden Kugeln Lebert's aufgestellt. Dass farblose Blutkörperchen sich in dieser Weise verändern, lässt sich bei der centralen Erweichung der Blutgerinnsel in Venen sehr gut verfolgen, und bei der normalen Entwickelung der rothen Blutkörperchen scheint es ein ganz gewöhnliches Factum zu sein. Freilich ist bisher der Ort, wo sich bei Erwachsenen diese Metamorphose ereignet, noch nicht bekannt, allein beim Fötus habe ich, wie Kölliker (Zeitschr. für rat. Med. 1846, IV. pag. 112), rothe kernhaltige Blutkörperchen neben kernlosen sehr bestimmt gesehen.

Auf diese Weise hätten wir also für den Krebs zwei Formen der rückgängigen Bildung: Fettmetamorphose der Zellen und Atrophie derselben mit Eintrocknung.

Im Verlaufe unserer Darstellung haben wir uns hinlänglich darüber ausgesprochen, wie wir diese beiden Formen auffassen; es ist weitläuftig genug geschehen, als dass wir es für nöthig hielten, uns lange bei der Widerlegung der von Lebert, Rokitansky und Walshe (pag. 73. 81) festgehaltenen Ansicht, als seien dies Producte der Krebsentzündung, aufzuhalten. Diese Entzündung ist die purste Ontologie. Niemand hat sie direkt nachgewiesen, und wenn wirklich unter bedeutender Hyperämie periodische Ausscheidungen neuen Blastems in großen Mengen geschehen, so ist es nicht nöthig, dieß Entzündung zu nennen. Die Körnchenzellen haben für die Entzündung selbst keine Bedeutung; es kann Entzündung ohne sie bestehen, es kann aber auch eine Entzündung zweimal mit ihnen austreten. Sie bedeuten dann das erstemal die Rück-

bildung der zu dem befallenen Gewebe gehörigen Zellen, das zweitemal die Rückbildung der in dem Exsudat neu entstandenen. Ihre Existenz im Krebs kann daher nichts für Entzündung beweisen. Bleiben wir bei den wirklich wahrnehmbaren Vorgängen stehen, die uns genug Anknüpfungspuncte für eine allgemeine, naturwissenschaftliche Anschauung darbieten, und verhüllen wir unsere Erfahrungen nicht durch Namen, welche Ausdrücke für Reihen nur zum Theil bekannter Vorgänge sind. —

### 4. Die Krebsnarbe.

Der Krebs kann, wie es in den meisten Fällen auf der Obersläche der äußeren und Schleimhaut wirklich geschieht, endlich außbrechen und das Krebsgeschwür bilden, indem der Inhalt der Maschenräume so zunimmt, daß dieselben sammt ihren Gesäßen und den sie bedeckenden Theilen usurirt und zerrissen werden und namentlich der Inhalt der Räume nebst dem Inhalt der zerrissenen Gesäße sich nach außen entleert. Es ist nicht meine Absicht, diesen Vorgang zu versolgen, ich will mich hier darauf beschränken, den Mechanismus der spontanen Krebsheilung zu versolgen, dessen endliches Resultat die Bildung einer Narbe ist. Ich schließe damit andere Arten der Heilung, wie sie wohl angegeben sind, aus, z. B. die Obsolescenz, weil ich keine Ersahrung darüber habe; alles solgende soll sich fast nur auf Heilung durch Resorption beziehen.

Bevor ich aber weiter darauf eingehe, sehe ich mich genöthigt, einiges über pathologische Resorption überhaupt voraufzuschicken:

1. Resorptionsfähig sind nur flüssige Substanzen. Kürschner (R. Wagner's Handwörterbuch I. pag. 68) fast diesen Satz so, dass in die Lymph- und Blutgefässe nur Flüssigkeiten gelangen, die sich mit Wasser verbinden und mischen, und das Wasser

selbst; da die Aufnahme der flüssigen Fette und des flüssigen Quecksilbers sich darunter nicht begreifen lässt, oder wenn sie sich darunter begreifen lässt, auch eine Menge anderer Dinge dahin gezählt werden könnten, so habe ich den Satz anders formulirt. R. Wagner (Spec. Physiol. 1843. pag. 207. 210) führt dagegen einen Fall an, wo bei v einer Soldatenleiche am rechten Arm sich eine große, roth tättowirte Stelle fand und die Achseldrüsen, ohne stark angeschwollen zu sein, intensiv roth gefärbt waren; er setzt hinzu: "ein Theil des Zinnobers war hier deponirt", und bezieht es auf eine Resorption von der tättowirten Stelle aus. Mit Recht macht Henle (Allg. Anat. pag. 557) dagegen den Einwand, dass bei dem Tättowiren die oberstächlichen Lymphgefässe eröffnet werden mussten, so dass also Zinnober direkt in dieselben gelangte. Es liefse sich vielleicht auch noch fragen, ob die rothe Substanz wirklich Zinnober gewesen ist, da in den Lymphdrüsen zuweilen rothe Krystalle, die von einer Metamorphose des Blutfarbstoffes stammen, vorkommen. Der Fall kann jedenfalls nicht als beweisend angesehen werden, da es sich bei der Resorption immer um Eindringen von Substanzen in unverletzte Gefässe, also um den Durchgang derselben durch permeable, nicht poröse Membranen handelt.\*) Freilich hat man in der Pathologie viel von der Aufnahme von Zellen, besonders Krebs- und Eiterzellen in die Gefäss-Enden gesprochen, und da man schließlich sah, daß Zellen nicht durch Gefässmembranen gehen können, da ja ebenso gut einmal Gefäße durch Zellmembranen gehen könnten, so ist man vielfach darauf zugekommen, eine Aufnahme in offen stehende Gefässe, eine Absorption zu construiren. Cruveilhier (Anat. pathol. Livr. XI. pag. 9) hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass diess nur für Venen gelten könne, die noch unter dem saugenden Einfluss der Respirations - und Herz - (?) Bewegungen stehen; es reducire sich jedenfalls auf Venen, welche nahe am Thorax liegen, ein großes Lumen und starre, nicht zusammenfallende Wandungen haben. Es liegt aber auf der Hand, dass es sich um eine Absorption an diesen großen Venen überhaupt gar nie handeln kann, und die ganze An-

<sup>\*)</sup> Die Versuche von Oesterlen (Zeitschr. für rat. Medicin, Bd. V. pag. 434) über den Uebergang von fein zertheilter Kohle aus dem Darm in die Gekrösvenen scheinen freilich für die Wagner'sche Annahme beweisend zu sein, indes ist wohl noch eine weitere Bestätigung abzuwarten.

gelegenheit also gedankenlos aufgefalst ist. Es blieben demnach nur die Lymphgefässe übrig. Allein es ist durchaus unbewiesen, dass die Massen von Krebs, Eiter etc., welche in ihnen vorkommen, nicht an Ort und Stelle gebildet sind. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß, wenn solche Massen einmal in ihnen sind, sie fortgeführt werden können, allein der Umstand, dass wir diese Gefässe in der nächsten Umgebung von Krebs- und Eiterheerden strotzend gefüllt finden, während sie doch ihren Inhalt der Theorie nach fortschaffen sollten, dann der andere, dass wir die Gefässe oft rückwärts gefüllt sehen, lassen noch manchen Zweifel zu. Wenn Lymphdrüsen, die auf dem Wege von Lymphgefässen, die von krebsigen Theilen herkommen, gleichfalls krebsig werden, so ist damit noch keine Leitung von Krebszellen bewiesen. Noch vor kurzer Zeit secirte ich eine Frau, wo große Krebsmassen den Magen und die epigastrischen Drüsen einnahmen: der ductus thoracicus war in seiner ganzen Ausdehnung frei, allein sowohl-die Drüsen, welche in der Höhe der obern Brustwirbel als auch die, welche bei seiner Einmündung in die Venen neben ihm liegen, waren krebsig; in dem ganzen Körper fand sich sonst keine erkrankte Stelle. Der Nachweis von Krebs- und Eiterzellen im Blut ist noch nirgend geführt worden; ich habe weitläuftig genug zu zeigen gesucht (Medic. Zeitung 1846, No. 34. — 36., 1847, No. 3. -4.), dass die im Blute vorkommenden Zellen ganz anders zu fassen sind, und glaube daher hier nicht weiter auf den Gegenstand eingehen zu dürfen. Was die Ansichten von Bryan (the Lancet 1845, April I. 17.) anbetrifft, so ist nur das richtig davon, dass er alle Absorption zunächst auf Solution zurückführt.

2. Die Resorptionsfähigkeit der Flüssigkeiten steht im gera den Verhältniss zu dem Grade ihrer Theilbarkeit und ihrer Zertheilung. Gasförmige Flüssigkeiten werden leichter aufgenommen als tropfbare; warme leichter als kalte. Flüssige Fette werden um so leichter aufgenommen, je wärmer und je feiner zertheilt sie sind. Große Mengen von flüssigem Fett, in den Darm gebracht, erregen Durchfall, während Emulsionen und kleine Mengen von flüssigem Fett, eben weil sie innerhalb des Darms emulgirt werden, resorptionsfähig sind. Flüssiges Quecksilber, in Massen in den Darm gebracht, wird nicht aufgenommen, während kleine Mengen, durch Fett in Salben- (Emulsions-) Form gebracht, auf der Haut zur Resorption gelangen. Man hat mancherlei dagegen eingewendet, allein die direkten Versuche von Oesterlen scheinen doch keinen

Zweifel über die Resorptionsfähigkeit des Quecksilbers zuzulassen. Ich kann mir den Mechanismus dieser Resorption nicht anschaulich machen, allein was bedeutet diess anders, als dass ich das allgemeine Gesetz noch nicht kenne? Ich habe schon früher der Hypothese Mulder's über die Fettresorption im Darm erwähnt und gezeigt, dass die Annahme, als wenn nur verseifte Fette aufgenommen würden, nicht richtig ist. Auch Kürschner (l. c. pag. 63) weiß sich mit der Resorption der fetten Oele als solcher nicht zu helfen, und er lässt es schliesslich weiteren Untersuchungen anheimgestellt, ob sie in anderen Verbindungen, sei es in emulsivem oder verseiftem Zustande, aufgenommen werden. Wir wissen aber, dass das Fett in Form einer feinen emulsiven Verbindung in den Chylusgefässen sich vorfindet, (ich habe es auch beim Menschen so gesehen) und dass es in dieser Form im Chymus enthalten ist; es bleibt also zu erweisen, dass es in dieser Form die Wandungen des Darms und der Chylusgefälse passirt hat. Dieser Beweis ist direkt nicht zu führen, es ist aber auch nichts Positives dagegen anzuführen, und so lange für den Durchgang des Quecksilbers durch die Haut in die Gefässe keine andere Interpretation gefunden ist, so bleibt nichts übrig, als die Resorptionsfähigkeit auch des Fettes in Form feiner Tröpfchen für möglich zu halten. Magendie (Organ. Physik, herausgegeben von Behrend, 1836, pag. 14) läugnet zwar die Richtigkeit des Hunterschen Experimentes, dass Milch in einem durch Ligaturen abgeschnürten und seiner Blutcirculation beraubten Darmstück in die Chylusgefälse übergegangen sei, allein das Factum der Fettresorption selbst kann er nicht läugnen. Die Emulsion, die Milch ist eben derjenige Zustand, welcher das Fett zur Resorption fähig macht, und die Chylus - (Milch -) Gefässe scheinen wiederum besonders für diese Resorption geeignet zu sein. Im Grunde lässt sich nicht viel dagegen sagen, wenn H. Nasse (R. Wagner's Handw. I. pag. 242) aus diesen Thatsachen auf eine gewisse Porosität des Gewebes der Darmzotten (und Chylusgefässe) schliesst, da sich das Phänomen auf die bekannten Diffusionserscheinungen nicht reduciren lässt. Auch Jul. Vogel (Ueber die Gesetze, nach welchen die Mischung der Flüssigkeiten erfolgt. 1846, pag. 28) hat eine solche Ansicht, indem er das Durchdringen des Fettes durch die Darmwände in die Chylusgefässe mit dem Durchdringen von Oel durch ein mit Wasser befeuchtetes Filtrum vergleicht, und den mechanischen Druck, welchen die peristaltischen Bewegungen des Darms ausüben, zu der Erklärung des

Uebertritts des Speisebrei's in die Chylusgefäse zu Hülfe ruft. Kürschner (l. c. pag. 46) hat es wahrscheinlich gemacht, dass die Blutgefäse diese emulsive Flüssigkeit nicht aufnehmen, sondern dass dies die Specialaction der Lymphgefäse sei, er hat ferner darauf hingewiesen, dass die Resorption dieser Substanzen ungleich langsamer geschehe, als z. B. die der wässrigen Substanzen in die Blutcapillaren; er hat endlich gezeigt, dass eben die Schnelligkeit, womit die Blutcapillaren resorbiren, und nicht ein organisches Vermögen der Grund der specifischen Resorption der Lymphgefäse ist (pag. 66). Nach allem diesem bleibt die Fettresorption unerklärt, es ist ein suit accompli.

3. Die Resorption der Flüssigkeiten erfolgt zum Theil nach den Gesetzen der Diffusion, zum Theil nach unbekannten. Zunahme der festen Bestandtheile, besonders der Salze im Blut, vermehrt die Resorption, während Verarmung des Blutes an festen Bestandtheilen vielmehr eine Zunahme der Exsudation bedingt. (Wirkung der Salze und Aderlässe in Wassersuchten.) Indem sich auf diese Weise die Mischungs-Verhältnisse des Blutes und der Exsudate ausgleichen, kann an die Stelle einer sehr dichten Exsudatmasse eine mit Serum gefüllte Cyste treten (apoplectische Cysten des Gehirns). Diese Gesetze passen aber durchaus nicht für die Fette, wie schon aus der früheren Darstellung hervorgeht.

Diese Thatsachen enthalten, soviel ich weiss, Alles, was sich über die pathologische Resorption sagen läst; die 3 Sätze, unter welche sie sich zusammensassen lassen, sind die Cardinalsätze, nach denen wir diese Resorption studiren müssen. — Es ist also zunächst resorptionsfähig jedes Exsudat, so lange es slüssig ist. Sobald in demselben Gerinnung, Zellenbildung oder chemische Niederschläge erfolgt sind, so kann nur das Exsudat-Serum direkt ausgenommen werden. Geschieht diess, so resultirt daraus eine Eintrocknung des Exsudates und wir sinden z. B. bei der plevrèsie sèche (Laennec) ein sast trocknes Faserstoffgerinnsel, bei den tuberkelartigen Massen des Krebses ein sast trocknes Zellenconglomerat. Geschieht die Resorption des Serums sehr schnell, so glaubt man oft, das ganze Exsudat sei verschwunden, wie die Fälle von der "Resorption von Absecssen über Nacht" beweisen.

Die ganze Schwierigkeit bei der Erklärung der pathologischen Resorption liegt also in dem Nachweis, wie die festgewordenen Theile des Exsudates resorptionsfähig gemacht werden können. Für die

Faserstoff-Gerinnsel hat Rokitansky eine sehr einfache Formel gefunden. Er sagt (Allg. path. Anat. pag. 197; cf. pag. 147, 159, 170): "die Resorption geschieht auf eine langsame Weise theils durch Vermittelung des serösen Antheils der Exsudation selbst, theils durch Vermittelung einer nach Lösung der Stase Statt findenden nachträglichen serösen Exsudation. Diese Feuchtigkeiten geben das Menstruum, gleichsam ein Corrosionsmittel für den erstarrten Exsudatfaserstoff ab, nehmen ihn schichtweise in Auflösung oder im Zustande einer höchst feinen Vertheilung in sich auf und werden sofort resorbirt." Diese Deduction ist allerdings sehr bequem, wenn man sich nichts dabei denkt; im entgegengesetzten Falle enthält sie unüberwindliche Schwierigkeiten, da nicht einzusehen ist, wie das Blutserum zu dieser corrosivén Eigenschaft kommen soll. Andere haben unter dem Einfluss der cruden chemischen Ideen, welche eine Zeit lang die Medicin beherrschten, die Möglichkeit der Lösung des geronnenen Faserstoffs durch ähnliche Mittel, wie diess im Topf geschieht, z. B. durch Mittelsalze zu demonstriren gesucht; sie hatten vergessen, dass diese Salze mit der größten Schnelligkeit in den Harn übergehen.

Die erste Möglichkeit der Resorption fester Exsudate, auf welche schon Vogel aufmerksam gemacht hat, besteht in ihrer Verwandelung in emulsive Flüssigkeiten, welche meist eine Lösung von Proteinsubstanzen mit fein zertheiltem Fett darstellen. Diese Verwandelung kann an unorganisirten Exsudaten geschehen, wie wir schon früher erwähnt haben; vorwaltend geschieht sie aber an solchen, in welchen die Organisation schon geschehen ist, wenn das Resultat dieser Organisation Zellen oder Faserzellen (Zellfasern) waren. Die Resorption ist also ausgeschlossen für alle diejenigen Exsudate, welche sich zu Bindegewebe organisiren: diese geben Narben oder Indurationen. Entstanden Zellen und Bindegewebe zusammen, so können die ersteren resorbirt werden, worauf das letztere als Narbe zurückbleibt. Die Zellen gehen dann die Fettmetamorphose ein, verwandeln sich schließlich in Fettaggregatkugeln, den Colostrumkörperchen identisch, und das endliche Resultat ist eine emulsive Flüssigkeit, die direkte Wiederholung der Milchbildung. Die Milch ist aber, wie wir gesehen haben, resorptionsfähig. Nur auf diese Weise geschieht z. B. die Eiterresorption. Aber was normal der Fall ist, wiederholt sich auch hier: es dauert immer längere Zeit, ehe die so entstandene, oft sehr dicke Milch in den Körper aufgenommen

wird.\*) Ist sie sehr reichlich aufgenommen, so könnte sie möglicherweise im Blute nachweisbar sein, und es wäre nicht unwahrscheinlich, dass unter solchen Verhältnissen die (besonders bei der Resolution großer Pneumonien beobachtete) milchige Beschaffenheit des Serums einträte, welche nicht in allen Fällen auf Chylusfett bezogen werden zu können scheint und welche in der letzten Zeit so viel Kopfbrechens gemacht hat.

Eine zweite Möglichkeit scheint der Atrophie zu entsprechen. Es ist natürlich, dass zur dauernden Erhaltung auch eines neugebildeten Theiles eine dauernde Zufuhr von Ernährungsmaterial geschehen muss: in einem Körper, wo die vielfachsten Beziehungen der Stoffe zu einander stattfinden, ist eine absolute Ruhe für lebende Theile undenkbar. Welcher Natur die Substanzen sind, welche das Resultat dieser inneren Bewegung, des Stoffumsatzes in dem Gewebe sind, wissen wir nicht; Helmholtz (Müller's Archiv 1845. pag. 72) hat nur festgestellt, dass bei Muskelaktion die Menge der Extractivstoffe Veränderungen zeigt, und die Untersuchungen von Heintz machen es wahrscheinlich, dass das Kreatin eines der Producte jener Umsetzungen ist. Vielleicht setzen sich auch an andern Orten allmählich unlösliche Substanzen in der Art zu löslichen um und werden weggeführt, z. B. die Substanz der verdunkelten und deprimirten Krystallinse; vielleicht können auch Exsudate in der Weise zusammenschmelzen, wie z.B. große Blutgerinnsel in den Gefässen zu fei-

\*) Ein junger Mann spürte nach einer Blennorrhagie, die 5 Monate bestanden hatte, eine Anschwellung des Hodens; er kam gegen das Ende des Jahres 1845 zur Charité, wo eine Hydrocele mit einem vergrößerten, scheinbar etwas höckrigen Hoden diagnosticirt wurde. In der Klinik des Hrn. Geh. Rath. Jüngken wurde zuerst die Radicaloperation der Hydrocele gemacht, worauf der sehr vergrösserte Hoden zu Tage kam, an dem sich unter dem Ansatz des Nebenhodens eine harte, enorm gespannte, leicht schwappende Stelle fand, während der Nebenhoden sehr hart anzufühlen war. Es wurde die Kastration gemacht. Beim Durchschnitt fand ich den Nebenhoden vom fibroidem, schwielig-narbigem Bindegewebe durchsetzt und das obere Drittheil des Hodens selbst von einem strotzend gefüllten Abcels eingenommen. Die Hodensubstanz war durch diesen Abcess nicht verdrängt, sondern es war an der Stelle ein wirklicher Substanzverlust. Der Abcess enthielt aber nicht Eiter, sondern Colostrum, d. h. Körnchenzellen in geringer, Fettaggregatkugeln in vorwiegender Masse.

Strängen zusammenschrumpfen, und ganze Gefäse sich in kleine ligamentöse Massen umwandeln. So möchte ich die Vorgänge, welche ich beim Krebs in der tuberkelartigen Masse beschrieben habe, auffassen, aber ich verhehle mir nicht, dass diese Annahme sehr zweiselhaft ist, da der Mechanismus dieser Resorption einer der dunkelsten Theile der Physiologie ist. Wie soll man sich die Resorption der Kalksalze aus den Knochen bei der Entzündung denken? Soll man mit Liebig und Dumas die Kohlensäure des Blutes als das Lösungsmittel bezeichnen? Dann müste aber diese Entzündung mit vermehrter Circulation und nicht mit Stase des Bluts verbunden sein.

Eine dritte Möglichkeit besteht in der direkten chemischen Metamorphose. Hierher gehört die Erweichung, wie wir sie in dem Centrum von Blutgerinnseln in den Gefäsen eintreten sehen, wo sich der Faserstoff zu einer eiweisartigen, in Wasser löslichen Substanz umsetzt. Es ist fraglich, ob diese Metamorphose zu den günstigen gerechnet werden darf, jedenfalls macht sie aber eine Resorption möglich. Dahin gehört ferner die Verwesung, die man gewöhnlich als Jauchebildung beschreibt und welche nicht blos resorptionsfähige, eiweisartige Substanzen, sondern auch Gasarten liesert, deren Resorption ebenso leicht als deletär ist.

Fette, Extractivstoffe und eiweissartige Körper sind also die 3 Reihen der uns bekannten, pathologisch resorptionsfähigen Substanzen: was nicht in ihnen löslich oder an sie gebunden ist, bleibt zurück. Diese Rückstände sind vornämlich die Salze der Erden und Cholesterin, und es ist sicher, dass, wenn die Resorption der ersteren unter gewissen Umständen noch möglich sein sollte, die des letzteren nimmermehr geschieht. Daher sieht man namentlich nach der Resorption colloider Exsudate an der Schilddrüse, den Eierstöcken etc. oft ganze Bälge voller Cholesterin-Krystalle zurückbleiben.

Wenden wir nun diese Thatsachen auf den Krebs an, so finden wir, dass alle 3 Möglichkeiten der pathologischen Resorption an ihm vorkommen. Meine Beobachtungen berechtigen mich nicht, entscheidende Angaben über die beiden letzteren zu machen, und ich beschränke mich daher auf eine Darstellung der Resorption nach dem ersten Schema. Der Ausgangspunct ist natürlich der reticulirte Krebs.

Wir haben gesehen, dass zuerst einzelne Räume des Krebses ein undurchsichtiges Ansehen annehmen, indem die Zellen, welche in einzelnen Maschen des Bindegewebsgerüstes enthalten sind, die Fettmetamorphose eingehen und bald nur Fettaggregatkugeln darstellen. Diese zerfallen mehr und mehr zu einer emulsiven Masse, der Krebsmilch, welche resorbirt wird. In dem Maasse, als diese Resorption zunimmt, fallen die Wände des Gerüstes auseinander, die Räume werden enger und verschwinden endlich. Auf diese Weise entstehen an einzelnen Stellen des Krebses dichte, faserige Schichten, welche schon dem blossen Auge ein gleichmässiges, sehnen- oder membranartiges Ansehen darbieten. Das Messer erfährt beim Durchschneiden dieser Partien einen größern Widerstand, das Gewebe "kreischt unter dem Messer", es erhält eine sibroide, knorpelartige Resistenz, fühlt sich derber an, und beim Druck auf dasselbe entleert sich nicht mehr eine milchige oder rahmartige Flüssigkeit, sondern ein klares Serum, in dem man nur noch einzelne Zellen, Zellenrudimente oder Fettkörnchen vorfindet. Dieses Gewebe stellt die Krebsnarbe dar. Narbe nenne ich es desshalb, weil es, wie alle heterologen Narben, aus einer dichten Bindesubstanz besteht und alle Eigenschaften derselben theilt, namentlich ihre Fähigkeit zur selbstständigen, fortgehenden Contraction.

Man hat freilich den Narben das Contractionsvermögen abgestritten. Henle (Zeitschr. für rat. Med. 1844, pag. 211) hat gegen Roser in dieser Beziehung eine lange Betrachtung gerichtet, welche ungleich kürzer und überzeugender durch den Nachweis, dass die Narbe ein zu bleibendem Gewebe organisirtes Exsudat ist, ausgefallen sein würde. Bruns (Archiv für physiol. Heilk. 1844, pag. 31) glaubt den Sitz der Zusammenziehung gleichfalls in die Hautränder der vernarbenden Stelle und nicht in die Narbensubstanz versetzen zu müssen. Hätte er statt einer Amputationswunde sich einen Ort zur Untersuchung gewählt, wo kein Substanzverlust stattgefunden hat, z. B. ein Bein mit Elephantiasis, oder eine Lebercirrhose, oder eine Hodeninduration, so würde er jene Einseitigkeit ver-

mieden und die Zusammenziehung der atrophirenden Haut von der Zusammenziehung der Narbe unterschieden haben. Das neugebildete Bindegewebe contrahirt sich aller Orten, wo es sich auch vorfinden mag: es schrumpft in sich zusam. men, die Narbe sinkt unter die Obersläche der umgebenden Theile ein und die in ihr enthaltenen Gefässe obliteriren. Nirgends kann man diesen Vorgang besser studiren als an der Lebercirhose und insbesondere der gelappten Leber, wo freilich die Wiener Schule die Sache umgekehrt und die Obliteration der Gefässe als die Ursache der Einziehung dargestellt hat. Die Obliteration kann sowohl präexistirende, als neugebildete Gefässe betreffen: von dem grössten Interesse bleibt aber namentlich die der letzteren, insosern dadurch die eigenthümliche Färbung der Narbe bedingt ist. Die bräunliche, sog. hepatische Färbung der Geschwürsnarbe am Unterschenkel, die ochergelbe der Milznarben, die schiesergraue der Darmnarben, die schwarze der Lungennarben gehören demselben Phänomen an, der Metamorphose von Blutfarbestoff. Auch die Krebsnarbe zeigt solche Färbungen; ich erinnere mich namentlich einer zum I'heil vernarbten Lymphdrüse bei Brustkrebs, welche ganz das Ansehen einer bräunlichen, rostfarbenen Fußgeschwürsnarbe darbot.

Die Krebsnarbe hat die Eigenschaft der Contraction in ausgezeichnetem Maasse, namentlich an dem Einsinken der vernarbten Stelle unter die Oberstäche der übrigen. Dieses Phänomen, welches man als Nabelbildung bezeichnet hat, ist seit langer Zeit bekannt, aber nie in seiner richtigen Bedeutung ausgesast werden. Baillie hat es zuerst entschieden bei dem Leberkrebs urgirt; nachher hat man es sast an allen Krebsen, die an Oberstächen grenzen, aus Vielsachste gesehen und man kennt den Nabel an den Lungen-, Pleuren-, Pertonäalkrebsen, und das Einsinken der Brustwarze bei Brustdrüsenkrebs hat die Praktiker vielsach beschäftigt. Es ist ganz natürlich, dass die ältesten Partien des Krebses die rückgängige Metamorphose zuerst antreten, und so erklärt es sich, dass man so häusig das Centrum der Krebsknoten eingezogen, ihre

Oberfläche tellerförmig gestaltet findet, während in der Umgebung noch junger Krebs existirt und sogar noch eine centrifugale Vergrößerung stattfindet. Astley Cooper (Vorlesungen II. pag. 147) bezieht das Einwärtsziehen der Brustwarze darauf, dass die Milchgänge durch die Geschwulst aus ihrer Lage gedrängt werden, und folglich die Warze, in welche sie sich endigen, einwärtsziehen. Hätte der berühmte Chirurg diese Erklärung auf den Nabel eines Pleura-Krebses angewendet, so würde er das Unzureichende derselben gefunden haben. Sehr bezeichnend sagt er: "Auch die Haut verändert ihr Ansehen; sie wird runzlig, so dass sie einer Narbe gleicht." Walshe (pag. 472) unterscheidet 4 Ursachen für das Einsinken der Brustwarze: 1, Wenn die Milchkanälchen und die zwischenliegende Zellhaut von der Infiltration frei geblieben sind, während die übrigen Theile der Drüse durch dieselbe aufgetrieben werden, so ist das Einsinken nur scheinbar, indem die Warze durch die nicht ausdehnungsfähigen Milchkanälchen sirt wird, die umliegenden Theile aber sich über ihr früheres Niveau erheben. 2, Das Bindegewebe zwischen den Milchkanälchen ist der Sitz einer gewöhnlichen, entzündlichen Exsudation: das faserstoffige Exsudat contrahirt sich und zieht die Warze activ zurück. 3, Die mit den Milchkanälchen verbundenen Gewebe atrophiren, während die übrigen Theile ihren normalen Umfang behalten oder zunehmen. 4, Einfache Verdickung des subcutanen Gewebes um die Warze oder krebsige Insiltration desselben und der Haut selbst erzeugt den Anschein einer Depression. - Ich kann mit Sicherheit über den Werth dieser Angaben nicht entscheiden, indess scheinen sie mir mehr logisch als empirisch construirt zu sein, und ich kann nur sagen, dass ich eine wirkliche, nicht bloss scheinbare Depression der Warze nur durch die Vernarbung des Krebses gesehen habe.

Bei dem Leberkrebs leitet Cruveilhier (Livr. XII. Pl. II. pag. 2) die centrale Depression von einer entzündlichen Verdickung her, die das subperitonäale Bindegewebe an dieser Stelle erlangt. Es wäre hier billig die Frage aufzuwerfen,

warum diese Verdickung blos im Centrum entstehen sollte, und Cruveilhier würde bei seiner Erklärung nicht haben stehen bleiben können, wenn er die centrale Depression an Schleimhautkrebsen berücksichtigt hätte. Budd (Krankheiten der Leber, deutsch von Henoch, pag. 344) erklärt die centrale Depression der Leberkrebse durch eine Zusammenschnürung des centralen Theils der Geschwulst, die an ihren Rändern reichlicher mit Blut versorgt wird und desshalb stärker wächst. Er hat den Nachweis vergessen, dass das Centrum seiner Zeit eine ebenso reichliche Versorgung mit Blut nicht erfahren hat. Aus den mündlichen Vorträgen Froriep's erinnere ich mich noch, wie er diese Nabelbildung beim Leberkrebse besprach und auf einen fibroiden Strang aufmerksam machte, der von dem Nabel aus senkrecht durch den Knoten ziehe. Dieser Strang ist nun Narbensubstanz. (Tab. I. fig. 5. Schematische Darstellung.)

Daraus geht von selber hervor, dass die Krebsvernarbung noch lange keine wirkliche Krebsheilung ist; im Gegentheil, es kann eine ausgedehnte Vernarbung stattlinden, während doch die Production neuer Krebselemente sich immer weiter propagirt. Die Häufigkeit eingesunkener Brustwarzen bei Brustdrüsenkrebs ist hinlänglich bekannt; sie ist das Resultat einer partiellen Vernarbung des Krebses, man kann sogar sagen, einer partiellen Heilung desselben, aber sie schließt die Möglichkeit nicht aus, dass ein solcher Krebs dennoch einmal aufbreche, ulcerire und in die Umgegend fortschreite. — Es ist aber noch ein anderes Verhältnis zu berücksichtigen. Manche Krebse entwickeln sich bis zu einem gewissen Puncte, dann mildern sich die Erscheinungen, der Krebs bleibt lange Zeit, ost Jahre lang, stationär. Plötzlich beginnt eine neue Entwickelung in demselben, er vergrößert sich schnell und bricht bald auf. Hier war der örtliche Prozess erloschen, allein die Disposition, dass er von Neuem losbräche, blieb bestehen oder erneuerte sich. So sehen wir nicht selten ganze Tuberkelnester obsolesciren, indem sich um sie ein dichtes, knorpelhartes, schiefergraues oder schwärzliches Narbengewebe entwickelt und sie selbst Veränderungen eingehen, welche sie au einer späteren Erweichung unfähig machen: der örtliche Prosess ist erloschen. Unter günstigen (für den Kranken ungünstigen) Bedingungen geschieht aber eine neue Eruption: rings um die alte Narbe geschieht eine reichliche Exsudation, aus der neue Tuberkel hervorgehen, und diese Tuberkel haben selten Neigung zur Heilung, sondern gewöhnlich zur Erweichung. Die Disposition war also nicht erloschen, oder, wenn sie erloschen war, so stellte sie sich mit größerer Intensität wieder her. Unter einer solchen Beschränkung gilt uns also die Nabelbildung beim Krebs als eine partielle Heilung.

Dieser Anschauung scheint nun namentlich die Anschauung der Chirurgen zu widersprechen. Gerade die Einziehung der Brustwarze wird sehr häufig als ein übles Symptom bezeichnet, und die Operation wird von vielen am liebsten zu einer Zeit gemacht, wo die Einziehung noch nicht vorhanden ist. Damit stimmt auch der schon erwähnte Ausspruch von Küss, dass das Erscheinen der Fettaggregatkugeln in dem Krebs als ein schlimmes Zeichen, als ein Beweis der eingetretenen Krebs-Kachexie zu betrachten sei, überein. - Im Allgemeinen mag das ganz richtig sein. Die Fettmetamorphose der Zellen, sowie die wirkliche Narbenbildung setzen ein gewisses Alter des Krebses voraus, und die angesührten " Ansichten lassen sich daher ohne Zwang auf den bekannten Salz zurückführen, dass junge Krebse mit mehr Aussicht auf Ersolg zu exstirpiren sind als alte. Küss unterscheidet wesentlich zwischen Krebskachexie und Krebsdiathese, was jedensalls sehr richtig ist; nur möchte ich statt Krebskachexie bestimmter Krebsmarasmus sagen. Es lässt sich durch die Beobachtung einzelner Fälle sehr bestimmt nachweisen, daß der Krebsmarasmus sehr häusig, ja in der großen Mehrzahl ein Stillstehen oder gar Rückschreiten des localen Uebels veranlasst: in dem Maasse, als die Ernährung des Körpers überhaupt leidet, als die "Kräste" sinken, wird auch die Entwikkelung des Krebsknotens beeinträchtigt. Es giebt davon Ausnahmen genug, aber es bleibt doch die Regel stehen. — Man

kann sich aber durch die Beobachtung eben so volkommen überzeugen, dass die rückgängige Entwickelung des örtlichen Krebses nicht immer mit Marasmus zusammensällt, und das weder das Krebsreticulum noch die partielle Krebsnarbe von allgemeinen Verhältnissen abhängig sind, also auch nicht als Barometer sür den allgemeinen Zustand betrachtet werden dürsen.

Die Vernarbung bleibt nicht immer eine partielle, sondern es kommt auch eine totale vor. In diesem Fall geht der ganze Krebsknoten die beschriebene Veränderung ein und verwandelt sich in ein dichtes, knorpelhartes (scirrhöses), oft durchscheinendes (glistering), weissliches, bläuliches oder graudiches Gewebe, welches beim Druck eine spärliche, seröse Flüssigkeit austreten lässt oder auch ganz trocken ist. Dieses Gewebe besteht im Wesentlichen aus dem zurückgebliebenen Bindegewebsgerüst des Krebses, dem hie und da noch einiger Detritus von Fett, Proteinsubstanz etc. beigemischt ist. Die Einziehung ist hier eine allgemeine, und so entsteht dann nicht blos eine centrale Narbe an der Obersläche, sondern sehr häufig auch eine an der diametral entgegengesetzten Stelle. Man kann diess an Brustdrüsenkrebs zuweilen beobachten; sehr constant findet es sich bei Drüsenkrebsen, am schönsten aber an Darmkrebsen, welche mit einer Seite nach der Darmhöhle, mit der andern nach der Bauchhöhle hin sehen und vollkommen einen Doppelbecher darstellen. Gegen diesen primären Narbenstock zieht sich dann allmählich die übrige, peripherische Partie zusammen (a central depression, a radiated structure. Carswell, Fasc. I. Pl. IV. fig. 1.) und es entstehen dann, bei großen Krebsen besonders, Formen, die ich nicht besser vergleichen kann, als mit den Eierstocksnarben, welche man Corpora lutea nennt. Die Umgegend wird gegen den Centralstock herangezogen, so dass aber einzelne Theile in ihrer ursprünglichen Lage in der Peripherie bleiben, während zwischen sie Theile der gesunden Umgebung, z. B. beim Krebs der Brustdrüse Fettklümpchen des panniculus adiposus eindringen. Diese zurückgehaltenen Theile bilden also Stränge, welche in das gesunde, umliegende Gewebe eindringen; sie

Krebses genannt hat (Tab. I. fig. 6.). Durch diese Einziehung und Festhaltung der verschiedenen Theile entstehen Falten, Höcker und Knoten von der extremsten, der "wahrhaft scirrhösen" Härte, und die Hand des untersuchenden Chirurgen kann die Krebsnarbe sehr gut mit crudem Krebs, mit Scirrh verwechseln.

Besindet sich der Krebs an Kanälen, so bewirkt seine Narbencontraction Verengerungen und Verschließungen derselben, welche sich wesentlich von den Stenosen unterscheiden, die der Krebs auf der Höhe seiner Entwickelung durch seine Größe und Prominenz erzeugt, so daß man eben so gut primäre und secundäre Stenosen, wie primäre und secundäre scirrhöse Härte unterscheiden muß. Am bekanntesten sind sie wegen des daraus resultirenden Ileus, der durch Rokitansky's glänzende Bearbeitung so berühmt geworden ist, an den untersten Theilen des Darmkanals; ich meinerseits habe sie noch häusiger in der porta als Ursache des intensesten Icterus gesehen.

Kommt die Vernarbung auf größeren Oberslächen zu Stande, wie ich es am häusigsten in der Supraclavicular-Gegend von Krebs der Jugulardrüsen ausgehend gesehen haben, so verwandelt er dieselben bei seiner Vernarbung in slache, harte, vollkommen brett- oder holzähnliche Platten. — Ueber die spontane Heilung von Krebsgeschwüren werde ich später sprechen.

Die erste, obwohl unbewuste Beschreibung dieser Krebsnarbe hat, wie ich glaube, Abernethy geliesert. Er beschreibt (Medic. chirurg. Beobachtungen, übersetzt von J. F. Meckel, pag. 31) unter dem Namen Brustdrüsen-Sarcom eine weise, harte, gleichsörmig aussehende Geschwulst, nach deren Exstirpation sich ein krebsiges Geschwür entwickelte, das den Tod des Kranken in 2 Monaten herbeisührte. Der Aussasung, welche Carswell dem mammary sarcoma gegeben hat, kann ich desshalb nicht beistimmen, weil Abernethy den Krebssast sehr wohl kannte und diese Geschwulst

gewiss zum Krebs gestellt haben würde, wenn sie noch davon enthalten hätte. Am meisten Aehnlichkeit mit dem Gewebe der Brustdrüse, oberflächlich angesehen, gewähren gewisse Alterationen des submucösen Bindegewebes am Magen, welche mit frischem Krebs der epigastrischen Drüsen vorkommen und zuweilen eine Verdickung der submucosa zu mehr als 1 Zoll herbeiführen. Man sindet dabei fast nur eine Hypertrophie des Bindegewebes, welches theils aus geschwänzten Körperchen, theils aus einer homogenen, membranartig darzustellenden Substanz besteht, in welche viele längliche, ovale Kerne eingesetzt sind. Zellen finden sich dazwischen nur sehr sparsam und dann häufig mit den beschriebenen großen Kernen, um welche die gerunzelte Membran mehr oder weniger dicht anliegt; beim Druck entleert sich nur ein klares Serum oder auch gar keine Flüssigkeit. Broussais (Hist. des phl. chron. III. pag. 75) und Andral (Path. Anat. II. pag. 43) betrachten diess als Resultat einer chronischen Entzündung, die schließlich zum Seirrh wird. Ich kann nach meinen Untersuchungen noch nicht bestimmt behaupten, ob diese Hypertrophie als Krebsnarbe aufzufassen ist oder ob sie als ein Glied der veränderten Nutritionserscheinungen gelten muß: in keinem Fall habe ich aber Grund anzunehmen, dass dieselbe ulceriren oder aufbrechen könne.

Cruveilhier (Livr. XXVII. Pl. III.) beschreibt eine hierher gehörige Form des Brustkrebses als Cancer chronique atrophique, Cancer durc et atrophique: "Die atrophirten Partien" sagt er bei der Beschreibung eines Falles, "sind verwandelt in ein dichtes, graulich weißes, homogenes Gewebe, ganz ohne Krebssaft, in einem solchen Maaße, daß ich, ohne das Zusammentreffen dieser Brustaffection mit einem Krebs des Dickdarms, an dem krebshaften Charakter der Brustdegeneration gezweifelt haben würde." An einer andern Stelle hebt er die "steinerne" Härte besonders hervor.

Das Verdienst, diese Heilungen zuerst sicher constatirt zu haben, gebührt aber der Prager Schule, die ihre Nachweisungen an dem Leberkrebs geführt hat. Oppolzer hat die klinischen,

Bochdalek den anatomischen Theil besorgt (Prager Vierteljahrsschrift 1845, II. pag. 59, 65). Die klinische Untersuchung von 10 Fällen ergab, das "nur der solitäre und primäre Leberkrebs, welcher nur einen geringen Grad der Dyscrasie voraussetzt, abstirbt (!), ferner, dass in den Jahren vom 18ten - 44ten Fälle von Absterben des Krebses vorkommen, indess in dem höhern Alter nur 3 Fälle beobachtet wurden. In 4 Fällen wurde abgestorbene Tuberculose als vorausgegangene Krankheit, in einem Falle allgemeine Syphilis und 3mal Brightische Krankheit als nachfolgende Krankheiten beobachtet. In 3 Fällen trat auffallende Besserung beim Aufenthalte auf dem Lande, bei Bewegung im Freien ein; in einem davon war der Gebrauch von Karlsbad, in einem andern die Obsteur der Besserung vorangegangen." Ich habe dazu nur zu bemerken, dass ich auch secundäre Leberkrebse rückgängig gesehen habe. -Der anatomische Theil leidet an einer wesentlichen Lücke, indem die Entwickelungsgeschichte des Krebses nicht klar ist: das Meiste, was über den cruden Krebs gesagt ist, gilt für den entwickelten und retrograden. Was die zuerst erwähnte Einkapselung der Krebsknoten durch faserstofliges, sich zu Bindegewebe organisirendes Exsudat anbetrifft, so wäre es möglich, dass die von Budd (l. c. pag. 371) als eingekapselte, knotige Geschwülste der Leber beschriebenen Bildungen hierher ge-Die Beschreibung, welche Budd von ihnen geliefert hat, auch die mikroskopische, ist vollkommen genau, allein, so lange ihre Entwickelungsgeschichte nicht bekannt ist, kann man sie ebenso gut für obsolete Tuberkel, als für obsoleten Krebs halten. Bochdalek's weitere Beschreibung ist genetisch etwas unklar, nur die Darstellung derjenigen Veränderung, die ich als tuberkelartige Massen bezeichnet habe, und des Ueberganges des erweichten Krebses durch Cystenbildung zur Vernarbung, deren Entwickelung nicht in meinem Plane lag, ist bestimmter aufgefasst.

Klinische Beobachtungen über spontane Krebsheilung sind zuletzt von Inosemtzeff (v. Walther und Ammon Journ. 1846, Bd. V. Hft. 1.) gemacht worden, wo in 2 Fällen durch

den fortgesetzten Gebrauch von Narcoticis vollständige, dauernde Heilung erzielt ist. Die Beschreibung beider Fälle scheint mir kaum einem Zweifel über die Natur derselben Raum zu geben.

## 5. Natur des Krebses.

Die bisherigen Mittheilungen berechtigen mich, wie es mir scheint, schließlich einige Worte über die eigentliche Natur des Krebses anzuknüpfen, welche das Resultat jener Mittheilungen, das zusammengefaßte phänomenologische Bild des Krebses darstellen, in keiner Weise aber ein Votum über den Grund seiner Erscheinung enthalten sollen. Wir fanden zuerst ein formloses Blastem, aus dem sich nach 2 Richtungen hin organische Elemente entwickelten: einerseits faserige, andrerseits zellige Gebilde. Von diesen hatten die letzteren eine nur transitorische Bedeutung im Körper, während die ersteren sich zu wirklichen, bleibenden Geweben gestalteten.

Der Vergleich des Krebsgewebes mit dem Lungengewebe in verschiedenen krankhaften Zuständen (Hepatisation, eiterige Infiltration, Reticulum der gelatinösen Infiltration) hatte nur morphologisch einen Sinn, da das Lungengerüst nicht einen Theil der krankhaften Producte ausmacht. Dagegen läst sich ein Vergleich des Krebsgewebes mit einem andern Organ im normalen Zustande hervorheben, nämlich mit dem Eierstock. Dieser besteht aus einem faserigen Gerüst, welches verschiedene Räume (Alveolen, Follikel) enthält, in welchen sich zellige Gebilde vorfinden. Beide Theile gehören zusammen, es sind die wesentlichen Bestandtheile des Eierstocks, allein die Zellen sind keine bleibende Gewebselemente, sondern sie werden entweder ausgestossen oder gehen unter bestimmten Bedingungen Rückbildungsstusen ein, machen die Fettmetamorphose durch, und es entsteht zuletzt eine Narbe (das Corpus luteum), deren Aehnlichkeit mit der Krebsnarbe wir sehon erwähnt haben. Von dem Standpunkt Joh. Fr. Meckel's könnle also den Krebs ein eierstockartiges Gewebe nehnen. Dass diese Auffassung mir sehr fern liegt, brauche ich wohl

nicht hervorzuheben; ich wollte damit nur auf ein allgemeines Entwickelungsgesetz hindeuten.

Betrachten wir nun die pathologischen Bildungen: Ich habe schon erwähnt, dass Broussais den Krebs nur als eine eigenthümliche Form der Entzündung auffaste, und füge hinzu, dass Andral die specisische Natur des Prozesses entschieden läugnet. Er sagt (Pathol. Anat., herausgeg. von Becker, 1829, l. pag. 387): "dem Arzte liegt bei einzelnen vorkommenden Fällen von Asterproducten ob, seiner Erfahrung gemäss zu bestimmen, ob dieses oder jenes Afterproduct, seiner Entwickelung, seinen Fortschritten, seinen örtlichen und allgemeinen Symptomen nach zu urtheilen, in eine Verschwärung ausgehen wird, welche, statt sich zu vernarben, fortschreiten und allmählich alle benachbarten Gewebe zerstören wird. Ein solches Asterproduct mag er Krebs nennen, nicht weil es diesen oder jenen Ursprung gehabt hat, sondern weil der bestimmte Ausgang und die mit der Hestigkeit des örtlichen Leidens im Verhaltnis stehende allgemeine Störung des Organismus zu befürchten ist." Diese Worte eines so bedeutenden Arztes widersprechen der herrschenden Ansicht von der Specificität des Krebses so außerordentlich, dass wir ein näheres Eingehen darauf für nöthig halten.

Schon oben habe ich mich weitläustig gegen die Specificität der Zellen des Krebses ausgesprochen. Es entsteht aber die Frage, ob nicht in dem Verhältnis dieser Zellen zu dem saserigen Theil etwas eigenthümlich Specisisches liegt, oder ob die Entwickelungsgeschichte beider Theile etwas Apartes enthält.

Betrachtet man die Organisation der Exsudate unter allgemeinen Gesichtspunkten, so findet sich, dass ein Theil derselben in toto die Metamorphose zu permanenten Geweben, insbesondere zu Bindesubstanz eingeht, während ein anderer Theil diese Metamorphose auf einem gewissen Umwege erreicht. Beide unterscheiden sich vornämlich durch die Rapidität ihrer Entwickelung. Zu den ersten gehört die Narbe per primam intentionem, das saserige Sarcom, das Fibroid; zu

13\*

den zweiten die Narbe durch Suppuration, das faserig-zellige Sarcom, der Krebs. Wir haben schon früher ausgeführt, wie bei der Eiterung ein Theil des Exsudats sich zu Fasern gestaltet, Granulationen bildet, während der andere zu Zellen wird und verloren geht: nur der erstere Theil hat eine wirkliche, bleibende Bedeutung für den Körper, der zweite eine rein transitorische. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem faserig-zelligen Sarcom \*): allgemeine Entwickelungs-Differenzen von ganz specifischer Beschaffenheit finden sich dabei nicht vor.

Damit soll aber nicht gesagt sein, dass zwischen der Narhenbildung per secundam intentionem, dem faserig-zelligen Sarcom und dem Krebs keine Unterschiede existirten. Die erstere geschieht so, dass ein gewisser Ort im Organismus (eine Gewebslücke) sich mit Exsudat füllt, von welchem der peripherische Theil zu Bindegewebe (pyogene Membran), der centrale zu Zellen (Eiter) wird. Werden die Zellen nicht ausgestossen, liegt z. B. die Gewebslücke nicht an einer freien Obersläche, so gehen die Zellen die Fettmetamorphose ein, werden resorbirt und das von der Peripherie her zunehmende und sich contrahirende Bindegewebe füllt die Lücke aus. - Ganz anders pflegt es bei den Sarcomen zu sein, welche sich namentlich im Gehirn sehr gut studiren lassen. Die Gewehslücke, welche von dem krankhaften Product erfüllt ist, enthält gleichsalls saserige und zellige, neugebildete Elemente; die zelligen gehen gleichfalls die Fettmetamorphose ein und werden resorbirt, aber da beide Arten von Elementen auf's innigste mit einander vermischt sind, so geschieht die Narbenbildung, die Fabri-

<sup>\*)</sup> Lebert bezeichnet die Sarcome überhaupt als faserbildende Geschwülste (tumeurs fibro-plastiques). Ich kann diesen Namen nicht adoptiren, da man denselben vielmehr auf die ganze Gruppe der in Rede stehenden Geschwülste, z.B. auch auf den Krebs, ausdehnen muß. Es scheint mir noch nicht an der Zeit zu sein, die allgemeinen Benennungen Krebs, Sarcom etc. durch anatomische Bezeichnungen zu ersetzen, die auch vielleicht nie vollkommen richtig sein werden; es kommt nur darauf an, mit den Namen wirkliche und bestimmte Anschauungen zu verbinden.

cation eines faserigen, sich contrahirenden Gewebes gleichmäßig durch die ganze Geschwulst, und meist da zuerst, wo die Elemente am ältesten sind, d. h. in der Mitte. — Beim Krebs ist es ähnlich, nur daß abweichend von den meisten Sarcomen, die zelligen und faserigen Elemente einen bestimmten Ort gegen einander einnehmen und in gewisser Weise von einander getrennt sind, ohne aber, wie bei der suppurativen Narbenbildung, in 2 getrennte Lager zu zerfallen, da sie vielmehr eine große Menge einzelner, ähnlich constituirter Heerde darstellen.

Es wäre zu fragen, ob die bleibenden und vergänglichen Elemente, die zu Bindesubstanz und die zu den eigenthümlichen (Eiter-, Sarcom-, Krebs-) Körperchen werdenden Zellen einen gemeinschaftlichen Ausgangspunct haben oder primär verschiedenen Bildungsreihen angehören. Ich kann diese Frage für Krebs. und Eiter nicht entscheiden, glaube aber für Sarcom einen solchen gemeinschaftlichen Ausgangspunct aufstellen zu dürsen. Wie Lebert, rechne ich zu den letzteren den sog. Fungus durae mutris, dessen krebshafte Natur ich in den von mir beobachteten Fällen entschieden in Abrede stellen muß. Ich rechne dahin ferner eine Reihe von Geschwülsten, die von den fibrösen Häuten anderer Organe, z. B. der fascia supersicialis ausgehen, sowie gewisse, nicht seltene Gehirngeschwülste, die ich nie mit Krebs in andern Organen combinirt gesehen habe und die einen ganz andern Entwickelungstypus haben, als ich ihn bisher beim Krebs habe beobachten können. Die Elemente, welche sie enthalten, besonders die Zellen gleichen den im Krebs vorkommenden außerordentlich, und ich habe noch kürzlich Gelegenheit gehabt, Krebse der glandula pinealis und des Hirnanhangs zu untersuchen, welche in dieser Beziehung nicht den geringsten Unterschied zeigten. Der Gehirnkrebs hat aber, soweit meine Beobachtungen reichen, stets eine große Neigung zur centralen Erweichung und Hämorrhagie, während die Sarcome eine Art von peripherischer, nicht mit Hämorrhagie verbundener Erweichung zeigen, die aber auf ganz andern Bedingungen beruht. Da diese Geschwülste besonders

geeignet sind, meine Ansichten über diese Gegenstände bestimmt darzulegen, so will ich sie etwas genauer beschreiben.

Man sindet nicht selten in den vorderen Gehirnlappen, meist von der Marksubstanz ausgehend, ziemlich voluminöse Geschwülste, bis zur Größe eines Borsdorfer Apfels oder einer Knabenfaust, welche zuweilen ihre ganze Entwickelungsgeschichte neben einander übersehen lassen. Zu äuserst in der Peripherie, unmerklich in die umgebende Gehirnsubstanz übergehend, findet sich eine Masse, welche sich von der Gehirnsubstanz durch eine etwas röthere Färbung, eine etwas größere Consistenz und ein mehr durchscheinendes Ansehen unterscheidet. Nach innen davon folgt dann eine zweite Schicht, die sich am passendsten mit der gelben Gehirnerweichung vergleichen lässt, von der sie nur durch den Umstand disserirt, dass sie sehr viele, schon mit blossem Auge wahrnehmbare, also ziemlich große Gefäße (colossale Haargefäße E. H. Weber) und eine mehr oder weniger reichliche, faserige Substanz enthält. Obwohl vollkommen weich (erweicht), ist sie doch nicht zerfließend, es ist eben etwas vorhanden, was die weiche Masse hält und trägt. Endlich zu innerst, excentrisch oder centrisch gelegen, findet sich ein rundlicher, ziemlich derber und resistenter Knoten, auf dem Durchschnitt von einem weisen, faserigen, zuweilen sehnigen Ansehen, schwer zu durchschneiden und dem Finger einen bedeutenden Widerstand leistend. Dieser Knoten ist der älteste Theil der Geschwulst, die Narbe; die gelbe, weiche Schicht ist der nächst jüngere, die röthliche der jüngste Theil.\*) In dem letzteren zeigt nun das Mikroskop, zuweilen noch zwischen Fragmenten der Hirn-

<sup>\*)</sup> Dietl (Anat. Klinik der Gehirnkrankheiten, 1846, pag. 371) sagt: "Indem wir aber vom Gehirnkrebse sprechen, verstehen wir dasjenige zellig faserige Aftergebilde, welches dem Krebse der Durs mater am nächsten kommt oder ganz gleich ist, daher die Eigenschaft eines Krebses per excellentiam besitzt." Diese Angabe ist der unserigen diametral entgegengesetzt; da aber Dietl nur Dogmen, und keine Gründe beibringt, so kann ich nicht darauf eingehen.

substant zerstreut, meist aber ohne dieselben (nach Resorption derselben) folgende Entwickelung: 1, Nackte Kerne, oval oder rundlich, einzeln oder zu zweien, selten zu mehreren verbunden, frühzeitig granulirt. 2, Kleine Zellen mit großen, den beschriebenen gleichen Kernen und einer Membran, welche die letzteren so eng umgiebt, dass man sie zuweilen nur an einer Seite (uhrglassörmig) davon abstehen sieht. 3, Faserzellen, geschwänzte Körper von meist sehr geringer Breite; schr wechselnder Länge, mit gleichen, meist ovalen Kernen. 4, Größere runde Zellen von großer Zartheit und Bläße, mit seiner, ost sehon durch Wasser-Zusatz zerstörbarer Membran, sein granulirtem Inhalt, großen, meist runden und granulirten, etwas dunkeln Kernen und häufig auch feinen glänzenden Kernkörperchen. - Demgemäss sieht man vor der Existenz der Fmerzellen und der großen runden Zellen keine Entwickelungsstuse, welche der einen oder der andern Reihe allein angehören konnte; es scheint entschieden die erste Entwickelung dieselbe zu sein, nur dass sich sehr schnell eine gewisse Differenz entwickelt, und ein Theil der noch ganz jungen Zellen nach 2 Richtungen sich verlängert, während ein anderer mehr Stoff ausnimmt und rund bleibend, schnell wächst. Ganz bestimmt werden aus größeren runden Zellen keine Fasern mehr: über eine gewisse Entwickelungsstuse hinaus ist der Typus unwandelbar festgestellt. Worin der Grund liegt, dass von 2 ganz gleichen jungen Zellen die eine diesem, die andere jenem Typus folgt, ist vorläufig nicht zu ersehen: es scheint aber nicht unwahrscheinlich, dass das Quantum des in den Zellenraum aufgenommenen Materials die Bedingung für diese ader jene Entwickelung abgiebt, ähnlich wie sich uns diese Anschauung schon bei der Fettmetamorphose der Zellen (pag. 159.) aufdrängte. - In der 2ten, der gelben Hirnerweichung ähnlichen Schicht sehen wir nun die Bildung fortgehen. Die Zellen füllen sich mit seinkörnigem Fett, und gehen die Festmetamorphose in einem solchen Umfange durch, das die beschriebene Farbenveränderung sich zeigt. Die Faserzellen verlängern sich außerordentlich, indem sie an Breite

verlieren, und stellen auffallend feine, rundliche, nicht in Bündel zusammentreten de Fibrillen dar. Weiterhin werden die Fettkörnchenzellen und Fettaggregatkugeln seltener, die Faserzellen und Fibrillen rücken dichter an einander, und wenn man zu dem festen Centrum gelangt, so findet man nur noch sie vor.

Darf man von diesen Geschwülsten einen Schluß machen auf Eiter und Krebs, so scheint es mir, dass unter Verhältnissen, wo ein besonders reichliches Bildungsmaterial vorhanden ist, wo also die Entwickelung sehr rapid von Statten gehen kann, ein gewisser Theil oder auch wohl die ganze Summe der jungen Zellen, welche sich unter anderen Verhältnissen langsam zu faserigen, bleibenden Gewebsbestandtheilen entwickelt haben würden, sich als Zellen weiter entwickeln und sehr bald über die Bildungsstufe hinwegkommen, auf welcher sie fähig gewesen wären, sich zu Fasern zu entwickeln. Wir haben schon bei der Darstellung der Bildungsdifferenzen zwischen Faserund Zellenkrebs, woraus bei dem letzteren die größere Malignität sich erklärte (pag. 109), auf ein analoges Verhältnis ausmerksam gemacht. Geht die Zusuhr so reichen Bildungsmaterials in gleichem Maasse fort, so wird daraus eine fortdauernde reiche Zellenbildung solgen, welche die Ursache des Ausbruches von Krebs, Sarcom etc. bildet; beschränkt es sich, was jedoch nicht unter ein gewisses Maass hinausgehen dars, so wird ein Stillstand in der Entwickelung, eine Rückbildung, eine Vernarbung eintreten. Bei der Behandlung der eiternden Wunden und Geschwüre hat man von diesen Grundsätzen, obwohl man sie vom praktischen Gesichtspunct ganz anders formulirt hat, einen umfassenden Gebrauch gemacht, und es ist daher bei der Beurtheilung des Grades von Wahrheit, welcher den vorstehenden Betrachtungen beizulegen ist, ein Hinweis auf jene allbekannten therapeutischen Prinzipien wohl gestattet.

Fassen wir schließlich unsere Angaben über die Entwickelungsgeschichte des Krebses zusammen, so erhalten wir folgende Anschauung über seine Natur als örtlichen Uebels:

Unter Erscheinungen der veränderten Ernährung geschieht an einer Stelle des Körpers ein gallertartiges Exsudat, dessen chemische Beschaffenheit noch unbekannt ist und welches in ziemlich großen Feuchtigkeitsgraden schwankt. Zuweilen bleibt es persistent und stellt den Gallertkrebs dar. Meistentheils beginnt darin aber eine Entwickelung von Zellen, welche sich frühzeitig in 2 Richtungen entwickeln, indem sie entweder zu Bindegewebe werden oder zu Zellen, die nicht mehr Bindegewebe werden können. Mit dem Bindegewebe entwickeln sich Gefässe und elastische Fasern; zuweilen ossificirt es. Je nach der Prävalenz dieses oder jenes Gebildes erhalten wir Faser-, Zellenund Gefäskrebs; füllen sich die Zellen mit Pigment, Pigmentkrebs; geschehen in dem Krebs in einer Weise, dass sein Charakter dadurch wesentlich verändert wird, Extravasate, hämorrhagischer Krebs. Der Gefäss-, Pigment- und hämorrhagische Krebs gehen wahrscheinlich immer in Erweichung und Ulceration über; der Faser- und Zellenkrebs können sich in der Weise verändern, dass ihre Zellen die Fettmetamorphose - reticulirter Krebs oder eine Einschrumpfung - tuberkelartiger Krebs - eingehen. In diesen Fällen werden die Zellen allmählich vernichtet, das freigewordene Fett resorbirt, und es entsteht die Krebsnarbe, zuerst an dem centralen Nabel erkennbar.

# Erklärung der Tafeln.

### Tab. 1.

- Fig. 1. Schematische Darstellung der Krebsstructur.
  - n. Das Gerüst aus Bindegewebe.
  - b. Die Räume oder Alveolen.
  - c. Raum mit formlosem Exsudat.
  - d. Erste Entwickelung der Krebszellen.
  - c. Entwickelter Krebs.
  - f. Reticulirter Krebs.
- Fig. 2. a. Faserzellen des unreifen Bindegewebes.
  - b. Faserzelle aus Magenkrebs, an einer Seite in ein lokkiges Bündel auslaufend (pag. 97).
- Fig. 3. Faserkapsel (pag. 99).
- Fig. 4. Spicula des Krebses (pag. 138).
- Fig. 5. Schematische Darstellung des rückgängigen Krebses. Nabelbildung.
- Fig. 6. Krebsnarbe, schematisch.

#### Tab. II.

- Fig. 1. Epitelien der Gallenblase mit abgehobenen Membranen. (pag. 105 Not.)
- Fig. 2. Zellen von Leberkrebs.
- Fig. 3. Krebs des Herzens, schon von Reinhardt (Beiträge zur experimentellen Pathologie, II. pag. 170) beschrieben.
  - s. Nackte, glatte Kerne.
  - b. Diaphane Kugeln (Archiv pag. 164).
  - c. d. Granulirte Zellen mit einzelnen und mehrfachen Kernen und einzelnen Fettmolecülen.
  - e. Fettkörnchenzellen.
  - f. Zellen, wie bei c. d., mit Essigsäure behandelt.
- Fig. 4. Krebs der epigastrischen Drüsen.
- Fig. 5. Leberkrebs von demselben Individuum (pag. 129, 130, 143).
  - a. Zelle mit 2 homogenen Kernen. Der größere Kern mißt 0,0050 Par. Lin., sein Kernkörperchen 0,0019; der kleinere 0,0041, sein Kernkörperchen 0,0017.
  - b. Zelle von 0,0050", Kern 0,0039, Kernkörperchen 0,0021.
  - c. Lang ausgezogene Zelle mit homogenem Kern und grosem granulirtem Kernkörperchen.

- d. Keilförmige Zelle mit eckigem, homogenem Kern, der 2 Fettmolecüle enthält.
- e. Zelle mit 2 großen, homogenen Kernen ohne Kernkörperchen.
- f. Desgleichen, die Kerne mit einzelnen Fettmolecülen.
- g. Zelle mit ohrenförmig dem vergrößerten Kern außitzendem Zelleninhalt; das Kernkörperchen granulirt.
- h. Großer Kern von 0,0125" ohne Kernkörperchen; die Zelle in 2 Spitzen anhängend; doppelte Contouren an dem Ueberrest.
- i. k. Große Kerne mit homogenen, dunkeln Kernkörperchen; die Membran kappenartig aufgesetzt.
- 1. Kerne von 0,0093, glattes homogenes Kernkörperchen von 0,0053, die Zellenreste an 2 Seiten anhängend.
- m. Großer Kern, gerunzeltes Kernkörperchen, der Zellenüberrest in eine Spitze auslaufend.
- n. Aehnlich, nur die Zellenmembran fast verstrichen, das Kernkörperchen etwas unregelmäßig.
- o. Kern von 0,0084", an der Stelle des Kernkörperchens einige Fettmolecüle, die Membran kappenartig aufsitzend.
- p. Kern von 0,0091", in dem Kernkörperchen feinkörniges Fett, der Zellenrest in einer Spitze.
- q. r. Stärkere Zunahme der Fettmolecüle.
- s. Große Zelle mit 2 Kernen: der größere 0,0140", sein Kernkörperchen 0,0080; der kleinere 0,0134, sein Kernkörperchen 0,0061".
- Fig. 6. Retrograder Leberkrebs: Fettmetamorphose vom Kern aus (pag. 142).
- Fig. 7. Reticulirter Krebs der Halsdrüsen: gleichfalls Fettmetamorphose, vom Kern ausgehend.
- Fig. 8. Zellenkrebs der Lumbardrüsen.
  - a. Nackter Kern.
  - b. Nackter Kern mit Kernkörperchen.
  - c. Zellen mit granulirtem Kern.
  - d. e. Zellen mit Kern und Kernkörperchen.
  - f. g. Fettkörnchenzellen.
  - h. Fettaggregatkugel.
  - i. Fettmetamorphose der Faserzellen des Bindegewebes (pag. 148).
- Fig. 9. Zellenkrebs vom Hoden.

## Druckfehler.

```
Seite. Zeile.
       21 v. oben: Boerhaeve statt Boerhaave.
  5
                   Beobachtung -
                                     Betrachtung.
 10
                   Beobachtung - Betrachtung.
     12 -
 12
       14 - unten: Lungenparenchym statt Lungenparemchym.
 13
       10 - oben: sie statt sich.
 22
        3 - unten: rastlose statt ernstliche
 72
        2 - oben: Einzelglieder statt Einzelperiode.
 79
                   psychisch statt physisch.
 81
                   psychisch - physisch.
 81
                   psychisch - physisch.
 81
 83
        16 - unten: Rush statt Rust.
 84
        15 -
                   aber statt oder.
                    Rush statt Rust.
 88
        13 -
 124
         9 - oben: weißen statt meisten
                    Beobachtungen statt Betrachtungen.
129
        15 - unten: Er nennt statt Ernennt.
 135
        11 - oben: der Punkt hinter che zu streichen.
 172
                    hinter "Lymphgefäsen" ist "liegen" ein-
 179
                    zuschalten.
         1 - unten: den statt die.
 192
```

## Archiv

für

## pathologische Anatomie und Physiologie

und für

klinische Medicin.

Zweites Heft.



## V.

Ueber die Reform der pathölogischen und therapeutischen Anschauungen durch die mikroskopischen Untersuchungen.

Von Rud. Virchow.

Immer noch den alten Kohl Kochen faule Bäuche, Neuer Wein geziemt sich wohl In die neuen Schläuche. W. Limberg.

Seit dem Austreten der Zellentheorie, überhaupt seit der Zeit, wo man ansing, mit Bewusstsein die normalen und krankhaften Gebilde des menschlichen Körpers durch das Mikroskop zu erforschen, ist den mikroskopischen Untersuchungen eine Reihe von Beurtheilungen zu Theil geworden, in denen wir, während einer verhältnismässig kurzen Zeit, das Schicksal der meisten menschlichen Entdeckungen sich erneuern gesehen haben. Von Ansang her mit einer großen und allgemeinen Bewunderung aufgenommen, haben sie allmählich bei einer großen Zahl von Aerzten an Kredit verloren, um so mehr, als diese letzteren in ihrem zum Theil wirklich begründeten Misstrauen einen angenehmen Grund fanden, die Mikroskopiker in einer gewissen respectvollen Entfernung von sich zu halten und ihnen einen demüthigen Platz in ihrem Audienzzimmer oder in ihrem klinischen Cortège anzuweisen. Da die Bedeutung der mikroskopischen Untersuchungen für die theoretischen

Anschauungen der Aerzte eigentlich nie zur Durchbildung gekommen ist und gerade in praktischen Dingen, zumal in der Diagnostik, von den Mikroskopikern die größten Irrthümer begangen worden sind, so ist es gar nicht zu verwundern, wenn ihr Einfluss auf die Praxis verhältnissmässig klein geblieben Man gestattete es allenfalls den Mikroskopikern, sich vor den Augen der bedeutendsten praktischen Notabilitäten über diese oder jene Art von Zellen oder Fasern zu zerfleischen, hatte seine Freude an geschwänzten Krebszellen, wunderte sich allenfalls, dass sie nicht auch Seheeren besässen, und sals vornehm lächelnd auf dem Fauteuil, während "hinten da in der Türkei die Völker auf einander schlugen." Die Wochenschrift für die gesammte Heilkunde schrieb mittlerweile das Wort Mikroskop, wenn sie genöthigt war, es in einer ihrer epigrammatischen Kritiken zu erwähnen, mit einem Ausrufungszeichen, und man hörte zuweilen einen jüngeren Praktiker mit halb abweisender Gebärde sagen: "Ach, das ist wohl mikroskopisch?!" Es sei fern von mir, diese Stimmung als eine ausschliessliche, ganz allgemeine darstellen zu wollen: im Gegentheil sehe ich die ehrenwerthesten Ausnahmen sowohl unter älteren als jüngeren Aerzten, Männer von einer Bereitwilligkeit im Fortschritt und von einem Ernst in der Wissenschaft, dass sie jeder Anerkennung werth sind. Es sei auch fern von mir, das Streben derjenigen verdächtigen zu wollen, welche, unfähig, sich das täglich wechselnde Bild der medicinischen Anschauungen rein zu erhalten, dahin gelangt sind, überall nur Verwirrung zu sehen und sich gegen alle Angriffe mit dem Schilde der optischen Täuschungen zu vertheidigen. Da sie selbst das Mikroskop nicht kennen, so können sie allerdings nicht wissen, dass die Zahl der optischen Täuschungen verhältnismässig klein ist, und dass die Mehrzahl derselben nur logische Täuschungen, falsche Deutungen richtig gesehener Objekte sind. Es sei endlich fern von mir, diejenigen anzuklagen, welche einige missverstandene Phrasen, einige kaum halb aufgefaste Gedanken mit ihrem alten Sauerteige zu einem geschmacklosen, unverdaulichen Gebäck zusammengeknetet

haben: es sind nur diejenigen anzuklagen, welche ihnen Stellen als Lehrer anvertraut haben.

In unserer Betrachtung über die Therapie wollen wir von einem concreten Fall ausgehen, der uns dazu besonders geeignet erscheint. In dem ersten Heft der neuen Zeitschrift für Ersahrungsheilkunst heisst es: "Ich habe die Ergebnisse zweier Obductionen von Kindern mitgetheilt, dieselben jedoch, von der pathologischen Anatomie behus der Erkenntnis des abgehandelten epidemischen Organleidens überhaupt abstrahirend, hier ganz auser Acht gelassen. Dies ist ein arger Verstoß gegen den heutigen Betrieb der ärztlichen Wissenschaft, und genügt hinlänglich, meiner Arbeit den Stempel der rohen Empirie, mit einem Worte der mittelalterlichen Unwissenschaftlichkeit auszudrücken.\*) Immerhin, ihr Herren von der

\*) Ich will die pathol. Anatomie nicht zu vertheidigen versuchen, muss aber dem Autor bemerken, dass sie Sektionsresultate, wie die seinigen, nicht anzuerkennen vermag. Die pathol. Anatomie, richtig gehandhabt, würde ihm wahrscheinlich gezeigt haben, daß das epidemische Organieiden ein Magenkatarrh war, der sich zuweilen auf die Schleimhaut des Duodenums und der Gallen-Ausführungswege fortsetzte. Was die mittelalterliche Unwissenschaftlichkeit anbelangt, so möge ihm das Zeugniss eines Arztes genügen, der von der Zeit der "scheidekünstigen" Geheimärzte nicht so entfernt war, wie wir. In Boneti Sepulchretum Ed. Mangeti, Lugd. 1700, Lib. III. Sect. XXI. Obs. 68. steht folgende Bemerkung von Petrus Rommelius aus Ephemer. German. Dec. II. Ann. VIII.: Optimus sane ejusmodi empiricos et medicastros convincendi modus est anatomica cadaverum sectio, hacc enim latentem in profundo veritatem, in apricum producere, verumque medicum a falso et medicastro, qui verbosa sua garrulitate apud credulum vulgum facile sibi fidem et existimationem parit, discernere potest. Maxime tamen dolendum, utile hoc et in bene constituta republica valde necessarium, veram non raro et morbi et mortis indagandi causam medium, vel non, vel saltem iis concedi, qui in sectionibus hujuscemodi plane hospites sunt, nec modum et methodum secandi norunt, nec solidum ferre judicium capaces sunt et nihilominus pro magnis Podaliriis et Chironibus haberi volunt. Der Autor möge daraus entnehmen, wie man seine mittelalterliche Unwissenschaftlichkeit im 17ten Jahrhundert beurtheilt haben würde.

Wissenschaftlichkeit! ich nehme diesen Vorwurf ehne Widerrede auf mich. Kämen auch alle geschwänzten und ungeschwänzten Zellen als nächtliche Alpe mich eines Besseren zu belehren, das Spiel mit den Todten taugt gar wenig als Rüstzeug zum Kampf mit dem Tode." Ich beklage diesen Standpunkt von ganzem Herzen, denn in den Worten selbst liegt eine gewisse Selbstanklage, ein verzweiseltes Vergessen-Wollen der Unwissenschaftlichkeit und Trostlosigkeit eines solchen "Betriebes" der Medicin. Wohin soll das führen? Kann denn wirklich jemand glauben, dass irgend ein anderer je geglaubt hat, die Therapie werde aus der pathologischen Anatomie hervorgehen, wie Pallas Athene aus dem Haupte Kronions, plötzlich und ganz gewappnet? Ich habe selbst gesagt (Hft. l. pag. 7): "Es ist gewiss, dass die wissenschaftliche Medicin, wie sie jetzt ist, noch nicht daran denken darf, ein Gesetzbuch der medicinischen Praxis aufzustellen." Die Therapie hat also auch von diesem Standpunkte aus das Recht, sich einfach empirisch zu construiren, ja sie hat die Verpflichtung, sich nicht alsbald mit jeder unbewiesenen Vermuthung zu associiren und eine Hypothese zu fabriciren, wo man ebensoweit mit der einfachen Erfahrung kommt. Allein muss man deshalb den Theil der medicinischen Wissenschaft, der nun noch nicht in einer strikten Verbindung, in einem logischen oder wie man sagt rationellen Connex mit den Resultaten der "Praxis" steht, verläugnen? Auch die Meteorologie ist noch nicht so weit, jede Veränderung des Himmels, die täglich und stündlich wechselnde Beschaffenheit des Lustmeers im Detail erklären zu können, aber sie hat die allgemeinen Gesetze gefunden und diese Gesetze basiren auf feststehenden Gesetzen der Astronomie und physikalischen Erdbeschreibung. Soll man nun diese sicheren Grundsätze wegwersen und die Meteorologie der Schäser wieder proklamiren? Ich brauche wohl nicht an das Verfahren Dove's zu erinnern, aller Orten die meteorologischen Wahrheiten, wie sie sich in Volkssprüchen, bei Dichtern und Schäfern finden, zu benutzen und in logische Formeln zu bringen; es ist bekannt genug, aber niemand wird daraus den Schluss

ziehen, dass von diesen zweiselhaften Aussprüchen der Empirie, von einer so rohen und unzuverlässigen Basis aus die Wissenschaft auf eine sichere und zweckmäßige Weise gebaut werden kann. "Aus unvollständigen Beobachtungen und noch unvollständigeren Inductionen", sagt Humboldt (Kosmos I. pag. 17), "entstehen die irrigen Ansichten von dem Wesen der Naturkräste, Ansichten, die durch bedeutsame Sprachsormen gleichsam verkörpert und erstarrt, sich, wie ein Gemeingut der Phantasie, durch alle Classen einer Nation verbreiten. Neben der wissenschaftlichen Physik bildet sich dann eine andere, ein System ungeprüster, zum Theil gänzlich missverstandener Erfahrungskenntnisse. Wenige Einzelheiten umsassend, ist diese Art der Empirik um so anmassender, als sie keine der Thatsachen kennt, von denen sie erschüttert wird. Sie ist in sich selbst abgeschlossen, unverändert in ihren Axiomen, anmassend wie alles Beschränkte; während die wissenschaftliche Naturkunde, untersuchend und darum zweifelnd, das fest Ergründete von dem blos Wahrscheinlichen trennt, und sich täglich durch Erweiterung und Berichtigung ihrer Ansichten vervollkommnet." Dieser Art ist auch die therapeutische Empirik: losgerissen von den sicheren Grundpseilern der wissenschaftlichen Medicin, von der pathologischen Anatomie und Physiologie, wird sie zu derselben anmassenden und dabei unsicheren und gesährlichen Selbstgefälligkeit kommen, von der die gewöhnlichen Quacksalber aussugehen pflegen. "Thomas W. Griffin sworn, says he is a Thompsonian physician; has practised eighteen years as such. Says he uses three articles - viz., Lobelia, Cayenne pepper, and Barbary bark, in all cases, and in all stages of disease, and under all circumstances, and always with good effect. Thinks that lobelia is not a poison." (the Lancet 1848, May, No. 19. from the New York Journal of Medicine.)

Welchen Grund kann denn gar die therapeutische Empirik haben, mit der Mikroskopie zu hadern? Wenn sie geglaubt hat, dass diese ihr plötzlich in einem Zeitraum von 10 Jahren enthüllen sollte, was sie selbst seit länger als 2 Jahrtausenden

vergeblich gesucht hat, wer hat diese Leichtgläubigkeit anders zu vertreten, als die Männer dieser Empirik selbst? Hat man denn je von einer Entdeckung bis dahin ungekannter Naturerscheinungen gehört, mit der nicht ein gewisser Missbrauch getrieben und aus der nicht eine Reihe falscher und voreiliger Schlüsse gezogen wären? Haben sich nicht immer die hitzigen Köpfe mit einer gewissen ungeregelten Hestigkeit in die neue Bahn geworfen, und findet die Therapie nicht in ihrer eigenen Geschichte bis auf den Mann von Goch und den Aether unzählige Beispiele dafür? Gewiss, die Therapie kennt den Riesen sehr gut, dessen weithin fallender Schatten in allen Provinzen der Medicin manchen frischen Keim erstickt und manch' fröhliche Blume vor der Zeit gebleicht hat. Es ist die Ontologie, welche der pathologischen Mikroskopie nicht minder tiese Wunden geschlagen hat, als der Therapie und Diagnostik. Man erinnere sich nur, wie viel Mühe es gekostet hat, und noch immer kostet, die Ontologie in der sogenannten physicalischen Untersuchung der Brustorgane zu beseitigen und in dem ärztlichen Bewusstsein den Gedanken festzustellen, dass man nur das verdichtete Lungenparenchym und den Inhalt der Bronchien, aber nicht direkt die Pneumonie und den Bronchialkatarrh zu erkennen vermag; man denke ferner daran, dass die Ontologie in der Therapie, wie sie sich am entschiedensten in der sogenannten specisischen Heilmethode ausgesprochen hat, in jetziger Zeit unter allerlei larvirtem Ansehen sich wieder einzuschleichen strebt, und man wird sich nicht wundern, dass in einer so jungen Wissenschaft, wie die pathol. Mikroskopie ist, die Ontologie schnell eine Ausdehnung hat gewinnen können, welche die Existenz dieser Wissenschaft überhaupt beinahe in Frage gestellt hat.

Es war aber auch vielleicht nie in der Welt die Gelegenheit zu einer ontologischen Auffassung näher gerückt. Als man die mikroskopische Untersuchung der verschiedenen krankhaften Producte anfing, waren diese schon mehr oder weniger benannt, rubricirt und soweit es ging, unterschieden. Die Mittel, welche man zur Unterscheidung angewendet hatte, ließen

überall viel zu wünschen übrig, und die ersten Erwartungen, welche man an eine mikroskopische Bearbeitung dieser Dinge knüpste, bezogen sich auf die Aussindung ganz sicherer charakteristischer Merkmale. Als man daher in dem Eiter Zellen fand, so betrachtete man ganz natürlich diese Zellen als charakteristisch, und als man weiterhin in dem Krebs außer Zellen noch Fasern und insbesondere Gebilde, die sich erst zu Fasern entwickelten, (geschwänzte Körper) entdeckte, so gewöhnte man sich sehr bald, diese letzteren als pathognomonisch für Krebs anzusehen. Da sich aber weiterhin herausstellte, dass man Eiter nicht durch die einfache Anwesenheit von Zellen erkennen könne, so war es nöthig, diese genauer zu bestimmen, und so geschah es, dass eine granulirte Zelle mit 3-5 Kernen als dem Eiter eigenthümlich proklamirt wurde. Und als endlich auch diese Eigenthümlichkeit nicht mehr ausreichte, als es sich zeigte, dass Produkte, die man doch nur als Eiter auffassen konnte, einkernige, kernlose, mit feinkörnigem Fett gefüllte Zellen enthielten, so machte man Unterschiede unter den Eiterarten und desinirte nur den mit mehrkernigen Zellen versehenen Eiter als den eigentlich normalen, als pus bonum et laudabile.

Krebs haben leider den Einfluss nicht gehabt, den sie nothwendig hätten ausüben müssen, wenn es diesem großen Beobachter gefallen hätte, weitere Consequenzen daraus zu ziehen. Nachdem einmal das Gesetz von der Identität der embryonalen und pathologischen Entwickelung festgestellt war, so
lag darin die Nothwendigkeit implicite gegeben, die verschiedenen krankhaften Erzeugnisse nicht mehr als gegebene, ontologisch fertige Dinge, sondern als in der Entwickelung
begriffene Gewebe zu beträchten. Entweder musste man
die Richtigkeit jenes Gesetzes leugnen, oder man musste aufhören, nach absoluten Differenzen zu suchen, denn nach
dem einsachsten logischen Gesetz kann nicht gleichzeitig die
Gültigkeit von a und non-a zugestanden werden. War also der
Eiter ein sich entwickelndes Gewebe, demselben Gesetz un-

terworfen, wie das sich entwickelnde Ei, so konnte niemand glauben, dass dieses Gewebe zu allen Zeiten seiner Entwicklung dasselbe Ansehen haben könne, sondern es kam vielmehr darauf an, seine Entwickelungsgeschichte sestzustellen und die verschiedenen Zustände, unter denen sich gewisse Entwickelungs-Differenzen zeigen, zu sondern. Niemand hat in dieser Beziehung einen größeren Rückschritt gegen Müller gemacht als Lebert, der, bei aller Sorgsalt und Verdienstlichkeit seiner Arbeiten, doch wesentlich immer nach unterscheidenden Merkmalen sucht und in diesem Streben alle möglichen Irrthümer des naturhistorischen Standpunktes begangen hat. Als ein direktes Fortgehen auf dem von Müller eingeschlagenen Wege glaube ich dagegen die Arbeit von Reinhardt über den Eiter und die von mir über weises Blut und Krebs betrachten zu dürsen.

Es war aber noch eine zweite Schwierigkeit zu überwinden: man hatte noch keine Vorstellung davon, dass der Eiter, der Krebs etc. als solche nie zu einer Ruhe in der Entwickelung kommen, dass bei ihnen jenes Stadium ganz sehlt, welshes wir an den normalen Geweben des Körpers zu studiren pflegen und dass, wenn sie auf diesem Stadium der (relativen) Ruhe angelangt sind, etwas von ihnen selbst Verschiedenes, nämlich die Narbe, aus ihnen geworden ist. Dieses Stadium gehört also nicht mehr dem klinischen Begriff z. B. des Krebses an, sondern es ist geradezu eine Negation des Krebses, der nur so lange Krebs ist, als er sich noch entwickelt. Unter den normalen Geweben existiren nur zwei, welche eine gewisse Analogie mit den genannten Krankheitsprodukten darbieten: das Blut und die Epithelien. Alle übrigen, welche wir unter dem Namen der permanenten oder bleibenden Gewebe zusammensassen, sehen wir für gewöhnlich zu einer Zeit, wo ein gewisser Stillstand in ihrer Entwickelung eingetreten ist: in dieser Zeit studiren wir ihre charakteristischen Eigenthümlichkeiten; was vor dieser Zeit liegt, verlegen wir in die Entwickelungsgeschichte. Diese beschäftigt sich zum grossen Theil mit der embryonalen Zelle, die in

Beziehung auf Charakteristik fast qualitätlos erscheint. Wollte man also consequent und logisch verfahren, so konnte man charakteristische Unterschiede der pathologischen Neubildungen nicht an den sich entwickelnden Zellen, sondern in zwei ganz anderen Richtungen aufsuchen: erstens in Beziehung auf den Typus der Entwickelung und zweitens in Beziehung auf die Zeit der vollendeten Entwickelung, des fertigen, bleibenden Gewebes. Man konnte also z. B. forschen, ob zwischen Krebs und Eiterung Entwickelungsdifferenzen bestehen und ob die Krebsnarbe Unterschiede von der Eiterungsnarbe darbietet.

Der Grundsehler dieser Untersuchungen lag also darin, dass man nicht die Organisation der Exsudate, sondern die auf einem gewissen vorgerückten Punkte angelangten Neubildungen studirte, dass man diese Neubildungen als fertige, gegebene Ontologien und nicht vielmehr als in der Entwickelung begriffene Gewebe betrachtete. Dieser Fehler war um so strafbarer, als der Begriff der Gewebe schon von Joh. Fr. Meckel mit vollem Bewusstsein auf alle flüssigen Theile des . Körpers, in denen sich zweierlei Formbestandtheile vorfinden, ausgedehnt (Vgl. meine Abhandlung über weißes Blut. Med. Zeitung 1846. No. 36.) und von Reichert, Henle u. a. für das Blut bestimmt sestgehalten war. Betrachtet man deingemäss die Organisation der Exsudate unter dem Gesichtspunkt der Gewebsbildung, so gelangt man, wie ich das in meinen srüheren Arbeiten gezeigt habe, zu der Unterscheidung transitorischer und permanenter Gewebsbestandtheile, und erkennt sehr bald, dass das Stadium der relativen Ruhe, welches ich oben an den permanenten Geweben des Körpers bezeichnet habe, auch nur bei den permanenten Bestandtheilen der pathologischen Neubildungen zur Anwendung kommt. Diese Erkenntnis verändert die pathologische Anschauung von der eigentlichen Bedeutung vieler Neubildungen sehr wesentlich und es scheint mir, dass sie nicht versehlen kann, allmählich einen ähnlichen Einfluss auch auf die therapeutischen Grundsätze auszuüben.

Von vorn herein fällt mit der Ontologie auch die patho-

logische Teleologie in ihrem ganzen Umfange. Der Krebs ist nicht mehr ein Parasit mit eigenem Leben, der seine Existenz auf Kosten eines andern Lebens fristet und gegen den der Organismus irgend welche Kämpse unternimmt, um ihn zu vernichten. Die Eiterung ist nicht mehr ein Heilbestreben des Organismus, um dieses oder jenes Loch auszufüllen; die Eiterkörperchen nicht mehr die Gensdarmen, welche der Polizeistaat beordert, diesen oder jenen ohne Pass eingedrungenen Fremdling über die Grenze zu escortiren; das Narbengewebe bildet nicht mehr die Gefängnissmauern, in welche ein solcher Fremdling eingeschlossen wird, wenn es dem Polizei-Organismus eben so gefällt. Denn so weit hatten sich wirklich die medicinischen Anschauungen unter dem Einfluss der herrschenden philosophischen und politischen Grundsätze entwickelt; es hatte sich eine Uebereinstimmung der ganzen Lebens-Anschauung gebildet, welche allerdings immer mehr oder weniger herauskommen muss, wenn sich der gebildete Arzt als einen einigen Mann zu gestalten vermag. Diese Teleologie hatte sich in der Medicin in dem Maasse ausgebreitet, als die Ansichten von Stahl (ich meine hier natürlich den Mediciner) Geltung gewannen und man die Seele (die Nervenkraft, die Lebenskraft, die Kraft des Organismus, die Naturheilkraft, was von unserm Standpunkt natürlich ziemlich gleichbedeutende Worte sind) als das monarchische Princip im Körper zu betrachten sich gewöhnte. Erst in der neuesten Zeit, fast gleichzeitig mit der Umgestaltung der politischen Ideen, hatte man dieser Einheit eine vielspaltige Gewalt an die Seite gestellt, welche häusig souverane Macht in Anspruch nahm; anfangs als Bildungskraft\*) bezeichnet, wurde sie bald

Sehr charakteristisch ist eine Stelle bei Lobstein (Pathol. Anat. deutsch von Neurohr 1834. I. p. 315.): "die accidentelle und homöoplastische Entwickelung der Gewebe, gleichviel ob sie die Theile verändere, oder ob sie neue Gebilde hervorrufe, geht also langsam und gleichsam dem Organismus unbewusst von statten. Wir möchten sagen, die Bildungskraft handle ihrem unbestreitbaren Erstgeburtsrechte gemäß. Allerdings leistet ihr die Ner-

den Zellen als erb- und eigenthümlich zugeschrieben. Zellenaktion, Zellenleben, Zellenkraft war neben der Lebenskraft zur Geltung gekommen, und C. Schmidt (Zur vergleichenden Physiol. der wirbellosen Thiere. 1845. p. 79.) konnte selbst das Thier als Zelle plus Seelenatom definiren. Jetzt endlich, wo die transcendentale Anschauung mehr und mehr zu wanken und das, was wirklich ist, seine ungeschmälerte Berechtigung zu fordern beginnt; jetzt, wo man an die Stelle der Wilkür das allgemeine und für uns ewige Gesetz stellt und dieses Gesetz nicht aus der sogenannten Theorie, sondern aus dem Leben selbst, von den vielen, gleichberechtigten Individuen her construirt; jetzt können uns auch jene Kräfte nichts mehr nützen, da sie Ausdrücke für ein transscendentales Unbekanntes und daher Willkürliches darstellen. Mag nun die Krast die Materie selbst oder die Eigenschast der Materie ausdrücken, so muss es uns eben genügen, die Materie oder ihre Eigenschaft zu bezeichnen, und das Gesetz, nach welchem die Veränderungen der Materie geschehen, zu ergründen. Bleibt der Grund des Gesetzes, der Grund der Materie selbst uns unbekannt, nun so sagen wir, dass er uns unbekannt ist. So fordert es der naturwissenschaftliche Standpunkt unserer Zeit. "Il y a un beau mot," sagt der Biograph von Ribes, "créé tout exprès pour les savans: je ne sais pas," und er fügt den ehrenvollen Zusatz bei: "or, cc mot ne coûtait rien à Ribes."

Gehen wir mit solchen Grundsätzen an die Betrachtung der pathologischen Neubildungen, der sich entwickelnden pathologischen Gewebe, so haben wir zuerst die Gesetze ihrer Erscheinung zu studiren, sodann die Bedingungen, unter denen ihre Erscheinung sich so oder so modisicirt, unter denen dieses oder jenes Gesetz zur Geltung gelangt. Um zunächst von den Gesetzen der Erscheinung zu sprechen, so können wir

venkraft zuweilen Beistand und Hülfe." Sieht es nicht aus, als wäre diese Bildungskraft ein freier Bürger aus dem "blutigen Land Kentucky, halb Pferd, halb Alligator"? oder gar so ein kleiner Dämon aus den Zeiten der Rosenkreuzer?

jetzt ganz allgemein behaupten, dass dieselben sür physiologische und pathologische Bildung identisch sind, und es handelt sich nur darum, in jedem einzelnen Fall den Modus der Bildung zu ergründen. Diese Gesetze resumiren sich nach unserer jetzigen Erfahrung in solgenden Sätzen:

- 1. Alle Organisation geschieht durch Disserenzirung von formlosem Stoff, Blastem. (Hest I. p. 110.)
- 2. Alles Blastem tritt primär flüssig aus den Gefäßen aus, Exsudat. (ibid.)
- 3. Alle Organisation hebt mit Zellenbildung as. (Das Müller'sche Gesetz.)
- 4. Über eine gewisse Entwicklungsstufe hinaus kann aus Zellen nichts mehr werden: es sind transitorische Bildungen. (Heft I. p. 200.)

Den Modus der Bildung anlangend, so habe ich mich schon darüber ausgesprochen, dass es in diesem Augenblicke schwer ist, sich einer bestimmten Theorie über Zellengenese anzuschließen (Heft 1. p. 133.). Ich will noch insbesondere hervorheben, dass die Vergleichung zwischen der Pflanzenund Thierzelle, welche man lange Zeit als sehr wesentlich betrachtet hat, vielleicht einen großen Irrthum einschließt. Nach der Darstellung Hugo's v. Mohl hat die Pslanzenzelle außer ihrer gewöhnlichen stickstofflosen Membran (Cellulose) noch eine zweite stickstoffhaltige (Proteinsubstanz), den Primordialschlauch. Diese zweite Membran, wenn sie so allgemein existirt, wie es Mohl angiebt und wenn sie überall so sicher ist, wie man sie an Algen nachweisen kann, scheint vielmehr der Membran der thierischen Zelle zu entsprechen, und jene stickstofflose, gewöhnlich als Aequivalent der thierischen Membran betrachtete Schieht, die nach Mohl nur Absonderunpsprodukt des Primordialschlauchs sein würde\*), wäre

\*) Auch Nägeli (Zeitschr. für wissensch. Botanik Hest II. p. 8.) sagt: "Die Membran der Pflanzenzelle entsteht nicht durch Erhärtung der peripherischen Schicht, sondern durch Ausscheidung einer Gallerte, die an der Obersläche als Membran sich anlagert."

bei der Vergleichung ganz aus dem Spiele zu lassen. - Andererseits muss ich behaupten, dass in pathologischen Neubildungen nur eine Art von Zellenbildung gesehen wird, und daß keine der angeführten, anderen Arten, namentlich nicht die Umhüllung des ganzen Inhalts, mir je vor Augen gekommen ist. Was die Fettkörnchenzellen betrifft, so ist dieser Gegenstand von Reinhardt und mir hinlänglich besprochen worden; über die Bildung der Pigmentzellen werde ich mich noch in diesem Heste auslassen. Ueberall also sondert sich nach demselben Gesetz der Differenzirung aus formlosem und homogenem Material, mag es nun frei, oder in präexistirenden Zellen eingeschlossen sein, heterologe, differente Substanz in rundlichen, meist wahrscheinlich bläschenartigen Körpera ab, und damit unterscheidet sich diese Differenzirung wesentlich von der astronomischen, wo aus Welten-Blastem durch Verdichtung, wie es scheint, sich dichte Nebelflecke gestalten, und von der mineralogischen, wo aus der Mutterlauge verwandte Substanz zu prästabilirten Krystallen sich zusammenlegt. Soll man bei dieser Differenzirung des ursprünglich Gleichartigen auch noch an psychologische Erscheinungen, an die Entwickelung der Seele erinnern, um so in der ganzen Erscheinungswelt ein einziges großes Naturgesetz wiederzuerkennen als allgemeines Princip der Bewegung und Gestaltung?

Wir wissen bis jetzt, dass zuerst freie, glatte, in Essigsäure unlösliche Kerne da sind, dass sich nach einiger Zeit eine zarte, glatte, in Essigsäure lösliche Membran um dieselben zeigt, während der Zelleninhalt noch ganz homogen ist, dass später die Kerne, wenn mehrere da sind, häusig verwachsen, so dass schließlich die meisten Zellen nur einen einzigen, großen und runden Kern haben, dass dieser Kern granulirt wird, Kernkörperchen in ihm erscheinen, dass weiterhin an dem Zelleninhalt eine Differenzirung in kleine, in Essigsänze lösliche, in Wasser unlösliche Molecule und eine zähflüssige, homogene Substanz geschieht, endlich dass die Zellenmembran gewisse Veränderungen chemischer und physikalischer Natur eingehen kann. Je nachdem nun in diese Zellen neue Sub-

stanz aufgenommen oder in ihnen umgewandelt wird, hat man mit der allzeit bereiten Ontologie ihnen selbst diese Ausnahme und Umwandlung als Eigenschaften beigelegt und den Grund dieser Eigenschaften kurzweg durch Kräfte ersetzt, - Attractionskraft und metabolische Kraft als autonome Attribute der persönlichen Zellenkraft. Lotze hat schon sehr richtig bemerkt, dass wir von metabolischer Krast nichts wahrnehmen, sondern nur von metabolischen Erscheinungen; ebenso ist es mit der specifischen Attraktionskraft. Schon an der Fettmetamorphose der Zellen habe ich das Zweifelhafte der metabolischen Eigenschaften derselben gezeigt; ich werde dies noch entschiedener an der Pigmentmetamorphose nachweisen. Die Fettinsiltration der Zellen und das Vorkommen von Krystallen in denselben, wie es bei Thieren vorkommt, (Kölliker Zeitschrift für wissensch. Botanik II. p. 54. sah Krystalle von Kalkphosphat in kernhaltigen Fettzellen der Vorhautdrüse der Ratte) sprechen sehr gegen die unbeschränkte Einwirkungsfähigkeit der Zellen auf ihren Inhalt, und es ist leicht möglich, dass sich alle diese Erscheinungen nur nach der Permeabilität der Zellen-Membran und nach der Ernährung und Entwickelung der Zelle richten.

Von der späteren Lebensgeschichte der Zellen wissen wir, dass der moleculäre Inhalt wieder homogen werden kann, dass die Kerne und Kernkörperchen bedeutend anwachsen und dabei wieder Veränderungen an ihrem Inhalt darstellen können. Endlich kennen wir verschiedene Metamorphosen an den Zellen, von denen ich die eine als Fettmetamorphose, die andere als Atrophie beschrieben habe, und durch welche die Zellen ihrem Untergange entgegengeführt werden. — In dieser Weise stellen sich uns die neugebildeten Zellen überall dar, wo sie als transitorische Bildungen austreten. Wo sich dagegen bleibendes Gewebe bildet, da gehen sie zum Theil sehr frühzeitig Veränderungen ein, deren Detail wir kaum für wenige Punkte approximativ übersehen können, und welche sich unter folgenden Sätzen zusammen fassen lassen:

1. Es bildet sich Bindegewebe, womit gleichzeitig stets

Gefässe und meist elastische Fasern entstehen. Wie die Gefässe sich bilden, ist noch ganz unklar: ich kann nur die Bemerkung von E. H. Weber (Zusätze zur Lehre vom Bau der Geschlechtsorgane. 1846. p. 42.) bestätigen, dass sie meistentheils den Charakter "colossaler Haargefäße" tragen. Mit den Blutgefäßen bilden sich auch wahrscheinlich Lymphgefälse, wenigstens sind sie von Schröder van der Kolk in Pleura - Adhäsionen nachgewiesen. Dem Bindegewebe scheint überall die Bildung von Faserzellen, sogenannten geschwänzten Körpern voraufzugehen. Aus denselben kann dann das gewöhnliche gelöckte Bindegewebe entstehen, welches in spätern Zeiten vollkommen homogen ist; zuweilen scheinen aber schon die Faserzellen direkt zu homogener Substanz zu verschmelzen (Heft I. p. 97. Not., 136 u. 192). In manchen Fällen verlängern sich die einzelnen Faserzellen zu langen, nicht in Bündel zusammentretenden Fibrillen (ibid. p. 200). Schon an den Faserzellen kann frühzeitig eine Fellmetamorphose, analog der an den runden Zellen eintretenden, geschehen (p. 148.); andererseits sieht man diese in einem späteren Alter an fertigem Bindegewebe zu Stande kommen. Das homogen gewordene Bindegewebe kann ossificiren (p. 135.): in den meisten Fällen sieht man aber nur eine Verkalkung mit verhältnismäsig großen Mengen von Kalkcarbonat. Vielleicht in der Mehrzahl aller Fälle zeigt aber das neugebildete Bindegewebe nicht die lockigen Bündel des normalen, sondern die Substanz hat ein ungleich dichteres, homogeneres Ansehen, ist ungleich schwieriger zu fasern und stellt dann mehr oder weniger gerade gerissene Fasern dar. Diese Form ist es insbesondere, für welche ich die Eigenschaft der fortgehenden Contraction festgehalten wissen will (p. 185). Delpech hatte diese Eigenschaft, die er als Retractilität sasst, zuerst diesem, von ihm als Tissu inodulaire bezeichneten Bindegewebe zugesprochen; Carswell hatte es geradezu contractiles Gewebe genannt und eine Reihe von krankhaften Erscheinungen sehr überzeugend darauf zurückgesührt; und doch war diese Eigenschaft der Contraction, welche eine so wesentliche Differenz zwischen normalem und pathologisch neugebildetem Bindegewebe ausmacht, vielfach übersehen und sogar verläugnet worden. — Was die elastischen Fasern anbetrifft, so muß ich die Theorie von Henle (Allg. Anat. pag. 194) für die wahrscheinlichste erklären, daß sie nämlich durch die Verlängerung und Verwachsung der Kerne der Bindegewebskörper (Faserzellen) entstehen.

- 2. Es entsteht Knorpelgewebe, welches erweichen oder ossisieiren kann. Wie es sich bildet, ist noch nicht genau verfolgt.
- 3. Nervenfasern: Ihr Bildungsmodus ist unbekannt, allein nach unseren bisherigen Erfahrungen bilden sie sich nur zwischen durchschnittenen Nervenstücken.
  - 4. Muskelfasern. Ihre Neubildung ist sehr zweiselhaft.
  - 5. Fettbindegewebe. Bildungsweise unbekannt.

Sieht man nun von den letzten Kategorien ab, welche ein sehr beschränktes Vorkommen haben, so zerfallen die neugebildeten Gewebsbestandtheile in zwei große Gruppen, je nachdem entweder zellige, transitorische, oder faserige, bleibende Elemente zur Entwicklung kommen. Dieses Resultat hat nun freilich eine Art von teleologischem Anstrich, allein es unterscheidet sich von den Resultaten, die man vom teleologischen Standpunkte erreicht, sehr wesentlich. Das neugebildete Gewebe mag so zweckmässig als möglich erscheinen, der "ldee des Organismus" so adaquat als möglich sein, so gilt es uns doch nicht als die Folge einer zweckmässig leitenden Idee, sondern als die einfache Manisestation eines allgemeinen Entwickelungsgesetzes: weder die Lebenskraft, noch die Naturheilkraft werden von uns als Behörden anerkannt, die dergleichen Dinge zu vollziehen im Stande wären. In der That, kann unsere Anschauung irgend etwas dabei gewinnen, wenn wir weiterhin über den Grund des von uns gefundenen Gesetzes speculiren und denselben in irgend einer mit irgend welchen Emblemen decorirten Kraft suchen, d. h. mit andern Worten, wenn wir für Entwicklungsgesetz den Begriff einer persönlichen Entwicklungskraft einschieben? Man

hat gesagt, eine solche Personification habe ihre große Bequemlichkeit, weil sie unserer Anschauung etwas mehr Concretes, Gegenständliches unterlege, und sie habe nichts zu bedeuten, da man sich ja in jedem Augenblicke daran erinnern könne, dass damit eigentlich nichts gesagt sei. Abgesehen davon, dass es der naturwissenschaftlichen Anschauung überhaupt unwürdig ist, nichtssagende Worte blos um der Bequemlichkeit willen einzuführen, so ist diese Personisication der Kräfte eben so unconsequent, als gefährlich. Will man einmal dergleichen mythologische Anschauungen, so muss man auch mythologisch vielspaltig sein, und man muss ganz kategorisch von einem eigenen Leben, einer selbstständigen Entwickelungskraft z. B. des Krebses reden, wenn anders man es nicht vorzieht, Krebs-Dryaden und Eiter-Nymphen zu verehren. Die Gefährlichkeit dieses Weges hat sich insbesondere an der Lehre von der Gut- und Bösartigkeit der Geschwülste gezeigt, auf die ich ihrer praktischen Bedeutung willen etwas näher eingehen will.

Das Wort "Geschwulst" in seiner heutigen Bedeutung wäre, genau genommen, am besten ganz aus der Systematik wegzulassen und nur in seiner ursprünglichen Bedeutung für den Zustand der Vergrößerung, des Geschwollenseins beizu-Will man einmal logisch zu Werke gehen, so kann man einen Venenkrebs nicht Geschwulst nennen, und andererseits ist es ganz consequent, wenn Küss (De la vascularité et de l'infl. pag. 49) auch die Entzündungs-Geschwulst, d. h. das aus entzündlichem Exsudat sich entwickelnde Gewebe unter dem Namen "Phlogom" dem Carcinom, Sarkom etc. anreiht. Das Wort ist aber für die Bezeichnung einer Klasse von krankhaften Bildungen ganz überflüssig, und ich muss mich namentlich entschieden gegen die Auffassung von Lotze (Allg. Pathol. pag. 390) verwahren, wenn er sagt: "Wir verstehen unter den krankhaften Geschwülsten nicht die durch vermehrten Blutzuflus oder durch Entzündung verursachten zeitweiligen Anschwellungen einzelner Organe, sondern die persistenten Ablagerungen theils normaler, theils veränderter Massen." Der Krebs ist, wie ich gezeigt habe, an sich nichts Persistentes, und das, was von ihm zu persistentem Gewebe werden kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was durch Eiterung, durch die Entwicklung einer Entzündungs-Geschwulst an persistentem Gewebe erzeugt werden kann.

Indem man nun die Geschwülste in gut- und bösartige eingetheilt hat, so ist natürlich der praktische Zweck im Auge gehalten worden, was nicht zu tadeln ist. Allein man ist dabei nicht stehen geblieben, sondern hat diese praktische Eintheilung in die wissenschaftliche Darstellung herüber genommen. Es bedarf wohl kaum einer Erörterung, dass ein solches Verfahren eben so unwissenschaftlich ist, als wenn ein Bolaniker auf die Giftigkeit der Pflanzen ein wissenschastliches System begründen wollte. Es fragt sich aber sogar, ob der praktische Nutzen jene Eintheilung rechtfertigt. Bösartig hat man im Allgemeinen diejenigen Geschwülste genannt, welche entweder die Structur der befallenen Organe total vernichteten, oder nach ihrer Entfernung wiederkehrten, oder von einem allgemeinen, constitutionellen Leiden abhingen. Alle diese Definitionen sind um so mehr unzureichend, als man die Bösartigkeit sehr häufig nur auf den localen Vorgang bezogen hat, während man anderemal an den allgemeinen dachte, der ihm zu Grunde liegen sollte. Das örtliche Zerstören ist aber mehr oder weniger allen Exsudaten im Parenchym der Organe gemein: ein Abscess zerstört gerade so, wie ein Krebs. Das Wiederkehren von Geschwülsten nach der Entfernung kommt oft genug vor. Müller (Geschwülste pag. 1) erwähnt solche Beispiele von Geschwülsten, die sich nachher als ganz gutartig darstellten; ich selbst habe Gelegenheit gehabt, ein solches Wiederkehren bei Sarkom und Enchondrom zu sehen, selbst an Orten, die von der Operationsstelle entfernt waren; an Condylome darf ich kaum erinnern. Ich will hier noch einen Fall anschließen, dessen Mittheilung ich meinem Freunde, dem Oberarzt Dr. Oeltze in Neu-Ruppin verdanke:

"Nach der Erzählung des Patienten" sagt derselbe, "soll sich vor etwa 3½ Jahren auf der linken Brustseite in der Mitte zwischen

Brustbein und Schultergelenk, etwa 11/2" oberhalb der Brustwarze, und gegen 1" von einer haselnussgroßen beweglichen Verhärtung, die er seit langen Jahren unverändert gehabt, entfernt, zuerst ein helles Knötchen, einer Warze ähnlich, gebildet haben, das allmählig mehr und mehr heranwuchs, und bis zum Novbr. 1844 die wenigstens doppelte Größe des jetzigen Tumor's erreicht hatte. Es ragte auf der Haut hervor, war leicht beweglich und dicke Venen liefen auf der Oberfläche von der Peripherie nach der Mitte zu, die öfters bedeutende Blutungen veranlassten. Pat. mattete nun ab, es stellte sich täglich Fieber ein, er schlief schlecht und schwitzte des Nachts sehr stark. Er ging delshalb im December desselben Jahres nach Berlin, liefs sich von Dieffenbach operiren und kehrte sehr wohl und munter hieher zurück, doch war die Wunde noch nicht ganz geheilt. Bei seiner Arbeit vernachlässigte er sie sehr, und zog zuletzt mich zu Rathe, der ich nach c. 4. Wochen die Heilung durch das Ungt. narcotico-balsam. bewirkte. Vor 5/4 Jahren bildete sich am Rande der Narbe ein neues Knötchen, aus dem nun der jetzige Tumor allmählig herangewachsen ist, dem vorigen vollkommen ähnlich, ebenfalls schmerzlos, hervorragend, mit starken Gefässen auf der Oberfläche, von denen heute Morgen zum ersten Male eines ein wenig geblutet hatte. Auch hatte sich allmählig, ohne dass eine Secretion zu bemerken war, eine Art eiteriger Schorf darauf gebildet.

Ich habe nun heute nach vorheriger Beätherung die Exstirpation gemacht und nachher das Ferr. candens applicirt, besonders gestützt auf eine Erfahrung, die wir hier an einem Postsecretair gemacht haben. Dieser hatte einen dem Aeußern nach ganz ähnlichen Tumor zwischen den Schultern, wurde erst hier operirt, dann, da das Ding wiederwuchs, in Berlin, dann nochmals hier und nun mit dem Ferr. candens touchirt, worauf seit 4 Jahren kein Recidiv erfolgt, und der Mann ganz gesund ist.

Auch mein Pat. ist sonst ganz wohl, arbeitet kräftig, und es ist keine Spur einer Cachexie vorhanden. Nur hat er seit c. 3 Jahren einen eigenthümlichen Tremor des linken Arms, der im Schlaf und bei ruhiger Gemüthsstimmung verschwindet, bei der geringsten Aufregung aber eintritt und auch mit der Aufregung immer mehr steigt, so dass beim Zorn selbst der linke Fus bewegt wird. Schmerz und Abnahme der Kräfte ist nicht vorhanden. Pat. kann während des starken Zitterns recht gut kleine Gegenstände erfassen, aber nur mit einigen Umständen."

Der mir ganz frisch überschickte Tumor hatte die Größe eines starken Taubenei's, war rundlich-oval, etwas schlaff, sonst aber compakt anzufühlen, auf dem Durchschnitt gleichmäßig weißlich, ohne daß etwas auszudrücken gewesen wäre. Die mikroskopische Untersuchung zeigte, daß er ganz aus unreifem Bindegewebe bestand, das in verschiedenen Richtungen sich durchsetzte; nur an einer ziemlich beschränkten Stelle fand sich ganz dichtes, entwickeltes Bindegewebe von ziemlich steifer, nicht gelockter Beschaffenheit. Die Geschwulst war also ein Fibroid.

Was endlich die Constitutionalität betrifft, so können die entschiedensten gutartigen Geschwülste diese Erscheinung darbieten. Von den Lipomen ist sie bekannt. Von Fibroiden sah ich folgenden merkwürdigen Fall: Bei einem jungen Menschen fanden sich, fast über den ganzen Körper verbreitet, eine große Zahl knotiger Geschwülste von der Größe eines Stecknadelknopfes bis zu der von Taubeneiern, die das eigenthümlich schlaffe, unelastische Gefühl von Lipomen darboten, und über denen die Haut sehr verdünnt, zuweilen etwas geröthet war; sie ließen sich mit der Haut verschieben. Bei der Untersuchung stellten sie sich als lockere Fibroide dar, die von den tieferen Hautschichten ausgingen und sich nach Art der Uterus-Fibroide ausschälen ließen. Der Kranke erzählte, daß ähnliche Geschwülste sich bei seinem Großvater, Vater und Geschwistern fänden. —

Während wir also Recidivirungen und Constitutionalität auch bei nicht bösartigen Neubildungen finden, während wir ferner die Heilbarkeit des Krebses, des Tuberkels etc. hinlänglich nachweisen können, so ist der Begriff des Bösartigen nur noch relativ zu halten, und schon nach der Eintheilung von Müller, der Lebert gefolgt ist, wären überhaupt nur die krebshaften Geschwülste zu den wirklich bösartigen zu rechnen. Müller definirt dieselben (Geschwülste pag. 10) als solche, welche gleich anfangs constitutionell sind oder es im natürlichen Verlauf ihrer Entwickelung regelmäßig werden, welche constitutionell geworden, regelmäßig nach der Exstirpation wiederkehren und zum sicheren Ruin der Individuen führen.

Dass auch diese Desinition nicht mehr haltbar ist, erhelt aus der immer entschiedener hervortretenden, schon von H. Nasse, Rokitansky, Jobert u. a. urgirten Ersahrung, dass der Krebs, der Tuberkel etc., wenn sie ein Organ in seiner Totalität besallen und zerstören, sich an diesem Ort "erschöpsen." Je weiter man in der Erkenntniss dieser Bildungen vorrückt, um so mehr wird man sich überzeugen, dass es nur darauf ankommt, die Erscheinungen in ihrer Reinheit auszusassen, und genau sestzustellen, was aus einem Dinge werden kann, um seine prognostische Bedeutung daraus solgern zu können; dass man sich aber nicht durch eine eine prädestinirte Gut- oder Bösartigkeit das Urtheil über den einzelnen Fall abschneiden dars.

Lobstein hatte in dieser Frage einen Weg eingeschlagen, der vielleicht fruchtbringend hätte sein können, als er die Geschwülste in euplastische und kakoplastische eintheilte, so sehr auch der teleologische Gedanke, der darin liegt, zurückzuweisen ist. Indem er dabei auf Blumenbach's Bildungskrast zurückging, so war die Aussorderung zu einem Studium der Aeusserungen dieser Krast, der Bildungsgesetze sehr nahe gerückt. Betrachtet man dagegen die Art, wie die naturphilosophische Schule in Deutschland den Gegenstand aufgefalst hatte, indem sie Vergleichungen zwischen den verschiedenen Krankheitsprozessen und niederen Thierklassen aussann, so wird der Fortschritt, welcher in dem Gedanken von Lobstein liegt, klar hervortreten. Freilich hatte Joh. Friedr. Meckel in die naturphilosophische Art der pathologischen Anschauung ein gewisses physiologisches Interesse gebracht, indem er eine von Abernethy angeregte Idee verallgemeinerte und in den Geschwülsten zum großen Theil Nachahmungen normaler Gewebe nachzuweisen strebte. Aber so wenig dadurch, als durch die ziemlich analoge Annahme accidenteller Bildungen, wie sie in Frankreich seit langer Zeit gangbar war und später in Wien Eingang gefunden hat, war ein genaues Studium der Entwickelungsgeschichte angeregt. Was half es, durch einen beliebigen Zusall, durch eine Aberration der Bildungskraft Alles erklären zu wollen? Immerhin handelte es sich dech nur um die Bildungskraft, nicht um die Sache selbst.

Ungleich fördernder, wie das Beispiel ihres Urhebers selbst beweist, hat sich die Theorie von Müller, welche gewissermassen auf der Meckel'schen Anschauung von der pathologischen Bildung fusst, erwiesen, dass nämlich die Geschwülste, ähnlich wie die Missgeburten, eine Art von gehinderter Entwickelung, ein Stehenbleiben auf gewissen Stufen der embryonalen Bildung ausdrücken. Damit war zuerst der Weg eröffnet, auch die Geschwülste als mit Entwickelung begabte Theile zu betrachten. Müller konnte von diesem Standpunkt aus nicht blos die Eintheilung in homologe und heterologe Gewebe von Carswell zurückweisen, insofern dieser Forscher eine Heterologie der Elemente angenommen hatte, sondern er hätte auch den durch die Phantasmen der Kluge-Rust'schen Schule eingeführten Traum von einem selbstständigen Leben dieser Geschwülste, die man gar mit einem selbstständigen Cirkulations-System begabt hatte, von Grund aus vernichten können. In diesem Augenblick müssen wir aber auch über diese Theorie hinausgehen, denn auch sie hat noch zuviel von dem Standpunkt der absoluten Physiologie, wie es in der Zeit, wo sie geschaffen wurde, natürlich war. Die Pathologie muß ihren eigenen, großen und selbstständigen Standpunkt haben, aber sie muss sich bewusst bleiben, welchen Meistern sie es zu danken hat, dass sie dahin hat gelangen können. Die Geschwülste drücken bestimmt kein Stehenbleiben auf embryonalen Entwickelungsstusen, keine Hemmungsbildungen aus, denn, wie ich an der Entwickelungsgeschichte des Krebses gezeigt zu haben glaube, sowohl seine Zellen gehen alle an Zellen bekannten Stufen der Entwickelung und Rückbildung durch, als auch seine Fasern entwickeln sich zu bleibenden Gewebsbestandtheilen. Alle Phasen der Entwickelung, welche an ihnen denkbar sind, kommen wirklich vor; jede logische Combination zeigt sich an ihnen real manisestirt.

Der wesentliche Fortschritt, welcher in diese Dinge gekommen ist, scheint mir darin zu liegen, dass man der Genese

um einen Schritt näher gerückt ist, seitdem man die Untersuchung nach den primären Exsudaten begonnen hat. Es handelt sich nicht mehr so sehr um die Zellen und Fasern, welche z. B. im Krebs vorkommen, deren Bildung wir allmählich unter allgemeine Gesetze subsumiren, sondern es handelt sich wesentlich um die Störungen in dem Ernährungsakt, wie ich beim Krebs gleichfalls schon berührt habe. \*) Darum kümmerte sich die Physiologie nicht, und dass sie es nicht that, das folgte einfach aus dem Umstande, in welchem sich die große Differenz der physiologischen und pathologischen Anschauung concentrirt, dass nämlich die Physiologie einer gewissen Teleologie nicht entbehren kann. Der Physiolog fragt bei jeder Erscheinung nach dem Zweck, dem vernünstigen Grund derselben, und indem er danach forscht, gelangt er entschieden zu großen Resultaten: selbst wo er die Forschung nach der Ursache der Erscheinung aufgeben muß, supponirt er ganz glücklich die Forschung nach dem Zweck derselben. "Wenn wir Krystall, Pflanze und Thier mit einander vergleichen", sagt Nägeli (Zeitschr. für wiss. Botanik,

\*) Einige neuere Schriftsteller sind sich leider über diesen Gegenstand sehr unklar. Wenn z. B. Dietl behauptet, das Krankheitsprodukt sei das Krankheits-Individuum, so ist das außer aller Logik. Abgesehen davon, dass Krankheits-Individuen nirgends zu finden sind, sondern nur kranke Individuen, so ist das eine traurige Pathologie und noch traurigere Therapie, die erst bei den Krankheitsprodukten anfängt. In der Produktion, in dem Werden und Entstehen die krankhaften Dinge zu erfassen, das ist der Triumph der Wissenschaft, das Objekt denkender Köpfe. Nie und nimmermehr kann und darf die Klinik, wie Dietl will, identisch mit Morphologie des krankhaften Produkts sein. Eine solche Auffassung ist eine tiefe logische Verirrung. Morphologie des krank-· haften Produkts ist weiter nichts, als eine pomphafte Paraphrase von pathologischer Histologie, so dals man also consequent einen pathologischen Histologen für einen Kliniker ausgeben müsste, was hoffentlich keinem Gouvernement, das über die Besetzung einer Klinik zu entscheiden hat, genügen wird. Einem ähnlichen Irrthum ist es zuzuschreiben, dass man in der letzten Zeit zuweilen die allgemeine Anatomie für Physiologie gehalten hat.

II. pag. 40), "so ergiebt sich als Resultat, dass wir von den Ursachen der Gestaltung bei allen dreien nichts wissen, dass aber durch die Gestaltung Zwecke erreicht werden, die aus der Gestaltung als ursächlichem Moment hervorgehen. Gestaltung und Realisirung von Zwecken gehen einander vollkommen parallel; je ausgebildeter die erstere, desto höher ist auch die zweite." Die Pathologie kennt eine solche Methode nur in einem sehr beschränkten Maassstabe; da nämlich, wo es sich um die Erforschung der rückgängigen Prozesse, der Heilungsvorgänge, "der Naturheilkraft" handelt, da lässt sich mit einigem Erfolge ein teleologischer Gang, eine Untersuchung nach dem Zweck geltend machen. Will man diese Methode aber ausdehnen auf die ganzen Krankheitsprozesse, so kommt man consequent dahin, die Krankheiten als Folgen der Erbsünde oder als Strafen einer persönlichen, grollenden Gottheit zu statuiren, wie man den Zweck der Welt in der Verherrlichung eines Gottes suchte, der sein Vergnügen daran fand. Es ist nun einmal kein Zweck darin zu entdecken, wenn einer eine Geschwulst bekommt: es ist, wie wir zu sagen pslegen, ein Zufall, ein zweckloses Ereigniss, durch welches in dem thierischen Körper der gesetzmässige Ablauf einer Reihe von Erscheinungen, deren sichtbares Resultat die Geschwulst ist, angeregt wird. Die Pathogenie kann demnach keine andere Aufgabe haben, als jenen Zufall kennen zu lernen und die Gesetze, nach denen die späteren Erscheinungen verlaufen, zu ergründen. Diese Gesetze sind dann, teleologisch aufgefast, der Willensausdruck irgend welcher guter oder böser Dämonen, die einmal einen günstigen, das anderemal einen verderblichen Einflus ausüben; ontologisch ausgedrückt, bezeichnen sie die Willkür einer eigensinnigen Naturkraft, welche sich nun einmal darauf versetzt hat, organisiren zu wollen, auch wo es ganz unpassend ist. Naturwissenschaftlich betrachtet, sind diese Gesetze eben nur Gesetze.

So lange, als wir noch nicht dahin gekommen sein werden, die Störungen in dem Ernährungsakt und die primären Exsudate im Detail zu kennen, werden wir uns allerdings

begnügen müssen, die pathologischen Neubildungen nach Organisations-Differenzen zu unterscheiden. Es scheint mir aberdann gerathen, auf die von Carswell vorgeschlagene Eintheilung, obwohl in einer etwas anderen Fassung, zurückzugehen, und wiederum homologe und heterologe Neubildungen auseinander zu halten. Schon im ersten Hest dieses Archivs habe ich gezeigt, dass der Krebs, das faserig-zellige Sarkom, die Eiterung mit Granulationsbildung eine Reihe von Bildungsepochen unterscheiden lassen, von denen man einen Theil als progressiv, einen anderen als regressiv auffassen muß. Betrachtet man nun diese Gebilde auf der Höhe ihrer Entwickelung, wo sie also aus Fasern und Zellen gemischt sind, so kann man durchaus nicht behaupten, sie enthielten irgend einen heterologen Bestandtheil, aber in ihrer ganzen Erscheinung drücken sie doch etwas wesentlich heterologes, etwas in dieser Art im Körper nicht vorkommendes aus. Es giebt Analogien dazu, wie ich z. B. an Krebs und Eierstock gezeigt habe, aber ein Eierstock ist noch lange kein Krebs, der Krebs ist kein dem Eierstock homologes Gebilde. Unter diesem Gesichtspunkt giebt es nun eine Reihe von homologen Neubildungen, welche in ihrer Totalität ein im Körper vorhandenes Gewebe reproduciren (Bindegewebe, Knorpel, Knochen, Gefässe, Fett), und eine andere Reihe, welche von den normalen Geweben wesentlich abweichen (Eiter, Colloid, Tuberkel, Krebs, Sarcom). Prognostisch betrachtet ist die erste Reihe im Allgemeinen gutartig, die letztere relativ bösartig, allein unter Umständen können auch die Gebilde der ersten Reihe bösartig, die der letzteren gutartig sein.

Ich habe ferner in meiner Krebsarbeit hervorgehoben, dass die Bösartigkeit des Krebses im Allgemeinen im geraden Verhältniss zu seinem Gehalt an Zellen, und dieser wiederum in einem ähnlichen Verhältniss zu der Rapidität der Entwickelung steht (pag. 109. 200). Je mehr Zellen sich bilden, um so früher bricht der Krebs auf, weil die Decken durch den Druck usurirt werden; je schneller die Entwickelung vor sich geht, um so früher kommen die Zellen über die Entwickelungs-

epoche hinaus, bis zu welcher sie fähig sind, sich zu bleibenden Gewebsbestandtheilen zu entwickeln, d. h. um so mehr Zellen transitorischer Bedeutung werden gebildet. ebenso ist es beim Sarcom, bei der Eiterung. Eine Geschwulst ist im Allgemeinen um so gutartiger, je mehr Fasern sich bilden. Durch diese wird sie zu einem bleibenden Bestandtheil des Körpers, allein die Menge der sich bildenden Fasern, der Ort der Bildung etc. können doch für den Körper oder das einzelne Organ von sehr deletärem Einflus sein. Indem man nun vom teleologischen Standpunkt aus einen Theil der Geschwülste als bösartige verschrie, hat man sich nicht blos das Studium ihrer Entwickelung abgeschnitten, sondern man hat auch den einzelnen Kranken effektiv geschadet. Während man mit großem Selbstgefühl einen Krebs als ein noli me tangere proklamirte und einem Tuberkulösen den sicheren Tod prophezeite, entblödete man sich nicht, alle Versuche, ein Heilverfahren für diese Krankheiten aufzusinden, als Marktschreierei zu bezeichnen, und dieselben Aerzte, welche mit dem Ton der Infallibilität einen unschuldigen Hautausschlag als den Ausdruck einer tiefen skrophulösen Dyskrasie, eine unbedeutende Augenentzündung als das Produkt schwerer hämorrhoidaler oder arthritischer Erkrankungen hinstellten, sahen mit stolzer Selbstbefriedigung die an krebsigen und tuberkulösen Krankheiten Leidenden, welche sie vor den Händen jener Marktschreier bewahrt hatten, einem qualvollen Tode entgegen siechen. Das ist die wahre Höhe dieser kleinlichen und engherzigen Teleo-Ontologie! Wenden wir unseren Blick zu den Tiesen der einfachen Mikroskopie zurück.

Nach der kurzen Darstellung der bekannten Entwickelungsgesetze der pathologischen Organisation, welche wir oben versucht hatten, würden wir jetzt zu einer Betrachtung der Bedingungen kommen, unter denen diese Gesetze zur Geltung kommen können, Es scheint mir aber von vorn herein, als ob man dabei auch noch in den letzten Zeiten meistentheils zweierlei zusammengeworfen hat, das wesentlich

aus einander zu halten ist, nämlich das Exsudat selbst und die Metamorphose des Exsudats; man hat ziemlich allgemein übersehen, dass man zuerst ergründen mus, warum überhaupt ah einer gegebenen Stelle ein Exsudat entsteht, und warum dieses Exsudat bald diese, bald jene chemische und physikalische Beschaffenheit darbietet. (Vorausgesetzt natürlich, dass man zugesteht, alle pathologische Neubildung geschehe aus Exsudat, wobei Exsudat nur der Ausdruck für die aus den Gefässen ausgetretene Flüssigkeit ist, die ein Analogon der gewöhnlichen Ernährungsflüssigkeit darstellt). Diese Untersuchung lassen wir für jelzt liegen: das Exsudat ist für uns gegeben, und unsere Darstellung bezieht sich nur auf die Art seiner Metamorphose und die Bedingungen derselben. Die Metamorphose kann eine einfach chemische sein, z. B. das Exsudat kann verwesen (verjauchen), oder eine einfach physikalische, z. B. es kann eintrocknen (verschrumpsen); für uns ist nur die Orgamisation von Interesse, und die vorliegende Frage stellt sich demgemäß so: Welche Bedingungen sind erforderlich, auf dass die Organisation eines gegebenen Exsudates zu Stande kommen könne? Die bisher erkennbaren Bedingungen möchten folgende sein:

Körper oder einem Theil desselben, was man in der mythologischen Fassung "Einwirkung der Lebenskraft" genannt hat. Dass Nerven bei der Zellenbildung unnöthig sind, beweist sowohl die Pflanze, als das thierische Ei; dass aber den Nerven überhaupt jeder direkte Einfluss auf die Organisation der Exsudate abgeht, läst sich wenigstens nicht positiv beweisen. Man könnte für einen solchen Einfluss den Umstand ansühren, dass fast alle zu leimgebendem Gewebe entwickelten Exsudate im Gehirn und den Hirnhäuten, an den Nerven und Sinnesorganen nicht einfach zu verkalken, sondern wirklich zu ossisieren pslegen, während fast alle derartigen Bildungen an den übrigen serösen Häuten (Herzbeutel, Brust- und Bauchsell, Scheidenhaut), sowie die meisten im Parenchym der Organe gelegenen keine Spur von Knochengewebe, sondern

einsache Verkalkungen zeigen. Allein hat man damit etwas mehr, als eine vorläufig unbegreifliche Reihe von Thatsachen? Ueberdiess handelt es sich hier nicht einmal um die primäre Organisation eines Exsudates, sondern nur um secundare Veränderungen neugebildeter Gewebe. Die Annahme der Einwirkung einer besonderen Lebenskrast ist aber ganz ungerechtfertigt, so lange die Möglichkeit nicht widerlegt ist, dass diese Vorgänge allgemein gültigen, mechanischen Gesetzen folgen; sie ist aufserdem überflüssig, da wir über den Mechanismus der Einwirkung uns gar keine Vorstellung machen können, also nicht einmal die Theorie etwas dabei gewinnt. Dagegen ist es wohl möglich, dass ähnlich, wie bei den sog. Contaktwirkungen der Chemie und Physik, eine Bewegung der Atome von dem lebenden Körper, dessen Leben wesentlich in einer fortgehenden, ununterbrochenen Bewegung der Atome nach eigenthümlichen Gesetzen besteht, auf das Exsudat übertragen und so eine analoge Fortsetzung der einmal gegebenen Bewegung eingeleitet werde. Als Analogon dafür würde die Einwirkung des Samens auf das Ei, des Contagiums auf den thierischen Körper zu betrachten sein. — Die Versuche, die thierische Zellenbildung außerhalb des Contakts mit dem thierischen Körper zu reproduciren, kann ich in ihrer jetzigen Gestalt nicht anerkennen, so gern ich auch zugestehe, dass es sehr bequem wäre, Jacquard-Stühle für Zellen und Fasern einzurichten. Die von Gulliver angestellten und später von Bennett wiederholten Experimente habe ich schon früher widerlegt (Zeitschr. für rat. Med. 1846, Bd. V. pag. 228); die Versuche von Helbert (Vogel Allg. path. Anat. pag. 182) sind mir nicht gelungen.

2. Die Anwesenheit eines Exsudates von bestimmter chemischer Constitution. Nicht jedes Exsudat ist der Organisation fähig, z. B. das seröse oder einsach albuminöse. Die genauer bekannten Exsudate sind um so mehr organisationsfähig, je mehr sich ihre Zusammensetzung der des Ernährungs- oder des Blutplasma's nähert, was ungefähr ebensoviel heißt, als daß die Organisationsfähigkeit der

Exsudate in einem geraden Verhältnis zu ihrem Faserstoffgehalt steht. So sehen wir namentlich an den Exsudaten, welche ich vorläusig unter dem Namen der gallertartigen zusammengefalst habe, die Organisationsfähigkeit um so geringer, je
größer die Verschiedenheit des Exsudats von der gewöhnlichen
Ernährungsflüssigkeit hervortritt. Es gehört ferner ein gewisser Wassergehalt, der sich freilich bisher noch nicht quantitativ bestimmen läst, dazu, die zur Zellenbildung nothwendige Bewegung und Verschiebung der Atome möglich zu
machen: Exsudate von einer zu großen Trockenheit und Dichtigkeit sind immer nekrotisirende.

3. Das Vorhandensein einer schützenden Umgebung. Die Annahme von Rokitansky, dass die Anwesenheit von Sauerstoff für die Organisation der Exsudate besonders günstig sei (Allg. path. Anat. pag. 136), bestätigt sich in der Erfahrung nicht, im Gegentheil verursacht der Contakt der Exsudate mit der atmosphärischen Lust entweder eine sehr ungünstige Metamorphose, die Verwesung, oder eine nur bedingt günstige, die Eintrocknung. Der praktische Arzt hat die Veränderung in der Exsudat-Metamorphose unter der Einwirkung der atmosphärischen Lust oft genug zu beobachten Gelegenheit: es bildet sich ein Abscess, er entleert durch Incision einen sehr guten Eiter, am nächsten Tage findet sieh leider nur zu oft eine jauchige, verwesende Flüssigkeit (Punktion des Empyems). Die Entstehung einer Kruste, d. h. der durch Wasserverdampfung ausgetrockneten, obersten Exsudatschicht auf eiternden Flächen, welche die tieseren Schichten schützt, ist dagegen ein relativ günstiges Ereignis.

Besindet sich nun ein Exsudat unter den sur Organisation günstigen Bedingungen, so fragt es sich weiter, welches die Bedingungen sind, unter denen die Organisation bald diese, bald jene Richtung einschlägt? Diese Richtung kann aber eine doppelte sein, je nachdem die aus den Gesäsen ausgetretene Flüssigkeit, mag sie nun unverändert, oder durch irgend welchen Einslus nach der Exsudation alterirt worden sein, entweder eine den Nachbargebilden ho-

mologe Entwickelung giebt entweder eine Hypertrophie oder eine Regeneration; den Schluss der heterologen macht in den meisten Fällen eine Narbe aus Bindegewebe. Sehen wir von der Hypertrophie ab, so bleibt uns also die homologe Narbe Regeneration, die heterologe = Bindegewebe. Die Bedingungen, unter denen die eine oder andere dieser Richtungen eingeschlagen wird, lassen sich vorläusig unter folgende Gesichtspunkte bringen:

- 1. Die Beschaffenheit des Nachbargewebes. Nicht jedes Gewebe ist fähig, seinen Entwickelungstypus oder seinen Einflus als matrix eines bestimmten Gewebes auf das Exsudat zu übertragen; an gewissen Geweben aber kannte man diese Uebertragung seit langer Zeit, und hat die Erscheinung als Gesetz der analogen Bildung (Henle, Vogel) bestimmter formulirt. Am entschiedensten ist die homologe Entwickelung bekanntlich an Knochen, wo die Mehrzahl aller Exsudate wieder zu Knochen wird; nächstdem kennen wir die Regeneration der Nerven und der Linse, den Substanzersatz nach Erosionen der Schleimhäute und der äußeren Haut. Die Angaben über Neubildung von Muskelgewebe werden immer wieder von Neuem widerlegt. - Aber nicht bloß physiologische, sondern auch pathologische Gewebe können ihren Entwickelungstypus mittheilen, wie es z. B. schon lange vom Eiter bekannt ist. (Eiter macht Eiter.)
- hen gewöhnlich die homologe, große die heterologe Entwickelung ein. Vogel (Allg. path. Anat. pag. 88) hat dieß Gesetzsehr richtig hervorgehoben, nur daß ich ihm darin nicht beistimmen kann, daß Eiterung keine Organisation ist. Ich nenne alle thierische Formbildung Organisation.
- 3. Der Wassergehalt und Temperaturgrad des Exsudates, wie ich schon früher (Beiträge zur exp. Pathol. H. pag. 11) erwähnt habe. Je seuchter und wärmer ein übrigens organisationsfähiges Exsudat ist, um so sehneller geht seine Entwickelung vor sich; die Schnelligkeit der Entwicke-

lung entspricht aber, wie ich oben gezeigt habe, der Zeilenbildung; es wird daher, wenn der angeführte Satz richtig ist, auch jedes Moment, welches die Entwickelung beschleunigt, die Bildung von Zellen begünstigen. Entwickelung, Organisation ist diejenige Bewegung der Atome eines Exsudates, vermöge welcher sie zu bestimmten organischen Formen zusammentreten, nachdem sie eine Reihe uns unbekannter chemischer Combinationen durchgegangen sind. Sowohl die Feuchtigkeit als die Wärme erleichtern diese Bewegung: die Feuchtigkeit, indem sie eine Verschiebung der Atome gegen einander durch das Zwischentreten von Wasseratomen begünstigt; die Wärme, insofern nach physikalischer Anschauung Expansion der Stoffe, Repulsion der Atome auf sie zurückgeführt werden. Die Bedeutung, welche beide Momente für die ganze belebte Natur haben, ist so augenfällig, dass man seit den ältesten Zeiten in allen Theorien der Schöpfung auf sie zurückgegangen ist, und wenn es auch vielleicht nicht möglich ist (was ich nicht weiß), die Anwendung der "feuchten Wärme" (Cataplasmen) in der Medicin bis auf die göttliche Verehrung des Wassers und des Feuers, wie sie seit den Kosmogonien der Inder sich durch alle alten Naturreligionen hindurchzieht, zu verfolgen, so ist sie doch immerhin alt genug, als dass man sich auf sie beziehen kann, wenn es sich um die Entscheidung der Frage handelt, ob die feuchte Wärme wirklich eine grösere Rapidität in der Entwickelung, eine vermehrte Zellenbildung (oder mit andern Worten, wenn es sich von faserstoffigen Exsudaten handelt, vermehrte Eiterbildung) hervorruse. Man darf dabei freilich nicht übersehen, dass auch die Quantität des Exsudates, der sogenannte Exsudationsprozess dadurch wesentlich influenzirt wird, denn "eitermachende Mittel" sind nicht blos solche, welche die Quantität der sich neubildenden Zellen steigern, sondern auch solche, welche die Qualität und Quantität des Exsudates selbst bedingen. — Den bedeutenden Einfluss, welchen ein verminderter Wassergehalt auf die Entwickelung ausübt, sieht man am entschiedensten an den Tuberkeln, und ich kann den Einwürsen, welche Rokitansky

in dieser Beziehung gegen Engel richtet, in keiner Weise beistimmen. Die große Trockenheit der tuberkulösen Exsudate ist eine ganz wesentliche und charakteristische Eigenschaft derselben, und der Einfluß dieser Trockenheit zeigt sich unzweifelhaft in dem Mangel jeder entschiedenen Zellenbildung in derselben; immer sieht man nur jene fast solid aussehenden, unregelmäßigen Bildungen, die man Tuberkelkörperchen genannt hat.

4. Eine nicht genau zu definirende Eigenthümlichkeit, die ich vorläusig kurzweg als das Gedächtniss in den Exsudaten bezeichnen will. Dass bei einem Kranken fast alle Exsudate eiterig, bei einem anderen krebsig, bei einem dritten tuberkulös werden, das ist bisher nicht auf ein bestimmtes Verhältnis zurückzusühren. Wüssten wir sicher, dass unter solchen Verhältnissen alle Exsudate eine gleiche chemische und physikalische Constitution haben, bestünde wirklich die von Rokitansky angenommene primäre Differenz der Blasteme, so wäre die Erklärung ziemlich leicht, aber wir müssen zugestehen, dass diese Punkte durchaus nicht klar sind. Die Zurückführung dieser Verhältnisse auf Dyskrasien oder Diathesen ist ziemlich misslich, da in diesem Falle jedes Exsudat in demselben Körper dieselbe Metamorphose durchmachen müsste. Wir sehen aber neben einer frischen I'uberkulese der Lunge frische Pneumonien austreten, die zur Induration (Bindegewebsbildung) oder eiterigen Infiltration führen können; wir sehen neben einer ausgedehnten Eruption von Krebsknoten ausgedehnte Entzündungsprocesse entstehen. Es liegen hier noch viele Räthsel vor, die nur eine unbefangene Untersuchung allmählich auflösen kann.

Wissen wir also, dass die Beschassenheit der Nachbargewebe und die Größe der Exsudate Einsluß auf die homologe oder heterologe Entwickelung der letzteren, der Wassergehalt und Temperaturgrad etc. Einstuß auf die Menge der sich bildenden Fasern und Zehlen haben, so müssen wir uns dech erinnern, daß damit die Bedingungen, durch welche die Richtung der Organisation bestimmt wird, nicht erschöpst sein können, und dass wir insbesondere noch sehr wesentliche Ausschlüsse über den Einsluss der Qualität eines Exsudats auf die Richtung der sich in ihm entwickelnden Gewebsbestandtheile von genauen und ausgedehnten Untersuchungen erwarten müssen. Bleiben wir z. B. bei den Beispielen stehen, die ich bei meiner Krebsarbeit ausgeführt habe, so lässt es sich bis jetzt noch auf keine Weise begreisen, warum hier Krebs, dort ein saserig-zelliges Sarkom, dort Eiterung mit Granulation sich bildet. Erklären wir also offen, dass weder solidar-, noch humoralpathologisch, weder durch Nerven-Sympathie und Antagonismus, noch durch Dyskrasien etwas Genaueres über diesen Gegenstand ermittelt worden ist.

Wenden wir uns mit diesen bestimmt formulirten Erfahrungen wieder zu der praktischen Bedeutung derselben, so finden wir, dass die meisten Aerzte dieselbe durchaus verkannt haben. Sie gestanden der Mikroskopie nur eine Bedeutung für die Diognose zu, übersahen aber den gressen Einfluss, den sie auf die Veränderung der pathologischen Anschauungen und durch die veränderte Prognose auch der therapeutischen hätte haben müssen. Diese nächste und auf der Hand liegende diagnostische Bedeutung hat wenigstens das hervorgebracht, dass einzelne Kliniker und Praktiker dieses oder jenes Sekret untersuchen liessen, dass sie allenfalls ein Stück von einer Geschwulst entfernten und das Votum eines erfahrenen Untersuchers einholten, bevor sie an die Behandlung derselben gingen, und man ist an einzelnen Orten wirklich dahin gekommen, dass man nicht mehr in Verlegenheit geräth, eine große condylomatöse Wucherung am penis für Krebs (Révue méd. chirurg. 1847. Avril p. 215.) oder ein moleculäres Harnsediment für Eiter (the Lancet 1845. May No. 19.) zu halten. Eine solche Handhabung der Mikroskopie wird immer ihre Früchte bringen, namentlich wird der einzelne Fall ungleich sicherer beurtheilt werden können, aber die eigentlich große und würdige Art, die mikroskopischen Thatsachen zu benutzen, wird erst dann gewonnen werden, wenn man sich allgemeiner gewöhnt, mit seinen ganzen Anschauungen über pathologische Vorgänge einen Schritt vorwärts zu thun und die Erfahrungen über die Lebenserscheinungen in ihren unendlich kleinen Abweichungen, an den Grenzen des Sichtbaren zur Herstellung eines Naturgemäldes der Krankheiten zu verwerthen. Tritt dann aus dem Gewirr der einzelnen Beobachtungen immer klarer und begrenzter das bis dahin nur geahnte und in den gröbsten Rahmen geschlossene Bild, so reifst endlich die sichere Hand des Forschers das ewige Gesetz aus dem mystischen Kreis der "dunkeln Naturkräfte" hervor, und der Mensch hat eine neue Waffe zur Vertheidigung seines Leibes gewonnen.

Beachten wir nur das Beispiel, welches die Pflanzenphysiologie und die Embryologie uns geben; nehmen wir die verschiedenen Entwicklungsformen nicht mehr als ontologische Größen, sondern sprechen wir auch pathologischerseits nur von Zellen, so lange diese Zellen sich nur als solche, ohne eine specifische Entwicklungsrichtung zu bleibendem Gewebe, darstellen, so beantwortet sich eine Reihe von Fragen, die man vom diagnostischen und therapeutischen Standpunkt aus an die Mikroskopie zu thun gewohnt war, ganz anders als bisher. Im Interesse eines allgemeinen Verständnisses will ich auch wieder an ein bestimmtes Beispiel anknüpfen und einige Punkte aus der Lehre von der Eiterung besprechen.

Der Name Eiter ist in seiner gewöhnlichen Auffassung, wie schon Vogel (Allg. Anat. p. 105.) hervorgehoben hat, von einer etwas unklaren Bedeutung; eine genaue Analyse gestattet indes sehr wohl eine bestimmte Desinition desselben. Ich formulire dieselbe folgendermassen: Eiter ist ein in rapider Entwickelung begriffenes Gewebe transitorischer Bedeutung, welches aus Zellen und einer flüssigen, eiweisartigen Intercellularsubstanz besteht und aus einem unter ungewöhnlichen Bedingungen angehäuftem, faserstoffigem Blastem hervorgeht. Diese Desininition schließt die Jauche aus, insofern diese eine verwesende Flüssigkeit darstellt; den Tuberkeldetritus (erweichten Tuberkel, Tuberkeleiter), insofern er keine Zellen enthält; den Krebssaft, insofern die Entwickelung un-

gleich weniger schnell, die Intercellularsubstanz ungleich weniger eiweissartig ist\*); den eiterartigen Schleim, insosern sein Blastem weniger ungewöhnliche Bedingungen voraussetzt. Andererseits bezieht sich die Desinition nicht bloss auf das pus bonum et laudabile, welches die von Güterbock zuerst beschriebenen granulirten Zellen mit 3-5 Kernen enthält, sondern auf jede beliebige Eiterart, mögen nun "Exsudatkörperchen", "Entzündungskörperchen" oder irgend sonst welche ontologischen Wesen sich darin befinden. Sobald man dahin gekommen ist, den Eiter als ein Werdendes, als ein sich entwickelndes Gewebe zu fassen, so muss man sich von vornherein bewusst sein, dass sowohl die Intercellularsubstanz, als die Zellen eine Reihe von Differenzen, jene der Mischung, diese der Form darbieten können. Nicht die bestimmte Entwickelungshöhe, welche man, wenn auch nicht willkürlich, so doch unter einem beschränkten Gesichtspunkt herausgegriffen hat, ist für die Zellen charakteristisch, sondern jede mögliche Entwickelungsstufe, sowohl frühere, als spätere muß als gleichberechtigt betrachtet werden. Es können also nackte Kerne und ganz junge ein- oder mehrkernige Zellen mit homogenem Inhalt, ältere Zellen mit verschmelzenden Kernen und moleculärem Inhalt, ganz alte mit großem granulirtem, einfachem Kern und Kernkörperchen, atrophirte ohne Kern (Exsudatkörperchen, pyoide Kugeln) oder endlich fettigmetamorphosirte (Körnchenzellen, Entzündungskugeln) darin vorkommen.

\*) Hughes Bennett (Edinb. Monthly Journ. 1847. March) hat in einer Arbeit über Krebs, welche in sehr wesentlichen Punkten mit der meinigen übereinstimmt, das Zusammenvorkommen von Fasern und Zellen als charakteristisch für Krebs angegeben, während er die Specifität der Fasern und Zellen für sich leugnet. Ich will dagegen nur hervorheben, wie gewisse Formen der Eiterung mit enormer Granulationsbildung, die man ihres "fungösen" Ansehens wegen für krebshaft gehalten hat, gleichzeitig Fasern und Zellen enthalten, ohne desswegen Krebs zu sein. Ein solches Beispiel habe ich schon bei einer frühern Gelegenheit an den luxurirenden Wucherungen auf fibrösen Geweben angerührt. (Med. Vereins-Zeit. 1846. No. 3.

Geht man bloß nach den Zellen, so werden sich Verwechselungen mit allen übrigen, in der Entwickelung begriffenen,
aus Zellen bestehenden Geweben herausstellen können. Betrachten wir nach diesen Gesichtspunkten einige bei dem Eiter in Frage gekommene Punkte:

- 1. Specifischer Eiter. Alle besseren Beobachter kommen mehr und mehr darin überein, dass das Mikroskop an dem sog. specifischen Eiter (abgesehen von dem fälschlich als Eiter betrachteten Tuberkeldetritus, Krebssaft etc.) nichts abweichendes nachweist. Donné selbst ist davon zurückgekommen, die früher von ihm als charakteristisch betrachteten Thierchen im blennorhagischen Ausfluss für ein Attribut der Syphilis zu betrachten. Ebenso überzeugt man sich allmählich, dass die mineralogischen und botanischen Elemente keine Specisicität eines Eiters bedingen, sondern dass Krystalle und Pilze überalt den Eintritt chemischer Veränderungen in dem Eiter d. h. schliesslich der Verwesung bezeichnen. Das Specisische ist demnach an keine besondere Form gebunden, und es ist in diesem Augenblick vollkommen wahrscheinlich, dass es sich nur um chemische Abweichungen der Intercellularsubstanz oder des Blastems selbst handelt, die aber vorläufig noch durch kein anderes Hülfsmittel wahrgenommen werden können, als durch das lebende Reagens (Impfung der Syphilis, des Rotzes, der Pocken etc.)
- 2. Eiter in Blut. Ich habe diesen Punkt schon früher (Med. Vereins-Zeitung 1846. No. 34—36 1847. No. 3-4.) so detaillirt besprochen, dass ich hier nur mit ein Paar Worten dabei verweilen will. Wir haben im Blut ein in steter Entwickelung begriffenes Gewebe vor uns. Wie bei dem Erwachsenen die eigenthümlichen Gewebszellen des Blutes, die rothen Körperchen entstehen, wissen wir noch nicht, indess spricht die Analogie des Fötus und der niederen Wirbelthiere sehr wahrscheinlich für eine Entstehung derselben aus kernhaltigen farblosen Körperchen, welche sich im Blute vorsinden. Da bei dem erwachsenen Menschen aber in dem Blut selbst die Metamorphose solcher farblosen, kernhaltigen Zellen in die ge-

färbten kernlosen nicht zu beobachten ist, so bleibt die Hypothese, dass bestimmte Orte im Körper der Sitz einer solchen Nachbildung sind, die glaubwürdigste. Wie dem nun auch sein mag, so können wir mit Bestimmtheit sagen, dass ein Theil der farblosen Zellen nicht zu rothen Körperchen werde, sondern ihren Entwickelungsgang als Zellen nach dem allgemeinen Zellentypus durchmache: die im ersten Hest erwähnten Beobachtungen von mir und Reinhardt von der Fettmetamorphose dieser Körper im Blut beweisen das hinlänglich. Demnach glaube ich für diese Verhältnisse eine ähnliche Anschauung aufrecht erhalten zu dürfen, wie ich sie für die Beziehung der zelligen und faserigen Bildungen aufgestellt habe: dass nämlich die farblosen Blutkörperchen, wenn sie eine gewisse Entwickelungshöhe überstiegen haben, nicht mehr fähig sind, sich zu rothen Körperchen umzubilden, sondern sich als gewöhnliche, nicht specifische Zellen bis zu ihrem endlichen Untergange fortentwickeln, einen retrograden Entwickelungsgang antreten. (Med. Zeitung No. 36.) Meine früheren Beobachtungen zeigen, dass unter gewissen Verhältnissen die Entwickelung der farblosen Körperchen als solcher prävalirt, so sehr, dass die Erscheinungsweise des Blutes im Großen dadurch verändert wird, ohne dass damit etwas anderes gesagt ist, als dass eine von der gewöhnlichen abweichende Entwickelungsweise eingetreten ist. Wir sehen dann die verschiedensten Entwickelungsstufen, jedoch so, dass die Mehrzahl der gleichzeitig vorhandenen farblosen Zellen dieselbe Höhe erreicht hat, und es kann dann vorkommen, dass wir alle farblosen Zellen mit 3-5-7 Kernen oder mit einem einzigen runden Kern oder ohne Kern oder in der Fettmetamorphose begriffen vorsinden. Die Entwickelung selbst geht ziemlich schnell vor sich: in dem Aderlassblut einer wegen eingeklemmten Bruchs operirten Frau sah ich 3 Stunden nach der Operation eine ungeheure Zahl farbloser Zellen mit 3-5, in verschiedenen Stusen der Verwachsung begriffenen Kernen; 14 Stunden später fanden sich nur einkernige vor. —

Indem man nun Vergleichungen anstellte zwischen den farblosen Blut- und Eiterkörperchen (gute Beobachter z. B. Vogel haben aber nicht einmal Vergleichungen angestellt), so betrachtete man vom ontologischen Standpunkte aus 3-5kernige, granulirte Zellen als Eiterkörperchen und kernlose oder nicht granulirte Zellen als farblose Blutkörperchen; fand man die ersteren im Blut, so sprach man von Pyämie. Erinnert man sich aber, dass der Eiter eben so wie das Blut ein sich fort und fort entwickelndes Gewebe ist, dessen Elemente nur transitorische Bedeutung haben, dass der Eiter, wie das Blut alle möglichen Entwickelungsstufen farbloser Zellen darbieten könne, so fällt jede Möglichkeit einer Confusion fort. Manchem wird es nun freilich schwer, den Begriff der Pyämie, dieses Kind des medicinischen Feudalismus, los zu werden, obwohl jedermann zugestehen muss, dass die Anwesenheit von Eiterkörperchen im Blut durchaus keine "rationelle" Erklärung für die als pyämische patentirten Erscheinungen gegeben hat. Diesen Anhängern des legitimen Aberglaubens kann man nur zu bedenken geben, dass es eine Reihe von krankhasten Vorgängen giebt, welche den unter Pyämie rubricirten ganz gleich sind, ohne dass man an eine Ausnahme von Eiterkörperchen in das Blut auch nur hat denken können. sich hier mit der plumpen Aushülse einer spontanen Pyämie befriedigt, eine spontane Entwickelung von Eiter im Blut oder gar Umwandlung von Blut in Eiter ersonnen, und den Beweis für diesen romantischen Einfall in der Bildung einer Reihe "secundärer" Eiterheerde im Parenchym verschiedener Organe gesucht. Was heisst das aber? Es bildet sich eine Reihe von Erkrankungsheerden, an denen Exsudat gesetzt wird, und diess Exsudat ist besonders fähig, rapid zu erweichen und der Sitz einer Zellenbildung zu werden. Also Multiplicität der Erkrankungsheerde und Rapidität der Metamorphose des Exsudats sind die Eigenschaften dieser Prozesse. Beides ereignet sich aber nach der Einbringung einfach chemischer Potenzen in den Körper, z. B. bei manchen contagiösen Krankheiten, und es wird daher wohl gerechtsertigt sein, die ganz

willkürliche Beziehung der sog. pyämischen Erscheinungen auf Eiterkörperchen, die zum Theil ihr Ansehen auch den übertriebenen Vorstellungen von den Kräften der Zellen verdankt, fallen zu lassen und statt der Zellen eine chemisch veränderte Flüssigkeit zu setzen, womit denn ohne Weiteres die so vielfach discutirte Differenz zwischen physiologischer und pathologischer Eiterresorption wegfällt. Die Berufung auf den Connex zwischen Pyämie und suppurativer Phlebitis musste schon längst sehr zweiselhaft erscheinen, seitdem wir durch die Untersuchungen von J. Davy und Gulliver wußten, dass die erweichte Masse der Blutgerinsel in den Venen in den meisten Fällen einen moleculären Detritus darstelle, also gar nicht zur Construction einer auf Eiterzellen basirten Pyämie benutzt werden könne, und seitdem Tessier gezeigt hatte, dass in einer Reihe von Fällen, die man für beweisend gehalten hatte, die eiterige Masse aus den "entzündeten" Venen gar nicht ins Blut gelangt sein könnte. Die morphologischen Produkte, welche bei der Metamorphose der in den Venen enthaltenen, festen Gerinnsel entstehen, habe ich (Beiträge zur exper. Pathol. II. p. 12.) kurz so bezeichnet, dass die rothen Blutkörperchen sich allmählich auflösen, der Faserstoff zu einer feinen, moleculären Masse zerfällt, die eingeschlossenen farblosen Blutkörperchen frei werden und sich zurückbilden, und sich endlich wirklicher Eiter entwickelt. H. Meckel (Verhandlungen der Ges. für Geburtshülfe zu Berk. II. p. 147.) hat dagegen erklärt, dass die ganze Erweichung der Blutgerinnsel in Venen in einer Verwesung bestehe und dass man in der erweichten Masse nirgends junge, in ihrer Bildung begriffene Zellen, sondern nur fetthaltige sehe, die aus Lymphkörperchen (farblosen Blutkörperchen) entstünden. Dagegen habe ich zu bemerken, dass die Produkte dieser Erweichung sich wesentlich von den Produkten der Verwesung unterscheiden, wie ich diess durch die sehr charakteristische Reaction der letztern auf Salpetersäure gezeigt habe (Zeitschr. für rat. Medicin Bd. V. p. 241.). Wenn serner Meckel die ersten 3 der von mir beschriebenen Veränderungen gesehen

hat, die letztere nicht, so kann daraus doch nicht gesolgert werden, dass diese nicht existirt, sondern nur, dass er sie nicht gesehen hat. Ich will mich darin nicht auf das Zeugnis von Bennett (Edinb. med. and surg. Journ. 1845. Vol. 64. pag. 422.) berufen, da er als Eiterkörperchen nur kernhaltige, granulirte Zellen definirt, die auch farblose Blutkörperchen sein könnten; mein Beweis ist folgender: Untersucht man erweichende Blutgerinnsel in den Gefässen, so sindet man längere Zeit hindurch nichts, als die sich verändernden farblosen Blutkörperchen, deren Veränderung mit dem Alter des Gerinnsels, mit der Dauer der Erweichung correspondirt und deren endliches Zerfallen sich bestimmt verfolgen lässt. Dass sie dabei die Fettmetamorphose eingehen können, habe ich gleichfalls erwähnt (Heft I. p. 144.). Gewöhnlich erst nach längerer Zeit - wie es scheint, gehören meist einige Wochen dazu - sieht man die bis dahin fadenziehende Masse homogen und rahmartig werden und das Mikroskop zeigt dann glatte, in Essigsäure unlösliche, nackte Kerne, sowie junge Zellen mit solchem Kern, homogenem Zelleninhalt und glatter, dem Kern mehr oder weniger nahe anliegender Membran. Solche Kerne und Zellen findet man weder in dem frischen Gerinnsel, noch in dem cirkulirenden Blut, und daraus resultirt der Schlus, dass sie an Ort und Stelle neu entstanden sein müssen. Ich halte demnach meine frühere Angabe aufrecht, bemerke aber, dass gar kein Grund vorliegt, anzunehmen, diese nackten Kerne und junge Zellen, ins Blut aufgenommen, könnten Pyämie erzeugen.

3. Eiter auf Wund- und Gesch würsflächen. Untersucht man das Wundsecret, so findet man natürlich außer den Produkten der Exsudation auch die der Extravasation, namentlich rothe und farblose Blutkörperchen, da die Continuität einer gewissen Reihe von Gefäsen durch die Verwundung aufgehoben ist. Reinhardt (Beiträge zur exp. Pathol. II. pag. 188.)hat gezeigt, dass die so ausgetretenen farblosen Blutkörperchen von einzelnen Beobachtern geradezu mit Eiterkörperchen d. h. mit Zellen, die im Exsudat neugebildet sind, ver-

wechselt worden sind, und dass die Bildung dieser neuen Zellen, welche bei einer Vergleichung mit der im Blut innerhalb der Gefässe besindlichen sich als entschieden differente Bildungen zeigen, erst 4-8 Stunden nach der Verwundung eintritt. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Beimischung von farblosen Körperchen zu dem Exsudat in vielen Fällen eine genaue Entscheidung, wo die im Exsudat enthaltenen Zellen entstauden sein mögen, fast unmöglich macht, aber es ist falsch zu glauben, dass diess überhaupt unmöglich sei. In der letzten Zeit ist man sogar von einem Extrem in das andre verfallen, und während man eine Zeitlang alle farblosen Körper im Blut als resorbirte Eiterkörperchen bezeichnete, will man jetzt alle im Eiter vorkommenden Zellen als ausgetretene farblose Blutkörperchen auffassen. Die Extreme berühren sich. Die besseren Beobachter, welche eine Zeitlang glaubten, dass alle Zellenbildung im thierischen Körper nur endogen sei, nirgends in freiem Blastem geschehe, z. B. Kölliker, sind davon zurückgekommen; gegen andere habe ich gezeigt, zu welchen Consequenzen ihre aprioristischen Speculationen führen (Med. Vereins-Zeitg., 1847. No. 18. Beilage). Es hat nicht geringe Mühe gekostet, von der Lehre, dass der Eiter aus dem Blute, d. h. den Capillaren secernirt würde, zu der Ueberzeugung zu kommen, dass nur Blastem exsudirt, secernirt wird, aus dem sich Eiter bildet, und dass es Unrecht ist, wie noch Rokitansky thut, von eiterigen Exsudaten zu sprechen. Man sehe die lange Reihe von Betrachtungen, durch welche Carswell (Pathol. Anat. Art. Pus), nachdem er die Theorien von Simpson, de Haen, Morgan, Hunter, Kaltenbrunner und Gendrin durchgegangen ist, schliesslich doch zu dem Resultat kommt, dass es auch extravasculäre Eiterbildung geben müsse durch Metamorphose faserstoffiger Substanz (conversion of the fibrine into pus). Wie will man denn das von Reinhardt (Beiträge z. exp. Path. II. pag. 147) gefundene Factum erklären, dass alle Kaninchenwunden im Spätherbst und Winter 1845 keinen Eiter lieferten, während im Juli, August und September reichliche Eiterbildung eintrat? Farblose Blutkörperchen sind zu allen Zeiten da und müssen also auch zu allen Zeiten austreten können, aber die Bedingungen, dass ein bestimmtes, zur Zellenbildung geschicktes Exsudat gesetzt wird, können unter gewissen Zeitverhältnissen (genius epidemicus) allerdings fehlen. In dem vorliegenden Fall scheint der Mangel jener Bedingungen in der That in allgemeinen Verhältnissen des Lustmeers gelegen zu haben; Reinhardt schreibt mir darüber: "Bei den Eiterungen oder vielmehr Nichteiterungen der Kaninchen im Winter dachte ich ebenfalls zunächst an die veränderte Nahrung; ich habe dann die Thiere wochenlang, bevor ich sie verwundete, mit grünem Kohl gefüttert, aber auch hierbei bleibt es beim Alten; ich bekam keine reichliche Eiterung." Diese Beobachtung erinnert sehr bestimmt an das Austreten von Hospitalbrand auf Wundslächen unter gewissen atmosphärischen Verhältnissen, wie es noch kürzlich von H. Coote und Luther Holden (the Lancet, 1847. I. 17) beschrieben worden ist, wo der Prozess auch mit einer Veränderung des Exsudates beginnt. — Aus dem Vorhergehenden geht klar hervor, dass man bei Eiterungen auf wunden Flächen sehr bestimmt die Zellen-Neubildung von dem Zellen-Austritt aus den Gefässen zu unterscheiden hat, und dass bei der Beurtheilung des "Sekrets" von Wunden und Geschwüren die Metamorphose des Exsudats wohl von dem Exsudat selbst zu scheiden ist. Therapeutische Mittel, die die Sekretion der Geschwüre verbessern, die "Eiter machen", wirken im Allgemeinen nur auf die Hervorbringung eines anderen Exsudates. Geschwüre sind also keinesweges Substanzlücken, die Eiter absondern. Die alte Definition vom Geschwür hat namentlich in der Lehre von den Schleimhaut-Geschwüren große Gonfusion herbeigeführt. Fand man Eiter in den Sputis, dem Harn, den Excrementen, so diagnostizirte man Geschwüre; fehlte er, so glaubte man meistens ziemlich sicher sein zu können, dass keine Geschwüre da seien. Diese Betrachtung ist absolut falsch, und nirgends mehr als bei Darmgeschwüren. Jedes Darmgeschwür befindet sich im Allgemeinen unter den ungünstigsten Bedingungen für die Organisation des auf seiner

Fläche abgesonderten Exsudates, und sowohl die Bildung bleibender Gewebsbestandtheile im Grunde, welche die Narbe constituiren sollen, als auch die Bildung von Zellen geht nur sehr unvollkommen vor sich. Ich betrachte es als eine Seltenheit, dass man bei der Autopsie eine einigermassen beträchtliche Quantität von Eiter auf einem Darmgeschwür findet; obwohl ich diess in einzelnen Fällen bei tuberkulösen, typhösen etc. Geschwüren gesehen habe, so habe ich doch meist nur eine beginnende oder frühzeitig durch den Eintritt der Verwesung unterbrochene Zellenbildung vorgefunden, welche den bei Lebzeiten entleerten Excrementen keine nachweisbaren Spuren beimischt. Ich halte es daher in Fällen, wo eine bedeutende Menge von Eiter mit dem Stuhlgang abgeht, immer für wahrscheinlich, dass eine andere Bildungsstätte desselben, als Geschwüre existiren. Im Anfang d. J. erhielt ich z. B. von dem Herrn Regimentsarzt Lauer Excremente zur Untersuchung, welche ein schmutzigweissliches, etwas ins Bräunliche ziehendes Ansehen hatten, etwa wie schwacher Milchkaffee, und welche einen sog. fluxus coeliacus constituirten. Das Mikroskop zeigte, dass dieselben sast nur aus runden, granulirten, ziemlich großen Zellen mit 3-5 Kernen bestanden, und ich schlos daher, das wohl ein Durchbruch eines Eiterheerdes von aufsen her in die Darmhöhle stattgefunden haben möchte. Diese Annahme schien durch die Erscheinungen bei Lebzeiten nicht gerechtfertigt zu sein, bei der Autopsie fand sich aber eine ausgedehnte tuberkulöse Peritonitis mit Bildung von Ein terheerden, von denen aus die Darmwand durchbrochen war. Die Annahme einer Eiterbildung auf Darmgeschwüren, welche, soweit ich bis jetzt gesehen habe, am reichlichsten auf tiefgreifenden dysenterischen Ulcerationen, nächstdem bei den folliculären Abscessen zu Stande kommt, ist also im Allgemeinen wenig gerechtfertigt, ebenso wie der prätendirte Zusammenhang zwischen Diarrhoe und Geschwürsbildung. Weder bei Typhus, noch bei Tuberkulose hat die Zahl oder Größe der Geschwüre einen nachweisbaren, direkten Zusammenhang mit dem Durchfall: die flüssigen Stuhlgänge sind keineswegs Absonderungen der Geschwürsflächen, sondern sie verdanken ihren Ursprung dem gleichzeitig bestehenden Intestinalkatarrh, dessen Spuren sich oft genug weit über die Region der Geschwüre hinaus erstrecken. Unendlich oft findet man ausgedehnte Geschwürsbildung ohne Diarrhoe und enorme Diarrhoe ohne Geschwürsbildung, nie Diarrhoe ohne Darmkatarrh.

4. Eiter auf Schleimhäuten. Im ganzen Umfange der Eiterfrage befindet sich kein Punkt in einer größeren Verwirrung, als der vom Schleimhaut-Eiter. Nachdem man sich lange Zeit darüber gestritten, ob zwischen Epithelialzellen, Schleim- und Eiterkörperchen ein Unterschied sei, nachdem man neben pus und mucus noch ein drittes, muco-pus erfunden hatte, hatte sich endlich die Ansicht besonders festgestellt, das Schleimkörperchen junge Epithelialzellen und damit von den Eiterkörperchen verschieden seien (Lebert). Wodurch sellte man nun aber junge Epithelialzellen von Eiterkörperchen unterscheiden? Größe, Beschaffenheit der Kerne, des Inhalts - ein ganzes Heer vager Eigenschasten der verschiedensten Art wurden vergeblich hervorgesucht. Sehen wir zunächst auf die anatomische Beschaffenheit einer Schleimhaut, so stellt sich als das wesentliche heraus, dass sie eine mit Gesässen verschene Schicht von Bindegewebe darstellt, die an ihrer Oberfläche mit Zellen bedeckt ist. Dass die Schleimhaut Vertiefungen oder Drüsen besitzt, dass ihre Bindegewebsschicht in der Tiese lockerer, an der Obersläche dichter ist, dass sich zwischen ihr und der Zellenschicht zuweilen noch eine strukturlose Membran (intermediäre Schicht Henle) vorsindet, dass ihre Zellen pflasterförmig, cylindrisch oder geschwänzt sind, hat für unsere Betrachtung keinen großen Werth. Betrachten rir weiterhin die physiologischen Verhältnisse der Schleimhäute, so finden wir, dass aus den Gefässen der Bindegewebsschicht ein exosmotischer Strom zu der freien Fläche geht, das diese Gefässe ein Ernährungsplasma abgeben, welches zum Theil in dem Bindegewebe bleibt, zum Theil über seine Oberfläche hinaustritt, um auf derselben die Bildungsstätte von Zellen (Epithelien) zu werden. Gehen wir nun mit unseren Betrachtungen über Entzündung auf die Gesichtspunkte zurück, welche ich (Hft. I. pag. 120) aufgestellt habe, betrachten wir sie als eine in gewissen Richtungen alterirte Ernährung, so erscheint uns die Schleimhaut-Entzündung wesentlich als ein Vorgang, bei dem das (faserstoffhaltige) Ernährungsplasma quantitativ vermehrt ist, so dass entweder die Mischungs-Verhältnisse desselben ziemlich unverändert sind, oder dass sein Faserstoffgehalt zugenommen hat. Im letzteren Fall kann es vorkommen, dass das Exsudat gerinnt, im ersteren ist diess nicht nöthig. Indem wir nun auf die Natur und den Ablagerungsort des Exsudates sehen, so bekommen wir 3 Formen der Schleimhaut-Entzündung:

ā. die katarrhalische; die Menge des Ernährungsplasma's, welches auf die freie Oberfläche der Bindegewebsschicht tritt, (denn das in der letzteren zurückbleibende Exsudat geht uns hier nichts an) ist vermehrt; es bilden sich mehr Zellen als normal, aber sie erreichen nicht ihre normale Entwickelangshöhe, sondern werden früher durch neue, in der Tiefe sich nachbildende Zellenlagen fortgedrängt und abgestoßen. Je reichlicher das Ernährungsplasma ist, um so mehr Zellen bilden sich und um so früher werden sie abgestoßen. Bei dem sog. chronischen Katarrh finden sich demnach im der Flüssigkeit, welche die Schleimhaut bedeckt, häufig fast ganz entwickelte Zellen von dem Ansehen der gewöhnlich auf ihr vorkommenden Epithelien (fluor albus = chronischer Uterinaloder Vaginalkatarrh). In akuten Fällen erreichen die Zellen nicht diesen Entwickelungsgrad, sie nehmen nicht die für bestimmte Orte charakteristische Epithelialform an, sondern werden als runde, mehr oder weniger sphärische, meist einkernige Zellen, als "Schleimkörperchen" abgestoßen. (Bronchialkatarrh, Blasenkatarrh). In den ganz akuten, besonders den blennorrhagischen Formen endlich befinden sich fast alle Zellen auf ganz jungen Entwickelungsstusen, sie haben häusig 3-5 Kerne in allen Stadien von der vollkommenen Trennung bis zur vellkommenen Verwachsung, sie sind kleiner, ihre Elemente zarter, genug sie gleichen den Zellen des pus bommes et lauderbile (Tripper, Augenblennorrhoe). Wenn man will, so hat man es in allen diesen Fällen nur mit Epithelialzellen verschiedenen Alters zu thun: die Schleimkörperchen können als ziemlich entwickelte, die Eiterkörperchen als ganz junge betrachtet werden. Läst man den Namen Epithelien sallen, so hat man eben Zellen, welche sich, wie im normalen Zustande, auf der freien Fläche der Schleimhaut bilden und deren Bildung nur stürmischer vor sich geht. Die Rapidität in der Entwickelung ist die einzige Differenz.

b. die croupöse; das Ernährungsplasma ist nicht bloß quantitativ vermehrt, sondern auch seine Mischung ist insofern verändert, als es einen so großen Faserstoffgehalt führt, daß eine mehr oder weniger complete Gerinnung eintritt. Gerinnsel liegt frei auf der Oberfläche der Schleimhaut. Diese Form kann auf allen Schleimhäuten vorkommen, doch ist sie bekanntlich am häufigsten auf der Respirationsschleimhaut. Dabei kann nun von vornherein eine vermehrte Zellenbildung gegeben sein, so dass die Exsudat-Membran weich, zerreiblich ist, und das Mikroskop eine große Menge von Zellen in dem Gerinnsel nachweist; so bei dem gewöhnlichen Trachealcroup. Oder das Gerinnsel ist fast nur faserstoffiger Natur, höchstens mit einzelnen Produkten der Capillargefäß-Ruptur (rothen und farblosen Blutkörperchen) gemischt, wie in dem Bronchialcroup und dem Croup der Lungenbläschen (der genuinen Pneumonie). In diesem Fall kann nach einiger Zeit in dem Exsudat-Gerinnsel Zellenbildung beginnen, und die Zellen können alle möglichen Entwickelungsstufen, welche an Zellen überhaupt möglich sind, durchmachen. Im Grunde hat man dann also weiter nichts, als wieder eine Zellenbildung auf der freien Oberfläche der Schleimhaut, und für die pathologische Anschauung reicht eine solche Auffassung vollkommen aus, ja sie hat sogar den Vorzug, dass sie nicht zu verwirrenden Scheidungen und verwirrenden Nomenclaturen Veranlassung giebt. Bleiben wir z. B. bei der Pneumonie stehen, so sehen wir in den meisten Fällen dem Stadium der Hepatisation, d. h. desjenigen Zustandes, wo die Lungenbläschen mit festem, geronnenem Exsudat

gefüllt sind, das der eiterigen Infiltration folgen, wo die Lungenbläschen mit Zellen auf verschiedenen Entwickelungsstufen gefüllt sind. Man kann die Zellen nun als Eiterkörperchen oder als junge Epithelialzellen oder endlich bloss als Zellen auffassen. Für die Theorie ist das letztere offenbar das nützlichste, denn wenn wir weiterhin die Lunge im Stadium der Resolution betrachten, so finden wir die Lungenbläschen mit Fettkörnchenzellen, Fettaggregatkugeln oder einer seinkörnigen Emulsion (Exsudatmilch) gefüllt, welches nur die verschiedenen Rückbildungsstusen der neugebildeten Zellen ausdrückt. Diese Zellen machen auf der freien Oberfläche der Lungenbläschen ihre ganze Entwickelungsgeschichte bis zu ihrem endlichen Zerfallen durch; der Prozess unterscheidet sich also wesentlich von dem katarrhalischen dadurch, dass bei diesem immer neues Bildungsmaterial abgesondert, immer neue Zellen gebildet und die älteren, bevor sie ihren gewöhnlichen spontanen Entwickelungsgang durchgemacht haben, fortgeschoben werden.

c. Die diphtheritische. Bretonneau selbst definirte diphthérite = maladic pelliculaire, so dass also die croupöse Entzündung (Infl. pseudomembraneuse, couenneuse) möglicherweise auch darunter verstanden werden könnte, allein der Sprachgebrauch hat allmählich den Begriff ziemlich festgestellt. In Beziehung auf die Anatomie dieser Form ist, soviel ich weiss, seit der Arbeit von F. Lélut (De la fausse membrane dans le muguet. Archiv. génèr. 1827. T. XIII. pag. 335) nicht viel mehr eruirt worden. Das Exsudat besteht aus geronnenem, sehr dichtem und trockenem, amorphem Faserstoff und liegt in der oberslächlichen Schicht der Schleimhaut selbst; es ist zum großen Theil zwischen den Gewebselementen geronnen, und wenn es die freie Obersläche der Bindegewebsschicht überschreitet, so liegt es doch gewöhnlich unter der Epithelialschicht. Nur in seltenen Fällen wird es der Sitz einer fortgehenden Organisation; beginnt dieselbe wirklich, so pslegt sie doch nur auf eine sehr unvollständige Weise zu Stande zu kommen. Im Allgemeinen sind diese Exsudate stets nekrotisirende, und man hat daher einigermaßen Recht gehabt, indem man, wie es besonders von deutschen Autoren geschehen ist, diese Entzündungsform geradezu als brandige bezeichnet hat, wie sie denn mit dem Hospitalbrande die größte Aehnlichkeit hat.

Diese 3 Formen der Schleimhaut-Entzündung sind nun aber nicht immer so scharf getrennt, da wir sie sogar unmittelbar in einander übergehen sehen; keine drückt uns aber etwas anderes als eine bestimmte Modification der Ernährungs-Erscheinungen aus. Das Ernährungsplasma tritt in excessivem Maasse aus den Capillaren aus, und die einzige Disserenz besteht in der Möglichkeit einer Gerinnung und einer Organisation in demselben. Entstehen keine Zellen in dem Gerinnsel, wie bei der diphtheritischen Entzündung, so sind alle übrigen Akte des Ernährungsprozesses außer dem Exsudationsakt negirt und die Gewebstheile, welche sich innerhalb der Grenzen des Gerinnsels befinden, sterben ab; entstehen dagegen in dem Gerinnsel Zellen, wie in der croupösen Entzündung, so liegt die Differenz von dem physiologischen Vorgange nur in der vorgängigen Gerinnung und dem längeren Zeitabschnitt, welcher zwischen dem Austritt der Flüssigkeit aus den Gefässen und dem Anfang der Organisation liegt. Die Organisation besteht aber in Zellenbildung; die Zellen enthalten nichts Specifisches, was sie als Eiterkörperchen oder junge Epithelialzellen charakterisirte. Warum also nicht bei der einfachen Anschauung stehen bleiben? Die Natur, um mich vitalistisch auszudrücken, hat ihnen keinen Zettel mit ihrem Namen aufgeklebt; die patentirten Namen stammen erst von den Menschen her. Nun mag es freilich passend und bequem erscheinen, die Zellen mit bestimmten Namen zu versehen, z. B. nach dem Ort ihres Herkommens, und die Zellen im Eiter als Eiterkörperchen, die im Krebs als Krebskörperchen, im Sarkom als Sarkomkörperchen zu bezeichnen, wie man die Menschen nach ihren Heimathsländern benennt. Nachdem man aber mit der Identität der pathologischen und embryonalen Entwickelung so viel kokettirt hat, nachdem Rokitansky soweit gegangen ist, auch die pathologisch neugebildeten Zellen als embryonale

zu bezeichnen, so möchte es wohl endlich einmal an der Zeit sein, Ernst zu machen. Pathologisch neugebildete Zellen ohne specisischen Charakter seien eben nur Zellen! Bieten sie dagegen nach ihrer Entstehungsart und ihren Entstehungs-Bedingungen gewisse Differenzen in der Entwickelungsfähigkeit dar, haben sie, wie man sagt, verschiedenartige Kräfte, so studire man diese Fähigkeit und wenn man will, lege man den Zellen Namen bei, welche davon hergeleitet sind, etwa wie man Zellen, aus denen Thiere werden können, Eier nennt. Je mehr man sich aber auf Namen beschränkt, die von Eigenschasten der Zellen hergenommen sind, und Namen proscribirt, die aus prästabilirten pathologischen Hypothesen hervorgegangen sind, um so mehr wird die mikroskopische Anschauung die pathologische und therapeutische leiten und läutern können. Die Darstellung von der Fettmetamorphose der Zellen, wie sie im ersten Heft gegeben ist, wird Beispiele der Art genug an die Hand geben. Es ist, wie ich schon erwähnte, nothwendig, dass unsere Anschauungen um ebensoviel votrücken, als sich unsere Sehfähigkeit durch das Mikroskop erweitert hat: die gesammte Medicin muss den natürlichen Vorgängen mindestens um 300mal näher treten. Statt neuere Entdeckungen in die bestehenden Lehrformeln aufzunehmen, müssen vielmehr auf Grund der Entdeckungen neue Formeln gefunden werden, aber dann dürfen wiederum nicht die alten, durch Jahrtausend lange Erfahrung festgestellten über Bord geworfen, sondern nur nach den neugefundenen zeitgemäß gemodelt worden. Das wird dann die wahre und "naturwüchsige" Reform der Medicin durch das Mikroskop, eine Reform, die allen beliebigen Anforderungen der Praxis und Klinik entsprechen und sie dafür reichlich entschädigen wird, dass das Mikroskop an und für sich nicht die diagnostische Bedeutung hat, welche man ihm unter kleinlichen und verkehrten Voraussetzungen zugeschrieben hatte.

## VI.

# Quantitative Analysen venösen und arteriellen Hundeblutes.

Von Dr. Wifs.

### Vorbemerkung.

Die Ansicht, als sei der Faserstoff nur ein excrementitieller Stoff, welche durch das Urtheil von Rokitansky in der letzten Zeit ein gewisses Gewicht erlangt und außer zahlreichen pathologischen Speculationen jüngst sogar zu der Hypothese geführt hat, als würde der Harnstoff in den Nieren aus Faserstoff fabricirt, stützte sich unter anderem hauptsächlich auf Blutuntersuchungen über Nierenvenen - und Pfortaderblut. Da diese Ansicht für die pathologischen Anschauungen nicht ohne Erfolg ausgebeutet war, die Ausbeute selbst aber ein Heer von Unwahrscheinlichkeiten einschloß, so schien mir eine neue Untersuchung dieser Dinge um so mehr nöthig zu sein, als die früheren Untersucher eine sehr zweiselhafte Methode zur Gewinnung des Blutes angewendet haben. Sowohl Franz Simon, als neuerlichst Fr. Chr. Schmidt (Archiv für Chemie und Mikroskopie, 1847. Hft. 1. u. 2.) haben nämlich das Blut von Pferden, welche vorher getödtet wurden, untersucht. Es lag daher sehr nahe, die gefundene Faserstoff-Armuth des bezeichneten Venenblutes in dem vorgängigen Tode zu suchen. Jeder pathol. Anatom muss es wissen, - obwohl es in den letzten Jahren häufig übersehen ist, - dass bei einer Leiche

weder das Blut im Herzen, noch das in den Venen, für sich betrachtet, ein richtiges Bild von der Constitution des ganzen Blutes gewährt, sondern dass man beides mit einander combiniren muss. Gerinnt das Blut schon, während sich das Herz noch contrahirt, so wird der Faserstoff mehr oder weniger vollständig an den Trabekeln, den Sehnenfäden etc. des Herzens, welche hier, wie ein Quirl bei dem Schlagen des Faserstoffs im Aderlassgefäls, wirken, ausgeschieden, und in den Venen findet sich ein mehr oder weniger vollständig desibrinirtes Blut. Allein selbst die verschiedenen Venen zeigen nicht ein gleiches Verhalten. In den Jugularvenen und den Hirnsinus z. B. sammelt sich ein Blut, welches der wahren Beschaffenheit des Gesammtblutes am meisten entspricht, weil mit dem Aufhören der Respirationsbewegungen d. h. bei dauerndem Exspirationszustande das Einströmen des Blutes in den Brustraum gehindert ist und der Druck der Herz- und Arteriencontraktion sich micht mehr bis in die genannten Venen hinein in bedeutendem Maasse geltend machen kann. Wenn daher Schmidt in seiner breiten Abhandlung auch bei menschlichen Leichen das Pfortaderblut stets flüssig und in keinem dem Jugularvenen-Blut gleichkommenden Gerinnungszustande gefunden hat, so ist das nicht gerade auffallend; hätte er indess seine Untersuchungen weiter fortgesetzt, so würde er wahrscheinlich auch Fälle genug gesehen haben, wo das Pfortaderblut nicht bloss gut und sest geronnen, sondern sogar speckhäutig ist. Ebenso kann man sich bei menschlichen Leichen häusig genug von dem Faserstoffgehalt des Nierenvenen-Bluts überzeugen. Wäre es nicht so, so würde man sich gar nicht vorstellen können, wie aus ganz mechanischen Hindernissen in dem Blutstrom Obliterationen der Psortader und der Nierenvenen durch derbe und seste Blutgerinsel, wie es doch nicht'so ausserordentlich selten vorkommt, entstehen könnten. Die solgende Arbeit wird diese Zweisel hinlänglich ausklären. Virchow.

Zur richtigen Würdigung der nachfolgenden Mittheilungen halten wir es für nöthig, einige Worte über die Methode der quantitativen Blutanalyse vorauszuschicken. Was vorerst die Aufstellung der Tabellen betrifft, so müssen wir uns entschieden gegen die vorgebliche Nützlichkeit von allgemeinen Angaben und von Mittzelzahlen erklären, die man aus mehren Analysen berechnet, welche gewiß unter den verschiedensten oft incommensurablen Bedingungen angestellt worden sind. Die exactesten dieser Analysen, die sich der Absolutheit der Zahlen am meisten nähern, verlieren selbst den Werth der relativen Wahrheit dadurch, dass man große isolirt stehende Disserenzen in gleicher Geltung mit den übrigen zur Berechnung der Mittelzahlen benutzt. Werden dagegen die einzelnen Analysen mit ihren Zahlen und den Umständen, unter denen das Blut gewonnen wurde, aufgestellt, so bleibt für große Differenzen bei gleichen Blutarten immer noch die Möglichkeit, in dem Umstande der Untersuchung den Grund der großen Differenz zu finden.

Die Berechnung der Blutkörperchen anlangend, sind bisher alle Methoden an der Unmöglichkeit gescheitert, den Kuchen frei von Serum zu erhalten und die ganze vorhandene Menge des setzteren von den Blutkörperchen zu trennen, ohne durch Salze und Gase die Zusammensetzung derselben zu verändern. Andral und Gavarret glaubten durch einen für den ersten Augenblick bestechenden Calcül die Blutkörperchen nach den Verhältnisszahlen des gesondert getrockneten Serums berechnen zu können. Allein sie hätten sich, gestützt auf die Identität des abgesonderten Serums mit dem im Kuchen zurückgebliebenen, die Mühe ersparen können, den Kuchen vom Serum zu trennen und zu bestimmen. Denn war einmal der Faserstoff bestimmt, so reichte es hin, einerseits ein paar Grammen Serum zu trocknen, andrerseits das gesammte Blut; mit demselben Calcul lässt sich aus dem Verhältniss des Wassergehalts des Serums zu dessen festen Bestandtheilen berechnen, wie viel in dem trocknen Rückstand des gesammten Blutes seste Bestandtheile des Serums ent-

halten sind; diese Zahl addirt mit der des Fibrins und diese Summe abgezogen von dem ganzen Gewicht des trocknen Rückstandes ergibt mit Nothwendigkeit die Gewichtszahl der Blutkörperchen, wenn der Calcul überhaupt richtig ist. Aber der Fehler der Berechnung sowohl hier, als bei der gesonderten Abdampsung des Kuchens liegt darin, dass der gesundene Wassergehalt des gesammten Blutes identisch mit dem gesuchten des gesammten Serums gesetzt und der Wassergehalt der Blutkörperchen ganz außer Acht gelassen wird. Viel hoffnungsvoller für die Gewinnung einer sicheren Methode, die Blutkörperchen zu berechnen, scheint uns der Weg, den Dr. Zimmermann eingeschlagen hat. Ist es richtig, dass die Chlorsalze so ausschließlich dem Serum, wie die Eisensalze den Blutkörperchen angehören, so wäre in der gesonderten Verbrennung des ganzen Bluts und des Serums und der Gewichtsbestimmung der darin enthaltenen Chlorsalze ein leicht und mit einiger Vorsicht sicher auszuführendes Mittel gefunden, die festen Bestandtheile des Serums im trocknen Rückstande und mit diesen die Blutkörperchen quantitativ zu bestimmmen.

Was die Methode betrifft, die wir bei unsern Blutanalysen besolgt haben, so schlugen wir hier die von Becquerel und Rodier ein, weil sie alle Vorsichtsmaasregeln am genauesten berücksichtigt. Wir hatten selbst Gelegenheit uns von den Gewichtsunterschieden des Serum in dem zum Abscheiden desselben hingestellten Blute durch Verdunsten desselben an der Lust, sowie von der stark hygroskopischen Eigenschaft des Blutpulvers zu überzeugen. Daher füllte ich das gewogene und desibrinirte Blut in Gläser mit abgeschliffenem Rand und abgeschliffenen gläsernen Deckplatten, um den Zutritt der Lust abzuhalten. Das bis zum Aushören alles Gewichtsverlustes getrocknete und dann gewogene Blut pulverisirte ich im erwärmten Mörser, und wog sogleich 1 Gramm davon zum Zweck der Verbrennung ab. Den Faserstoff wusch

<sup>\*) 1</sup> Gramm Blutpulver hatte nach 12 Stunden schon 0,01 Gramm Wasser angezogen.

ich nach dem Vorgange Vogel's in reinen seidenen Läppchen, und zwar bediente ich mich hiezu weißer dichter Atlasläppchen und habe mich überzeugt, daß man beim Sammeln des Faserstoffs zum Abwägen auf diese Weise die feinsten Fäserchen von der glatten Fläche gewinnen kann, was beim Auspressen mit Filtrirpapier, wie Berzelius u. A. angeben, wohl kaum möglich ist.

Bei den nöthigen Vivisektionen erfreute ich mich der Hülfe Dr. Virchow's, so wie seines Rathes bei den Analysen, welche im Januar und Februar d. J. angestellt wurden.

Zum Zweck der ersten Analyse bahnten wir uns bei einem Jagdhunde zwischen Lenden- und Bauchmuskeln den Weg zur Niere, holten dieselbe hervor, legten die Nieren-Vene bloß, und gewannen durch Anstechen derselben die 2 nöthigen Portionen Blut. Nach Unterbindung derselben nahmen wir zwei andere Portionen aus der Carotis desselben Thieres.

Zum Zweck der zweiten Analyse verfuhren wir ebenso; nahmen aber erst aus einem Zweige der Nierenarterie, und dann aus der Nierenvene Blut.

In dem dritten Fall, bei dem wir den Hund mit Schwefeläther berauschten, gelang es uns nicht die nöthigen Quantitäten Pfortader- und Arterien-Blut zu einer umfassenden
Analyse zu erhalten. Ich begnügte mich daher, das Fibrin
der beiden Blutarten zu bestimmen.

Die vierte Vivisektion geschah ebenfalls unter Anwendung des Schweseläthers. \*) Wir nahmen das Blut erst aus der Vena jugularis, dann aus den Venae mesaraicae und der Vena lienalis, welche beiden letzteren Blutarten vermischt bestimmt wurden.

Dem Umstande, dass wir das zu analysirende Blut von dem lebenden Thiere gewannen, schreibe ich es zu, dass

\*) Diese Versuche zeigen zugleich, dass die Angaben von Magendie, Lassaigne etc. über die Faserstoffarmuth des Blutes der Aetherisirten falsch sind, wie das schon aus den Mittheilungen von v. Gorup hervorging.

V. die Zahlen für den Faserstoff den von Simon aufgestellten widersprechen, welcher erst, nachdem das Pferd, dessen Blut er analysirte, sich verblutet hatte, einen kleinen Rest aus der Nierenvene erhielt, und in diesem gar keinen Faserstoff fand, während das Arterienblut desselben Thieres die sehr bedeutende Zahl 8,200 ergab. Ebenso scheint uns der große Unterschied zwischen dem Fibrin des Pfortaderbluts und dem des arteriellen Blutes (0,32 pro Ct. Pf. B.: 1,04 pro Ct. A. B.) aus dem gleichen Fehler hervorgegangen zu sein, während der zwischen dem Fibrin des arteriellen und venösen Blutes, welches letztere leichter bei noch vorhandenem Leben des Thieres zu gewinnen ist, als das Pfortaderblut, ein Resultat giebt, welches den gänzlichen Fibrinmangel des Nierenvenenbluts in jener andern Analyse noch wunderlicher erscheinen läst (1,04 pro Ct. A. B.: 1,09 V. B.). Es ist in der That nicht definirbar, was die Nieren vermögen sollte, mit solchem Heisshunger allen Faserstoff zu vertilgen. Es ist nach unseren Tabellen ersichtlich, dass der vielgeprüste und vielverläumdete Faserstoff keine großen Differenzen darbietet.

Das Resultat der Analyse II. hat uns in Bezug auf den größeren Wassergehalt des Nierenvenenbluts, in Vergleich zu dem des Nierenarterienbluts, als physiologische Undenkbarkeit, frappirt. Da wir uns der Beobachtung aller Vorsichtsmaaßregeln bewußt sind, so wäre diese Differenz vielleicht dadurch zu erklären, daß durch den seinen Strahl der spritzenden Arterie eine kleine Portion Wasser in der Lust suspendirt wurde, die so für die Wägung verloren ging. Der Schluß, der sich aus dem Resultat der ersten Analyse ziehen läßt, scheint uns vielmehr richtig zu sein, daß nämlich in der Zusammensetzung des arteriellen und des venösen Blutes der Nieren Unterschiede stattsinden und daß sich diese auf einen größern Gehalt an sesten Bestandtheilen im venösen Blute reduciren lassen.

Aus der Analyse IV. ist ersichtlich, dass keine oder nur sehr geringe Unterschiede in der gröberen Zusammensetzung des venösen Blutes verschiedener Organe vorhanden sind. Die geringen Differenzen welche aus dieser Analyse hervorgehn, verlieren noch durch den Nebenumstand an Gewicht, dass der Hund während der Chylisication dem Experiment unterlag. Das Serum war stark durch Chylusmolecüle getrübt, und es ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass das Blut der Venae mesaraicae mehr frisch resorbirte Substanz enthalten habe, als das der Vena jugularis, und somit eine etwas größere Chiffer für die festen Bestandtheile zeigte. Indess ist die Differenz so gering, dass wir nicht glauben berechtigt zu sein, sie in Anschlag zu bringen. Da die Untersuchung des venösen Blutes einen unmittelbarern Nutzen für die Medicin hat, so wäre es wünschenswerth durch weitere Untersuchungen zu ermitteln, ob man das Blut des Aderlasses identisch in der Zusammensetzung mit dem aller Körpervenen annehmen dürfe.

|                             | Analyse I.           |                               |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Wasser                      | Carotis<br>. 791,496 | Nierenvenen<br><b>784,317</b> |
| Feste Bestandtheile         |                      | 215,693                       |
| Faserstoff                  | . 2,561              | 1,621                         |
| Lösliche Salze .            | . 6,077              | 4,745                         |
| Unlösliche Salze            | . 2,946              | 3,451                         |
| Feste Substanz des Blutsere | 88,325               |                               |
| A                           | nalyse II.           |                               |
|                             | Nierenarterie-       | Nierenvene                    |
| Wasser                      | . 779,786            | <b>784,529</b>                |
| Feste Substanz .            | . 220,214            | 215,471                       |
| Faserstoff                  | . 1,461              | 1,486                         |
| Lösliche Salze .            | . 4,844              | 7,326                         |
| Unlösliche Salze            | . 2,862              | 1,508                         |
| Feste Substanz des Blutsere | ms 73,407            | 72,532                        |

#### Analyse III.

| •          |   | Rec | chtes Herz. | Pfortader. |
|------------|---|-----|-------------|------------|
| Faserstoff | • |     | 1,856       | 1,481      |

#### Analyse IV.

| Venae mesaraicae et lienalis         | V. jugularis ext. |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| Wasser 787,155                       | <b>787,922</b>    |  |
| Feste Substanz 212,845               | 212,078           |  |
| Faserstoff 2,821                     | 2,703             |  |
| Lösliche Salze 6,385                 | 4,544             |  |
| Unlösliche 1,915                     | 2,877             |  |
| Feste Substanz des Blutserums 83,506 | 77,713            |  |

Zur Vergleichung mit unsern Analysen stellen wir noch die einiger andern Untersucher des Hundebluts auf:

| uie einiger and | dern Ont | ersuche | r aes r | lungebluts | aui:      |
|-----------------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| J               | Nasse    | Denis   |         | Andral,    | Gavarret, |
| •               |          |         |         | u. De      | elafon d. |
|                 |          | Arterie | Vene    | Maximum    | Minimum   |
| Wasser          | 790,50   | 830,0   | 830,0   | 795,5      | 744,6     |
| Feste Substanz  | 209,50   | 170,0   | 170,0   | 204,5      | 255,4     |
| Faserstoff .    | 1,93     | 2,5     | 2.4     | 3.5        | 1.6       |

## VII.

#### Sarcine.

Von Rud. Virchow.

Nachdem Goodsir die eigenthümlichen Körperchen, welche er als Sarcina ventriculi unter die Pflanzen stellte, in erbrochenem Mageninhalt entdeckt und Busk und B. Bell dieselben wieder gesehen hatten, bildeten die Mittheilungen, welche ich in Froriep's N. Notizen, 1846, Mai. No. 825. machte, das Einzige, was auf dem Continent darüber bekannt wurde. Seit kurzer Zeit ist nun freilich die Literatur dieses Gegenstandes sehr schnell angewachsen, allein die Kenntniss desselben ist eher rück - als vorwärts gegangen, und es scheint mir daher an der Zeit, die von den neuern Betrachtern hervorgehobenen Punkte einer neuen Discussion zu unterwerfen. Das betrachte ich überhaupt als die Pflicht eines jeden Beobachters, dass er die Gegenstände, welche er einmal behandelt hat, festhält und sich nicht aus einem Kampfe zurückzieht, der nur durch sein endliches Resultat für die Wissenschaft von Interesse ist. Die große Verwirrung, welche in unserer Literatur Platz zu greifen beginnt, datirt zum großen Theil von dem Mangel einer Vermittelung zwischen den Angaben und Ansichten der einzelnen Beobachter, welche, nachdem sie einmal gesprochen haben, theilnahmlos der weiteren Entwickelung des Gegenstandes zusehen.

Schlossberger, der zuerst über die englischen Beobachtungen reserirte, hat nachher (Würtemb. Correspondenzbl.

1846, No. 26.; Schmidt's Jahrb. 1847, No. 4. pag. 11) die aprioristische Ansicht erdacht, die Sarcine sei weiter nichts, als zerfallene Muskelprimitivbündel, wobei er zugleich gesteht, dass es ihm noch nicht gelungen sei, künstlich Sarcine zu Allerdings lag es sehr nahe, in der Sarcine das Zersetzungsprodukt irgend einer der in den Magen gelangenden Substanzen zu suchen, und es ist das auch von Goodsir und mir gebührend berücksichtigt worden. War es aber nicht gerathen, beliebige Vermuthungen, die man darüber hatte, für sich zu behalten? Wenn man sich die Sarcine genauer ansah, so konnte kaum ein Zweisel darüber existiren, dass sie mit Muskeln nichts zu thun habe. Wie sollten cubische Stücke aus runden Bündeln entstehen? Stücke, die nicht selten einen viel größeren Durchmesser, als Muskelprimitivbündel haben? Denn Hasse (Beobachtungen über die sarcina ventriculi in den Mittheilungen der Zürcher naturforschenden Gesellschaft) maas Sarcinestücke von 0,03 — 4" Länge und 0,028 -34" Breite, während die größten Muskelprimitivbündel nach Henle nur bis zu 0,0176" Breite haben. Nach welchem Gesetz oder nach welcher anatomischen Einrichtung der Primitivbündel sollte diese constante, mathematische Regelmäßigkeit der Sarcinestücke entstehen? Sehen wir doch den Querbruch der Muskelprimitivbündel entweder in ganz beliebigen Abständen oder in viel kleineren Zwischenräumen entstehen. Dazu kommt die chemische Differenz, wie das aus meinen früheren Angaben folgt. Setzt man unter dem Mikroskop zu einem Objekt, welches gleichzeitig Sarcine und Muskelstücke enthält, Essigsäure, so verschwindet jede seinere Struktur, jede Andeutung von Längsfasern an dem Muskelbündel, während die Sarcine sich kaum verändert, höchstens etwas blasser wird. Sollte hier das Zersetzungsprodukt größere Resistenz besitzen, als die primäre Substanz? Dagegen habe ich Mageninhalt, in dem sich Muskelbündel und Sarcine befanden, seit länger als einem Jahre in einem verschlossenen Gefässe unter Zusatz von etwas destillirtem Wasser aufbewahrt; die Sarcine ist vollkommen zerstört, während die Muskelbündel noch immer existiren.

Hier zeigt sich also eine geringere Resistenz. Die Sarcine sindet sich ferner in Magenflüssigkeit, welche keine Muskelprimitivbündel enthält, bei Leuten, welchen die Fleischdiät ganz abgeschnitten war. Endlich habe ich sie vor Kurzem in dem Magen eines gesunden, zufällig getödteten Kaninchens gefunden, neben einer großen Menge von Pflanzenzeligewebe, Amylonkörnern, Gährungspilzen und den gewöhnlich als Entozoen-Eiern aufgesalsten Bildungen, die in den Gallengängen und der Gallenblase der Kaninchen so häufig vorkommen. anderen Kaninchen derselben Zucht suchte ich die Sarcine vergeblich, entdeckte sie aber endlich wieder in dem Magen eines erwachsenen Thieres, das lange an sehr ausgedehnter Ichthyosis gelitten hatte und marastisch gestorben war, in sehr großer Menge, aber in sehr kleinen Exemplaren mitten unter den Ueberresten von Gras und Klee, womit es in den letzten Tagen gefültert war. Da nun die Kaninchen anerkannte Pflanzenfresser sind, so möchte das Vorkommen zerfallener Primitivbündel von quergestreiften Muskeln in ihrem Magen wohl etwas problematisch erscheinen. Wie übrigens Schlossberger die in den Excrementen vorkommenden Muskelfragmente, die jeder Beobachter kennen muss, der diarrhoische Stuhlgänge untersucht hat, als wahrscheinlich zu der Sarcine gehörig bezeichnen kann, ist mir mehr als unklar.

Dagegen erschien es mir vor einiger Zeit nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Sarcine ein Zersetzungsprodukt eines
anderen thierischen Gewebes sein könne. Ich untersuchte nämlich ein röhrenförmiges Gebilde, welches von einer Geisteskranken auf der Irrenabtheilung der Charité bei dem Stuhlgange entleert worden war. Dasselbe hatte eine innere glatte
und eine äußere rauhe Fläche. Diese letztere bestand aus
einem unregelmäßigen Geslecht verästelter und unter ellipsoidischen Formen anastomosirender, ziemlich breiter Fasern oder
Fäden, welche an einzelnen Punkten in ganz regelmäßigen
Abständen brachen, worauf die einzelnen Bruchstücke eine
ziemlich regelmäßige, quadratische Zeichnung zeigten. Die
ganzen Fäden schienen aus Gliedern zusammengesetzt, von

denen jedes 4 ins Quadrat gestellte, dunklere Punkte enthielt, die in eine homogene, glatte Substanz eingesetzt waren. Lagen ein Paar solcher Fäden zusammen, so kam fast das Bild aufgeweichter Sarcinestücke heraus. Essigsäure veränderte die Substanz kaum; Jod färbte die Fäden gelb, die Punkte braun; setzte man dann concentrirte Schweselsäure hinzu, so blieben die Punkte braun, die übrige Substanz wurde farblos, und man sah dann deutlich, dass diese 4 braunen Punkte von der homogenen Substanz, wie von einer gemeinschaftlichen Hülle umgeben waren. Bei der weiteren Untersuchung sand sich, dass das ganze röhrenförmige Gebilde eine Arterie war, die beschriebenen Fäden veränderte elastische Fasern aus der äuseren Haut, und es resultirte daraus also weiter nichts, die allerdings interessante Erfahrung, dass an elastischen Fasern der Arterie Elemente ein componirter Bau zu Tage gekommen waren, von denen wir sonst keine Ahnung gehabt haben. Meine weiteren Untersuchungen haben mich dann hinlänglich überzeugt, dass die Sarcine mit verändertem elastischem Gewebe nichts zu thun hat, und ich kann hinzu fügen, dass ich nichts gesehen habe, was auch nur im Entferntesten dafür spräche, dass irgend ein Theil der Magenhäute selbst durch die Digestion in Sarcine verwandelt würde. Da ich früher die Sarcine auch in der Lunge gefunden hatte, so war mir die Gelegenheit sehr erwünscht, Magen und Lungen eines Kindes zu untersuchen, welche sich im Zustande der gelatinösen Erweichung durch Einwirkung von Magensaft ') befanden, allein ich habe in beiden Organen nichts der Sarcine ähnliches entdecken können. Ich will dabei aber hervorheben, dass die Zusammensetzung der Gewebe in der gelatinösen Erweichung nicht untergeht, dass vielmehr dieser Zustand gerade ein sehr geeignetes Mittel ist, um ziemlich dicke Theile im Zusammenhang untersuchen zu können. Die Theile werden so durch-

<sup>\*)</sup> Meine Erfahrungen bestimmen mich durchaus, die Ansichten von Elsässer über die Magenerweichung als Leichenphänomen, als Produkt der Selbstverdauung nach dem Tode, zu theilen.

sichtig, dass man den Verlauf der Fasern und Gefäse, die Zusammensetzung selbst größerer Arterien etc. mit der größten Klarheit erkennen kann.

Dass die Sarcine kein verändertes Fett ist, wird durch ihre Untöslichkeit in Aether und Alkohol bewiesen. Für die Möglichkeit ihrer Entstehung aus digerirter vegetabilischer Substanz spricht gar nichts. Und so muß ich mich denn ganz allgemein gegen die Ableitung derselben von präexistirenden, morphologischen Gebilden aussprechen.

Alle übrigen neueren Beobachter sind im Gegentheil darin überein gekommen, dass die Sarcine aus Zellen bestehe und den Gährungspilzen anzureihen sei. Was zuerst Hasse anbetrifft, so sind seine Conclusionen wesentlich zu limitiren. Die Sarcine kommt nicht blos im Magen und Darm des Menschen vor, sondern, wie ich gezeigt habe, auch in dem Magen des Kaninchens und in der Lunge des Menschen. Die Gegenwart der Sarcine im Magen bringt keine eigenthümlichen Symptome hervor, denn sie findet sich, wie aus meiner früheren Mittheilung zu ersehen ist, bei der Autopsie in gesunden und kranken Mägen der verschiedensten anatomischen Beschaffenheit, bei Leuten, die bei Lebzeiten gebrochen und solchen, die nicht gebrochen haben etc. In Beziehung auf die mikroskopische Untersuchung, die er mit Kölliker gemeinschaftlich anstellte, stimmt Hasse mit K. Müller (Einige Bemerkungen über die Sarcina ventriculi in der Botanischen Zeitung, 1847, April No. 16.) und G. W. Simon (De Sarcina ventriculi Diss. inaug. Halis 1847), der unter d'Alton arbeitete, darin überein, dass die Sarcine aus Bläschen besteht, in denen man zuweilen ein dunkles, centrales Körperchen sieht. Müller spricht diess letztere geradezu als Kernkörperchen, Simon als Kern an, und aus' der Darstellung von Hasse und Kölliker geht hervor, dass sie diese Ansicht gleichfalls hatten. Dem muss ich entschieden widersprechen. Man sieht solche Figuren, wie sie Hasse Fig. 3. abbildet, sehr bestimmt; wendet man aber starke Vergrößerungen an, z. B. 850. des Pistor-Schickschen Mikroskops, so findet sich, dass der dunkle centrale Kör-

per nicht eine Hervorragung, nicht ein solider Körper, sondern im Gegentheil eine Vertiefung ist, von der aus sich nach 4 Richtungen mehr oder weniger lange, mehr oder weniger stark ausgesprochene Furchen erstrecken. Der centrale dunkle Fleck ist also der Durchschnittspunkt zweier, senkrecht auf einander gestellten Furchen, der erste Beginn einer neuen Viertheilung an den letzten Theilungsgliedern. Eine solche Viertheilung erinnert sehr lebhast an die Phänomene der Dotterfurchung und Pollentheilung, ohne dass aber, wie ich früher gezeigt habe, die Dotterelemente mit der Sarcine Aehnlichkeit haben. Hasse selbst erwähnt, dass die Sarcinen durch Essigsäure ganz blass werden; wären Kerne da, so müssten diese doch auf irgend eine Weise mehr hervortreten. Ein einziges Mal, bei der Sarcine des Kaninchens, sah ich eine, jedoch nicht centrale, sondern wandständige Erhöhung, ähnlich wie bei dem gewöhnlichen Gährungspilz, welche einem Kern hätte entsprechen können: trotzdem war diess Bild so undeutlich, dass ich nicht von mir aussagen kann, je etwas Kernartiges an der Sarcine gesehen zu haben. Den Vorwurf, welchen mir Simon desshalb macht, kann ich nicht annehmen.

Eben so wenig habe ich etwas von einer Membran gesehen. Die chemische Untersuchung zeigt keine Differenz zwischen Membran und Inhalt. Hasse führt an, dass Jod nach Behandlung mit kalter Schwefelsäure die Sarcine gelb färbt; ich muss hinzusetzen, dass wenn man sie erst mit Jod färbt und dann kalte concentrirte Schwefelsäure zusetzt, die Körper ganz farblos werden. Mit Schweselsaure allein behandelt, bekommt die farblose Sarcine einen Stich ins Röthliche oder Bräunliche, wahrscheinlich durch Verkohlung. Die chemische Reaction zeigt also weder die Zusammensetzung der Pflanzenzellen, noch eine von dem Inhalt verschiedene Membran. Ebenso wenig lässt sich durch Diffusion eine Vergrößerung der Körper oder ein Abheben der Membran von dem Inhalt hervorbringen. Zuweilen sieht es aus, als wenn um die Körper noch eine Membran liegt (Simon Fig. 26), allein dann überzeugt man sich bald, dass diese scheinbare Membran die

Contour der nächst tieferen Schicht ist. Auch kann man sehr leicht eine umgebende Membran zu sehen glauben, da die Sarcinestücke, wie alle stark lichtbrechenden Körper, nicht selten einen hellen Saum an der Peripherie zeigen. Presst man das zwischen zwei Glasplatten eingeschlossene Object stark, so werden die Sarcinestücke zuletzt in ihre kleinsten Theilglieder zertrümmert und dann scheint zuweilen ein solches Theilglied in einer Membran zu liegen; diese scheinbare Membran rührt aber immer von zerriebenem Mageninhalt, Schleim etc. her. Lässt man endlich unter dem Deckglase sehr langsam concentrirte Schweselsäure zutreten, so sieht man die einzelnen Theilglieder plötzlich mit einem Ruck auseinanderfahren und aufquellen, als wenn eine Membran geplatzt wäre, manchmal springt so ein Cubus nach dem andern aus der Verbindung mit den übrigen, ähnlich wie ich dieses plötzliche Aufquellen in meinem früheren Aufsalze von den sogenannten Stearinplättchen im Dotter der nackten Amphibien erwähnt Während aber hier dem Aufquellen ein Zusammenhabe. fallen folgt, so persistiren die Sarcineplättchen in dem aufgequollenen Zustande und man kann daber auch dieses ruckweise Aufquellen nicht auf das Platzen einer Zellenmembran, sondern nur auf die plötzliche Vergrößerung beziehen. Zerfallen der größeren Stücke in ihre Theilglieder, wie ich es durch Behandlung mit Kalilauge, \*) Hasse durch Kochen mit Salzsäure erzielte, beweist auch nichts. Wenn ich daher auch nicht geradezu läugnen will, dass die Sarcine aus Bläschen (Zellen) besteht, so kann ich doch nicht zugestehn, dass bis jetzt der Beweis geführt sei.

K. Müller und Simon, die beide Objekte aus der Klinik von Kruken berg untersuchten, stimmen darin überein, dass der ganze Entwickelungsprocess von einfachen, kernhaltigen Zellen ausgeht, und der letztere glaubt, wie Busk schon früher ausgesprochen hatte, diese Zellen mit den gewöhn-

<sup>\*)</sup> Wenn Simon dies nicht nachweisen konnte, so liegt das vielleicht daran, dass er sogleich zu concentrirte Kalilauge anwendete und nicht eine hinlänglich starke Strömung in dem Object erzeugte.

lichen Gährungspilzen identificiren zu müssen. Dagegen muß ich zuerst bemerken, dass ich in dem einen Fall in der Lunge und in mehreren im Magen keine Gährungspilze neben der Sarcine gefunden habe. Sodann ist die Anwesenheit der Sarcine nicht an Gährung gebunden und bedingt keine Gährung. Wenn nämlich Wilson in der Sarcinehaltigen Magenflüssigkeit Essigsäure und Schweitzer, der in den Fällen von Hasse untersuchte, Essigbuttersäure nachwies, so fand ich in dem erwähnten Fall von Lungenbrand mit Sarcinebildung eine ammoniakalische Flüssigkeit, d. h. Fäulnissprodukte, die schon während des Lebens entstanden sein mussten. Anzunehmen, wie es von Simon geschieht, dass die gebildete Essigsäure erst später durch Ammoniak gesättigt sei, ist nicht stalthaft, da sonst auch die Sarcine hätte verändert werden müssen. Ferner ist es weder Simon noch Hasse gelungen, durch Sarcine einen Gährungsprocess einzuleiten oder in gährungsfähigen Substanzen eine Vermehrung der Sarcine zu Stande zu bringen. Dazu kommt endlich, dass die Existenz von Kernen in der Sarcine immer noch zu erweisen ist, wenn auch Simon sagt: Nucleos adesse nemo negabit. Zeichnungen Fig. 27 - 35, sind nur zerfallende Massen und nicht Entwickelungsstufen, so dass die darauf gegründete Argumentation wegfallen muss, und Fig. 1-25. mit Ausnahme von Fig. 17. und 23. sind mir leider bis jetzt nicht zu Gesicht gekommen. - Auf die Betrachtungen von K. Müller finde ich mich nicht veranlasst einzugehen.

Das Resumé dieser Beobachtungen ist also:

- 1. Die Sarcine ist nicht als ein Zersetzungsprodukt nachgewiesen,
- 2. Sie steht in keiner bestimmten Beziehung zum Gährungsprozess oder zu irgend einem krankhasten Vorgange.
- 3. Ihre Zellennatur ist nicht nachgewiesen; sollte einmal der Nachweis geliefert werden, so scheint kein Bedenken obzuwalten, sie den niederen Pflanzen anzuschliefsen.
- 4. Sie findet sich im Magen des Menschen und Kaninchens; einmal ist sie bei Lungenbrand gesehen worden.

## VIII.

## Ueber die akute Entzündung der Arterien.

Von Rud. Virchow.

Es giebt wenige Punkte in der speciellen Pathologie, welche allmählich zu einem solchen Grad von Verwirrung gekommen wären, als die Krankheiten des Gefässystemes; vielleicht keinen einzigen außer der Krasenlehre, wo die Erfahrungsresultate in ein so buntes Gemisch von scheinbar empirisch gewonnenen Ansichten, aprioristischen Speculationen und klinischen Willkürlichkeiten begraben worden wären. Es ist kaum ein halbes Jahrhundert verflossen, seitdem man angefangen hat, die Frage von der Arterien-Entzündung ernsthaft zu discutiren, und doch sollte man meinen, der Streit müste schon zwischen Machaon und Podalirios geschwebt haben, so vielfach sind die theoretischen und hypothetischen Gesichtspunkte, unter denen er aufgenommen worden ist. Es wäre mehr als undankbar, jede willkürliche Deutung der wirklichen Erscheinungen, jeden Traum ausschweifender Phantasten, der über unsern Gegenstand zu Tage gefördert ist, hier besprechen zu wollen; ich citire dagegen zum Voraus einen schon früher von mir ausgesprochenen Grundsatz, dass man von Beobachtern nicht verlangen darf, "Ansichten und Meinungen zu widerlegen". Jeder Naturforscher hat die Verpflichtung, seine eigenen Angaben zu beweisen durch thatsächliche Erfahrungen der klinischen, anatomischen oder experimentellen Beobachtung oder durch anerkannte physiologische Sätze;

aber keiner hat die Verpflichtung die unerwiesenen Angaben irgend eines, wenn auch noch so geistreichen und berühmten Speculanten durch mühsame Untersuchungen zu widerlegen oder überhaupt zu berücksichtigen. Dogmen und Autoritäten sind nur für das kindliche Zeitalter der Wissenschaften. Als der große John Hunter durch seine Untersuchungen über die Venenentzündung die allgemeine Aufmerksamkeit auf Gefäßkrankheiten, welche bis dahin ziemlich unbekannt geblieben waren, gelenkt hatte, war es vornämlich die deutsche Medicin, welche die Arterien-Entzündung aufnahm. Eine Heidelberger Dissertation von Schmuck und eine Hallische von Sasse — beide viel citirt — geben Zeugniss davon und wir sehen schon damals den verschiedenartigen Standpunkt, der sich nachher so vielfach von Neuem in Deutschland documentirt hat, in der klinischen Schule Peter Frank's und der anatomisch-physiologischen Meckel's und Reil's repräsentirt. Als dann später durch Dupuytren der spontane Brand der Extremitäten auf Arterien-Entzündung und durch Cruveilhier und Carswell auf Arterien-Obliteration zurückgeführt wurde, so gelangte diese ganze Frage zu der Höhe von Verwirrung, auf der wir sie heute vorfinden.

Es ist aber auch in der That eine Frage, welche geeignet ist, die Beobachter zu verwirren. Was hat man denn bis auf die jüngste Zeit von den Arterien gewusst? Die Struktur ihrer Wandungen, die physiologische Bedeutung der dieselben constituirenden Gewebe, endlich ihre Beziehung zu dem sie durchströmenden Blut waren ja vollkommen unbekannt, und die Versuche, darüber Auskunft zu gewinnen, scheiterten an der Unvollkommenheit der Untersuchungsmittel und der Untersuchungsmethoden. Welche Resultate dadurch zu gewinnen sind, davon kann man sich möglichst evident an einem kürzlich erschienenen Aufsatze von Naumann (Es giebt eine Entzündung der innern Arterienhaut. Häser's Archiv 1847. Bd. IX. Hft. 2. p. 174) überzeugen. Nicht einmal das Material ist in den letzten Jahren wesentlich vermehrt worden; immer sind dieselben Beobachtungen citirt, aus denen sich

nethy, immer wieder Farre, Spangenberg und Jemina de Mondovi. Car c'est là l'agréable, le commode, le véritablement obligeant de ce chaos immense et profond qu'on appelle la littérature médicale; c'est qu'un esprit adroit en tire tout ce qu'il veut, prouve avec tout ce qu'il veut, édifie ou démolit tout ce qu'il veut. (Gaz. des Hôp. 1845. No. 96. Fewill.)

Die Streitpunkte welche allmählich zur Discussion - obwohl meist zu einer ganz ungeregelten - gekommen sind, waren einmal der Zustand der Wandungen, das anderemal der Zustand der Lichtung der Arterie. An den Wandungen studirte man entweder die Gefässe (vasa vasorum) oder die einzelnen Häute, oder die in die Häute abgelagerten Substanzen; an der Lichtung handelte es sich namentlich um die Entscheidung der Fragen, ob dieselbe sich verkleinere oder erweitere, ob sie sich mit Exsudat oder Blutgerinsel fülle, oder ob nur ein Theil der. Wand davon bedeckt würde. Unter den Häuten waren es wiederum hauptsächlich die von den Anatomen unter dem Namen der "inneren Haut" zusammengefassten Schichten, um welche sich der Streit drehte. Kann die innere Haut sich entzünden? kann sie im entzündeten Zustande Gefässe, entzündliche Röthung zeigen? kann auf ihrer inneren Obersläche sestes Exsudat abgelagert werden? Wie kommt das Blutgerinnsel zu Stande, welches man zuweilen in der Lichtung der Arterie findet und welche Beziehung hat es zu der Entzündung der Wandungen? Ist ein Exsudat oder Blutgerinnsel in der Lichtung nothwendig, um eine Entzündung zu constatiren, oder genügt eine Röthung der inneren Wand oder Veränderungen an der mittleren und äußeren Haut? Besprochen sind diese Fragen fast alle, mit Bewulstsein getrennt und einzeln discutirt nur zum kleinen Theil.

Die Arterien-Wandungen bestehen wesentlich aus elastischen und contraktilen Schichten, welche an ihrer inneren freien Oberstäche mit einer Epithelialschicht, an der äußeren angewachsenen mit einer Bindegewebsschicht überdeckt sind. Ob die Contraktilität in der Ringfaserhaut, der mittleren Haut

der Anatomen beruht, welche entschieden eine große Elasticität besitzt, ist nach Untersuchungen Joh. Müller's an Fischen immer noch sehr zweifelhaft; die Elasticität finden wir außer in dieser Ringfaserhaut in einem Systeme von Häuten, welche verschiedene Stellen der Wandungen einnehmen, denn nicht bloss die dichten Lager elastischer Fasern, welche das Gefäss von außen umspinnen, gehören dahin, sondern auch längsgefaserte Schichten, welche zunächst unter der Epithelialschicht den größten Theil der inneren Haut bilden und gefensterte Häute, welche zerstreut zwischen den Ringfaserschichten vorkommen. Die Neigung der gefensterten Häute, sich einzurollen, und der längsgefaserten sich zu retrahiren, die Natur der in beiden vorkommenden, in Essigsäure unlöslichen Elemente beweisen dies hinlänglich. — Betrachten wir nun die Ernährungs-Verhältnisse dieser Gebilde, da sie für uns nach der Anschauung, die wir über die Entzündung wiederholt ausgesprochen haben, nothwendig sind, so finden wir, dass nur größere Arterien, erst von 0,5" Durchmesser an, eigene Capillaren, vasa vaserum, besitzen (Hyrtl, Henle), dass die letzteren entweder gar nicht über die äussere, aus elastiechen Fasern gebildete Schicht hinaus verfolgt werden konnten (E. H. Weber, Béclard) oder daß sie nur zum kleinen Theil in die Ringfaserhaut eindringend (Bichat, E. Burdach), oder doch höchstens bis zu der äußeren, angewachsenen Fläche der längsgefaserten Schichten gesehen wurden (Letierce, Krause). Die inneren Schichten der Gefässhäute sind also entschieden gefäßlos, woraus ganz kategorisch folgt, dass eine Capillarhyperämie der inneren Gefässhaut, eine entzündliche Röthung derselben unmöglich ist. Könnte man sich davon auch nicht durch die Beobachtung überzeugen, existirten auch die Versuche von Laennec, von Rigot und Trousseau, von Canstatt und Oesterlen über die Imbibitionsröthung der Arterien nicht, so würde doch eine Widerlegung der Ansichten von Frank, Puchelt, Dupuy, Bouley, Meli, Otto u. a. über Aortitis, allgemeine Arteritis etc. vollkommen unnöthig sein. Naumann (L. c.

p. 179) hat diese Frage dadurch zu retten gesucht, dass er von einer entzündlichen Imbibitionsröthung der inneren Arterienhaut spricht: in Folge des aufhörenden Stoffwechsels in der inneren Membran bei der Entzündung soll sich eine Präcipitation oder ein Absatz von fibrinösem Coagulum auf den Wandungen bilden, aus dem dann die Imbibition stattfinde. Es wird Naumann aber schwer werden, diese Imbibitionsröthe als entzündliche nachzuweisen: namentlich beweist weder der von ihm selbst beobachtete, noch der citirte Fall von Mugna etwas dafür. Der letztere (Annali univ. di Medic. 1856. Dicembre. p. 428) beschreibt ein speckhäutiges Faserstoffgerinnsel, das vom Herzen in die Aorta hinabhing und unter dem die Aorta überall, wo sie davon bedeckt war (per tutto lo spazio ond estendevasi cotal produzione), einen rothen Streif zeigte, der durch Waschen nicht verschwand. Kann jemand in dieser Röthung etwas anderes als ein Leichenphänomen sehen? In dem Fall von Naumann selbst (p. 176) wird jeder Unbefangene ebenfalls nichts weiter, als Blutgerinnsel im Herzen und den großen Gefälsstämmen erkennen; ich will darüber weiter keine Worte verlieren.

Es fragt sich weiterhin, wie die Ernährung der inneren Schichten der Arterienhäute geschieht, ob ein Stoffwechsel oder eine fortgehende Neubildung an denselben nachzuweisen ist, und woher in diesem Falle das Bildungs- und Ernährungsplasma für die Epithelien und die längsgefaserte Haut Diese Fragen, welche für unsern Gegenstand von der größten Bedeutung sind, hat die Physiologie bisher nicht discutirt; wir müssen also die Untersuchung selbst aufnehmen. Nehmen wir vorläusig an, dass Stoffwechsel und fortgehende Neubildung stattfinden, so bleiben als Quellen des Ernährungsplasma's zwei Möglichkeiten: entweder dringt das Plasma aus den vasa vasorum in diese Schichten bis auf ihre Oberstäche, um schliesslich das Material zu der Epithelialzellen-Bildung abzugeben, oder es dringt Plasma aus dem in den Arterien cirkulirenden Blut in die Gefälshäute, so dass gewisse Theile derselben keiner weiteren Capillaren bedürfen. Die letztere

Möglichkeit hat auf den ersten Anblick etwas Abenteuerliches, namentlich wenn man sich die Entstehung festhaftender Epithelialzellen aus der bei ihnen vorbeiströmenden Flüssigkeit vorstellen soll. Allein die Membranen der Capillargefässe und der capillarlosen Arterien können doch kaum auf eine andere Weise ernährt werden, und es ist nicht nothwendig, sich die Zellenbildung direkt aus der vorbeiströmenden Flüssigkeit zu denken, sondern man kann sich vorstellen, dass die unterliegenden membranösen Schichten sich einen Theil des Plasma's aneignen, den andern an ihrer Oberfläche sixiren oder zurücktreten lassen. Ausserdem haben wir hier eine bemerkenswerthe Analogie mit den Knorpeln. Henle (Allg. Anat. p. 809) hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Gelenkknorpel vielleicht durch Tränkung aus der Synovialflüssigkeit, die aus den Gefässen des freien Theils der Synovialhaut und den sogenannten Havers'schen Drüsen stammt, ernährt werden, da sie selbst keine Gefässe besitzen und die Gefässe des anstossenden Knochens kaum zu ihrer Ernährung zu genügen scheinen. Die pathologische Anatomie weist die Analogie der Knorpel und Arterienhäute namentlich in der Fähigkeit beider Gebilde, als Isolatoren pathologischer Prozesse zu dienen, vielsach nach. Um z. B. bei einem der markantesten Beispiele stehen zu bleiben, so sehen wir den Krebs, der doch sonst alle Gebilde zerstört, an den Gelenkknorpeln Halt machen, wie Walshe (The nature and treatment of cancer p. 565) sehr richtig hervorgehoben hat, und wenn Krebs, der von dem Gebärmutterhals ausgehend, in seinem Fortschreiten weithin die Beckenorgane und das Becken selbst zerstört hat, so sindet man wohl die Art. iliaca comprimirt und gefaltet, aber ihre Häute erhalten.

Fall I. Retrograder Krebs von dem linken Eierstock ausgehend. Obliteration und Zerstörung der Vena spermatica iliaca sin., Erhaltung der Art. iliaca und des Nerv. obturatorius. Obliteration des Urethers, Hydronephrose, Krebs der Niere. Krebs und Telangiektasie der Leber. Melanose des Bauchfells. Krebs der Rippen. Obsolete Tuberkel der Lungen,

geheilte Cavernen, Ruptur eines Astes der Art. pulmonalis in eine alte Höhlung. Krebs des Herzens mit hohlen polypösen Bildungen.

Friederike Schreiber geb. Höhne, Stadtpost-Botenfrau, 39 Jahr alt, wurde am 4ten Februar 1846 auf die Abtheilung für innerlich kranke Weiber der Charité (Geh. Rath Wolff) aufgenommen. ben Monate zuvor hatte sie nach einer heftigen Erkältung während der Menstruation Schmerzen im Unterleibe, den Oberschenkeln und Diese Schmerzen nahmen allmählich zu, dem Kreuz bekommen. zwei Monate später wurde das Harnlassen beschwerlich und schmerzhaft, dann trieb der Unterleib auf und wurde bei der Berührung sehr empfindlich. Die anhaltenden Schmerzen störten den Schlaf, der Appetit verlor sich, Schwäche und Abmagerung stellten sich ein, die Menstruation blieb jedoch regelmässig, nur dass sie zuletzt schwächer wurde. Einige Tage vor ihrer Aufnahme stellte sich endlich noch eine Anschwellung in der linken Inguinalgegend ein. Die Untersuchung zeigte hier eine harte, beim Druck sehr schmerzhafte Geschwulst, die sich ziemlich weit nach dem Unterleib verfolgen liefs. Die Kranke fieberte ziemlich lebhaft, Puls von 120 Schlägen; Appetit schlecht, Zunge etwas belegt, Stuhlgang retardirt. (12 Blutegel, warmes Bad, Emuls. c. Nitro et Aq. Laurocerasi). Darauf etwas Nachlass, nur die Schmerzen im Schenkel bleiben in gleicher Heftigkeit. Der Stuhlgang wird durch Elect. e Sonn. regulirt. Mitte des Monats Steigerung der Schmerzen im Schenkel längs des Nerv. ischiadicus, so dass die nächtliche Ruhe sehr gestört ist. Vom 12 Febr. ab erhält sie Tr. Cannabis ind. anfangs zu 4, später zu 6 Tropfen. Am 13. Blasenpflaster auf den linken Schenkel, geringer Nachlass der Schmerzen. Am 16. Zunahme der Schmerzen im Unterleib und der Geschwulst, Nachlass nach der Anwendung von 12 Schröpfköpfen. Vom 26sten Einreibungen von Ung. Hydr. cin. cum Kali hydrojod. auf den Unterleib, Nitrum weggelassen. Die Schmerzen persistiren, wechseln aber häufig, so dass sie bald in der Geschwulst, bald im Kreuz sitzen oder bis zum linken Knie ausstrahlen; Blutegel werden vergeblich angewendet. Der Stuhlgang bleibt retardirt. Im April erhielt die Kranke Jodkalium innerlich, da es aber die Verdauung bald stört, so wird Leberthran gereicht. Allein die Schwäche nimmt zu, die Schmerzen bleiben (Morph. in Aq. Laurocerasi). Am 19. April 8 Uhr früh plötzlicher Tod unter starkem Blutausfluss aus dem Munde.

Autopsie nach 26 Stunden: Schilddrüse etwas vergrößert, der pyramidale Lappen (rechts von der Mittellinie) bis zum Zungenbein gehend, die Drüsensubstanz gelblich, honigartig, im mittleren Lappen einen kleinen Krebsknoten enthaltend. Jugulardrüsen normal. Larynx verknöchert. Vor dem Kehldeckel ein breites, den Eingang zum Larynx obturirendes Blutgerinnsel, welches sich durch die gesammten Luftwege fortsetzte und im Kehlkopfe, der Luftröhre und den Bronchien einen festen, dunkelrothen, vollkommen zusammenhängenden Strang bildete, an welchem nur hie und da eine Beimengung von Luftblasen zu bemerken war. - Nach Eröffnung des Thorax prominirten die Lungen sehr stark, waren nicht zurückzudrängen, die Lungenbläschen stark von Luft ausgedehnt. Hie und da bemerkte man einzelne hämorrhagische Flecke am Umfange. 2 Rippen links, einer rechts in verschiedener Höhe krude Krebsknoten, zwischen Knochen und Periost liegend, fest, auf dem Durchschnitt markähnlich, weisslich durchscheinend, ohne reichlichen Saft; der größte Knoten flach, von der Größe eines Achtgroschenstücks; der Knochen selbst nicht infiltrirt; die Pleura an den entsprechenden Stellen verwachsen. An beiden Lungenspitzen alte Adhäsionen über strahligen, melanotischen Einziehungen, unter denen sich auf dem Durchschnitt ein festes, schwarzes Narbengewebe mit eingeschlossenen, obsoleten und verkreideten Tuberkeln zeigt. Jederseits ungefähr in der Mitte des oberen Lappens, etwas näher nach der Spitze zu, eine Höhle, deren Diagnose als Bronchiektasie oder geheilte Caverne kaum möglich war. Indem nämlich die Bronchien vor diesen Stellen mit einem zusammenhängenden, gelbweißen, homogenen, schleimig aussehenden Pfropf, der granulirte, mehrkernige Zellen und Fettkörnchenzellen enthält, gefüllt waren, zeigte sich ihre Wand mit verdickten Knorpelstücken besetzt; darauf erweiterte sich das Lumen schnell, rechts zu einer wallausgroßen, links zu einer noch etwas größeren Höhle, deren Wandungen glatt und derb, links noch mit Knorpelstückchen versehen waren und ohne bemerkbaren Absatz, ohne narbige oder strahlige Einziehung in die Bronckialwand übergingen; die Umgebung war nicht verdichtet, der Inhalt bestand aus einer geringen, ziemlich consistenten Schleimmasse. Das übrige Lungenparenchym, wie schon erwähnt, im Zustande der höchsten Aufblähung durch Luft, deren Austritt durch das Blut in den Luftwe-Besonders in den unteren Theilen sah man gen gehindert war. zahlreiche, rothe Flecke, die sich auf den Durchschnitt als braunrothe meist linsengroße Blutanhäufungen in den Lungenbläschen darstellten. (Vgl. Beiträge zur exp. Pathol. II. p. 53. Not.). An einigen Punkten, z. B. an der Berührungsstelle des einen Krebsknotens der linken Rippen und besonders an der Wurzel der Lungen fanden sich kleine, luftleere, ziemlich feste, grau durchscheinende, auf der Schnittsläche körnige Stellen (krebsige Hepatisation?). In der Mitte der linken Lunge, im oberen Theil des unteren Lappens lag eine Reihe unregelmässiger, mit einander zusammenhängender Höhlungen, welche innen mit einer verhältnissmässig glatten, leicht grauweißen Membran ausgekleidet waren, zahlreiche kleinere Vertiefungen und Ausbuchtungen zeigten und nach außen von verdichtetem, luftleerem, schwärzlich-grauem, körnigem Parenchym umgeben waren. In die erste dieser Höhlungen trat ein starker Bronchus, der schon vor seinem Eintritt eine Verdickung der Wandungen mit Hypertrophie der Knorpel zeigte. In der erwähnten Höhlung war der eine Theil der Wand des Bronchus in einer langen Ellipse ausgefressen, so dass der andere, nach dem Mediastinum gelegene erhalten blieb und sich jenseits der Höhle in einen vollkommen erhaltenen Bronchus, dessen Wandungen wiederum verdickt waren, fortsetzte. Jener ausgefressene Theil endete ziemlich scharf, indem er sich rundlich umlegte, und terrassenförmig in die Wand der Höhle, welche an dieser Stelle ein dickes, sehnig-narbiges Gewebe zeigte, überging. Die ganze Höhle war mit einem Blutcoagulum gefüllt, welches sich in die hinter ihr, nach außen zu gelegenen Höhlen nicht fortsetzte, aber mit dem in den Luftwegen enthaltenen Gerinnsel direkt zusammenhing. Als es vorsichtig weggespült war, zeigte es sich, dass ziemlich große Aeste der Lungenarterie quer, ringsum frei, durch die Höhle verliefen; ihre Wandungen waren etwas verdickt, trübe und an mehreren Stellen knotig, als wenn Aneurysmen da wären, da sich auf dem Durchschnitt doch nur eine Infiltration der Wandungen zeigte. Einer dieser Aeste war zenrissen und zeigte an seiner vordern Wand ein längliches, 1" langes, etwas unregelmässiges Loch, seinem Längsdurchmesser parallel, mit: einzelnen Querlappen. Die übrigen Aeste waren theils leer, theils durch alte Gerinnsel olturirt.

Der Herzbeutel frei. Das Herz etwas klein und welk. Schon von außen ist eine Menge von Knoten in allen Theilen des Herzens zu fühlen, besonders an den Ventrikeln; auf dem Durchschnitt finden sich an diesen Stellen feste, markige Krebsknoten, in welchen die Muskelsubstanz meist in ihrer ganzen Dicke untergegangen war, während Endo- und Pericardium frei blieben. Die größten Knoten befanden sich in den Wandungen des linken Ventrikels, kleine auch in den Papillarmuskeln. In der Spitze des linken Ventrikels ein wallnussgroßer Knoten, im Centrum erweicht, von einem höckerigbalkigen Gewebe, nach innen vorspringend und hier mit einem haselnussgroßen, beutelartigen Anhange besetzt. Dieser Beutel war etwas zusammengefallen, platt, leicht gerunzelt, kurz wie wenn sein Inhalt entleert wäre; er hatte eine röthliche, sehr feste, fast 2" dicke Wand, die nach außen rauh, mit etwas veränderten Fibrinschichten umlagert, innen von einer mattglänzenden, mürben und brüchigen, fast trocknen Membran bekleidet war und keinen weiteren Inhalt hatte. Letztere Membran, die sich nur sehr undeutlich fasern ließ, bestand fast nur aus Fettkörnchenzellen, Fettaggregatkugeln und Fettmolecülen. Weiter nach oben und links, nahe an dem Ansatz des' Papillarmuskels des vordern Zipfels von der Mitralklappe sals ein zweiter, ähnlicher Knoten, mit einem ganz ähnlichen Beutel, der jedoch einen röthlichen, pulpösen, aus Körnchenzellen aller Stadien zusammengesetzten Inhalt hatte. Die Genese dieser Beutel, ihre Beziehung zu der Substanz des Krebses oder des Herzens war schwer zu bestimmen, indefs schien einzelnes für ihre Entwickelung aus Faserstoff-Gerinnsel zu sprechen. Die Höhle des Polypen hing nämlich nicht mit der Höhle, dem erweichten Centrum des Krebsknotens zusammen, vielmehr befand sich zwischen beiden eine feste, durchaus compakte Krebsmasse, welche sich etwas über das Niveau der inneren Herzstäche erhob und hier eine etwas rauhe, tellerartig vertiefte Fläche zeigte. Ueber dieser Fläche befand sich nun der hohle beutelförmige Polyp, dessen Wandungen jedoch jenseits der Grenzen des Krebsknotens befestigt und an einzelnen Stellen, besonders oben, deutlich geschichtet waren. - Noch entschiedener sah man alles das im linken Vorhof, wo sich eine flache, krebsige Prominenz von der Größe eines Sechsers befand, die fast 1" über das Niveau hervortrat und von einer zarten, dünnwandigen, durchscheinenden, sich leicht faltenden Blase überwölbt war. Letztere enthielt eine farblose Flüssigkeit von etwas flockiger, oder besser wolkiger Beschaffenheit, deren mikroskopische Bestandtheile schon früher von Reinhardt (Beiträge zur exp. Pathol. II. p. 170) genau beschrieben und von mir (Hft. I. Tab. II. Fig. 3.) abgebildet worden sind. Auf einem Durchschnitt sah man den Krebsknoten innen

erweicht, die Höhle aber geschlossen, die Oberfläche rauh, daran die Blase an einem langen Stiel locker befestigt, so daß er sich durch Streichen mit dem Skalpellstiel leicht ablösen ließ. Die Wandungen bestanden theils aus einer faserungsfähigen Substanz, theils aus ähnlichen Elementen, wie der Inhalt. — Uebrigens war das Endocardium besonders der Vorhöfe stark verdickt. Das im Herzen enthaltene Blut verhältnissmäßig reichlich, ziemlich faserstoffzeich, hie und da etwas granulöse Gerinnsel bildend.

Im Unterleibe eine große Geschwulst, welche die ganze linke Seite des Beckens einnahm und in deren Umgebung fast alle Theile unter einander verklebt waren. Der untere Theil des Bauchfells, besonders in den fossae iliacae schiefergrau gesleckt; über dem rechten Darmbein ein großmaschiges Netz melanotischer Streifen (wie sonst auf der Lungenpleura); auch der Ueberzug der Därme an vielen Stellen schieferfarben. Zwei Dünadarmschlingen, einige Fuss über der Klappe unter sich und in der Nähe der Leistengegend mit der Geschwulst verwachsen, so daß eine Oeffnung (innerer Bruchring) zwischen ihnen entstand, deren unterer scharfer Rand von dem umgeschlagenen Mesenterium gebildet wurde. Nachdem diese Theile abgetrennt waren, zeigte sich eine große Geschwulst, die das ganze kleine Becken ausfüllte und besonders nach der linken Seite hin stark entwickelt war. Durch die Scheide fühlte man die portio vagin. verstrichen, über der Scheide überall eine harte, gleichmässige, nirgend knotige Geschwulst ohne Ulceration oder Perforation. Ging man in den Mastdarm ein, so mulste man, wegen einer Abweichung seines Laufes, anfangs nach hinten und unten, dann unter einem starken Winkel nach rechts und oben gehen, fühlte aber eben so wenig eine offene Stelle. Nachdem nun die ganze Geschwulst herausgenommen war, so fand sich der Mastdarm frei bis auf seinen untersten Theil, wo sich eine beginnende, aus erbsengrolsen Knoten bestehende Infiltration des submucösen Gewebes zeigte. Die Harnblase stark comprimirt, ihre linke und hintere Wand verwachsen, bis zu 1/2 -- 3/4" verdickt, mit einer spekkig-markigen Masse angefüllt, in der das Gewebe untergegangen war und die als flache, breite Knoten nach innen vorragte, ohne daß die Schleimhaut an irgend einer Stelle in ihrer ganzen Dicke degenerirt gewesen wäre. Der Uterus in seiner Höhlung normal; seine Substanz frei bis auf die linke Wand, in welche der Krebs von ausen her bis zu 2/3 eingedrungen war. Die Hauptmasse des letzteren

lag nun zwischen der linken Wand des Uterus und den das Becken nach der linken Seite hin begrenzenden Theilen, und enthielt hier eine faustgroße Höhlung, welche mit einem schmutzig weißen, hie und da gelbröthlichen, bröcklig-käsigen Brei gefüllt war (Cancer pultucé Cruveilh.) Dieser Brei bestand aus Zellen in der Fettmetamorphose begriffen, Fettaggregatkugeln, Fettmolecülen und großen, homogenen, kugeligen Körpern mit concentrisch-taseriger Umhüllung (veränderten Faserkapseln?). Die Höhlung wurde umgrenzt von oben durch die Dünndarmschlingen und die krebsig infiltrirten Lymphdrüsen, die auf dem Psoas liegen, von innen durch die linke Utesuswand, von außen durch die ebenfalls infiltrirten Muskeln des 'kleinen Beckens, seitlich durch die ausgedehnten Ueberreste des Lig. latum. Die Geschwulst schien von dem linken Eierstock ausgegangen zu sein, von dem man nur am Umfange noch einige knotige, krebsig-infiltrirte Ueberreste sah; die Tuba war gleichfalls mur noch zum Theil zu erkennen und gleichfalls krebsig. Nirgends im Umfange der Wandungen jener Kloake, welche nach innen überall ein zottiges und bröckliges Ansehn hatten, frische Infiltration, nirgends Krebssaft auszudrücken; meist fand sich eine weiße, feste, etwas durchscheinende Fasermasse, aus der beim Druck nur etwas seröse Flüssigkeit austropfte. Der rechte Eierstock nicht vergrössert, jedoch krebsig infiltrirt; die Tuba obliterirt, hydropisch. Die Lumbardrü+ sen stark vergrößert, außen dicht, schwielig, faserig, innen hohl, mit einer weichen, serösen Masse gefüllt. (Cystenbildung des retrograden Krebses.) Die Wandungen des linken Urether's im Umfange der großen Geschwülst gleichfalls krebsig infiltrirt, nach innen pompadourartig gefaltet und dadurch die Lichtung verschließend; nach unten endete dann der Urether mit einem zottigen Ende in die Kloake, nach oben war er stark blasig aufgetrieben durch einen vollkommen klaren Harn, während die Wandungen ein ganz normales Gewebe zeigten. Der rechte Urether frei. Die Vena spermatics int. ein. von der Gegend der Tuba an mit einem festen, trokkenen, den Gefässwandungen nur locker adhärirenden, bald rostfarbenen, bald gelbweißen, mit einem ovalen Ende etwa 11/2 Zoll unter der Einmündungsstelle endigenden Gerinnsel gefüllt; die dextra frei. Die V. iliaca comm. sin. von ihrer Mündung in die Cava an mit einem, der innern Wand innig anhaftenden, hinten platten, vorm runden, rothbraunen Gerinnsel gefüllt, das bald, während die Gefälswandungen noch normal und leicht davon trennbar waren, die

Eigenschaften des Krebsgewebes annahm und noch vor der Einmündungsstelle der Hypogastrica mit einem zottigen Ende in der Kloake endigte. Die V. iliac. ext. war fast ganz zerstört. Die Femoralis enthielt wieder einen harten Pfropf, der sich nach unten hin entschieden als Blutgerinnsel darstellte, sich in dem Stamm der Cruralis bis zum Abgange erweiterter Muskeläste nach innen und hinten fortsetzte, auch in die Saphena eine kleine Strecke hineinging und an beiden Stellen mit ovalen Spitzen endigte. Verfolgte man sie von hier nach oben, so zeigten sich die Spitzen frei, später adhärirten die Pfröpfe den Wandungen ziemlich fest; anfangs dicht und rothbraun sah man sie in der Femoralis, deren Wandungen noch vollkommen normal und von dem Pfropf leicht zu lösen waren, krebsig, bis sie gleichfalls an der Kloake zottig endeten. gastrica sin. vollkommen verschlossen. Der Collateralkreislauf durch die Saphena und Pudenda ext., sowie durch die von der oruralis abgehenden Muskeläste hergestellt. Das einzige Gebilde, welches sich innerhalb der Kloake erhalten hatte, war die Arteria iliaca, welche, etwas nach außen gedrängt, frei durch dieselbe verlief. Sie war ringsum von dem beschriebenen Brei umhüllt; als dieser fortgenommen wurde, sah man sie als einen ziemlich straffen Strang quer durch die Höhle gespannt, ihre Wandungen unverändert, ihre Lichtung frei, nur etwas verkleinert. Im unteren Theil der Höhlung hatte der Nerv. obturatorius ein ähnliches Verhältniss, doch war seine Scheide stark verdickt, von einem dichten, sehnigen Ansehen; auf dem Durchschnitt sah man die sehr comprimirten Nervenbündel in eine speckig-markige feste Masse eingepackt. Der N. cruralis etc. lagen nicht mehr im Gebiet des Krebses, waren aber zum Theil plattgedrückt.

Leber etwas atrophirt, schlaff, blass rothbraun, leichte Pigmentinfiltration der Zellen; der seröse Ueberzug stellenweis verdickt.
Im linken Lappen zwei haselnussgroße, mit einem centralen Nabel
versehene, feste, weiße Knoten, aus denen sich eine seröse Flüssigkeit ausdrücken ließ; im rechten in der Tiefe eine wallnussgroße
Teleangiektasie. Gallenblase normal, Galle spärlich, dunkelgrün.
Pfortader frei. Milz klein, schlaff, platt und welk, auf dem Durchschnitt blass und trocken wie eine Schaafmilz. Pancreas normal. Die rechte Niere normal. Die linke von normaler Größe,
mit flachen Krebsknoten besetzt, die sich ziemlich tief in die
Substanz fortsetzten und gewöhnlich eine Höhlung hatten, die

mit einer serösen Flüssigkeit und einem grebenaschigem röthlichweißem Gewebe gefüllt war. Nierenbecken und Nierenkelche stark ausgedehnt, die Nierensubstanz an einzelnen Stellen comprimirt und atorphirt. Magenschleimhaut etwas warzig. Darmzotten melanotisch gesleckt. Die Gekrösdrüsen vielfach erkrankt, meist linsengroße, krebsige Knoten darstellend; an einer Stelle, dicht am Darm eine mehr als wallnußgroße, nach beiden Seiten hin mit einer flachen, stark napfförmigen Obersläche von der Größe eines Viergroschenstückes versehene, einem Doppelbecher (Hft. I. pag. 190) gleichende Drüse, die in der Mitte zu einem breiig-körnigen Detritus verwandelt war. An mehreren Stellen des Dünndarms waren Krebsknoten von solchen Drüsen und von außen her in die Darmwand bis zur Schleimhaut eingedrungen. Am untern Theil des Mastdarms schienen die beschriebenen Knoten von Drüschen ausgegangen zu sein, die mit Lymphgesäsen in Verbindung standen.

Ich habe diesen Fall trotz seiner Weitläustigkeit in seinem ganzen Detail mitgetheilt, da er zugleich Belege für meine srüheren Angaben über den Krebs, die ich aus Mangel an Raum nicht durch specielle Beispiele unterstützen konnte, giebt und in seiner Totalität eines der merkwürdigsten Krankheitsbilder darstellt. Man hat daran gleichzeitig ein Exempel von sehr bemerkenswerther Art für die Resistenzfähigkeit und Selbstständigkeit der Arterienhäute in tuberkulösen Cavernen, welche bekanntlich nicht selten von größeren Stämmen der Lungenarterie, vollkommen frei, isolirt und permeabel, durchsetzt werden, bis nach langer Zeit durch die Einwirkung des jauchigen Inhaltes der Caverne die Wandungen der Arterie maceriet werden und die tödtliche Blutung eintritt.

Es ist also ersichtlich, dass die Möglichkeit einer Ernährung der inneren Arterienhäute aus dem in den Arterien cirkulirenden Blute discussionsfähig ist. Rokitansky (Spec. path. Anat. I. pag. 523) hat sich dahin erklärt, dass bei der Mächtigkeit und Dichtigkeit der Ringsaserhaut in den größeren Arterien und namentlich im Aortenstamme ein Permeabelsein derselben durch ein außerhalb derselben gesetztes Exsudat sich nicht begreisen lasse; er glaubt Exsudate auf der innern Obersläche in den Crural- und Nabelarterien gesehen zu haben,

-und beschränkt demgemäß die Möglichkeit eines freien Exsudates auf Arterien, welche eine den Cruralarterien gleiche Organisation besitzen. Ich kann dieser Auffassung deshalb nicht beistimmen, weil Rokitansky sich darüber nicht bestimmt erklärt hat, wodurch sich die Organisation der Cruralarterie von der der Iliaca oder auch der Aorta wesentlich unterscheidet, und weil er den Beweis, dass die von ihm gesehene Substanz Exsudat war, nicht geliefert hat; außerdem übersieht Rokitansky stillschweigend, dass glaubwürdige Beobachter Capillaren in die Ringsaserhaut und über dieselbe hinaus verfolgt haben. Die Frage dreht sich also nicht um die Permeabilität der Ringfaserhaut, sondern um die der inneren Schichten, und ihre Entscheidung muss gleiche Gültigkeit sür die Aorta, wie für die Cruralarterien haben. Sie dreht sich ferner nicht um Permeabilität überhaupt, sondern um Permeabilität für ein Exsudat von so großem Faserstoffgehalt, daß es feste, wasserarme Gerinnsel liefern kann, denn so ist die Masse, welche sich bei der prätendirten Entzündung vorsindet.

Lange Zeit hat man sich vollkommen befriedigt erklärt, indem man die innere Arterienhaut mit den serösen Häuten zusammenstellte und ihr dann mehr oder weniger die supponirten Eigenschaften der letzteren beilegte. Man übersah dabei, dass die Erkenntniss eines Prozesses, wie die Entzündung, in seiner Allgemeinheit nur dann möglich ist, wenn man eine große Reihe von Entzündungsformen der einzelnen Gewebe und Organe für sich untersucht, aber nicht, indem man einige einzelne Erfahrungen willkürlich verallgemeinert. Die Arachnitis kann dem immer noch unklar sein, der die Pleuritis in einer großen Zahl von Fällen gesehen hat. Wäre also auch die innere Arterienhaut eine seröse Membran, was sie nicht ist, so würde daraus immer noch nicht folgen, dass sie, wie das Brust- und Bauchfell, faserstossige Exsudate auf ihrer freien Fläche absetzen könne; es würde namentlich die Richtung, in der sie für Flüssigkeit von überwiegendem Faserstoffgehalt permeabel ist, immer noch nachzuweisen sein. Die geistreiche Aussaung, welche H. Meckel (Müller's Archiv 1846, pag.

60) für die Permeabilität der Tunica propria der Drüsenkanälchen aufgestellt und durch das Experiment mit der Membrana testae des Hühnerei's gestützt hat, würde in unserem Fall eine neue Anwendung finden können. Es giebt gewisse Gewebe im Körper, die man zu den serösen Häuten zu rechnen pflegt, die aber vielleicht mehr eine resorbirende, als eine exhalirende Eigenschaft haben. Dahin gehört z. B. die Descemetsche Glashaut, das von mir nachgewiesene, fast ganz strukturlose Ependyma der Gehirnventrikel (Zeitschr. für Psychiatrie, 1846. Hft. II. pag. 247), die Synovialhäute, soweit sie die Gelenkknorpel überziehen. Es würde ganz falsch sein, auf diese Häute ohne Weiteres unsere Erfahrungen von serösen Häuten übertragen zu wollen.

Allein es erhebt sich noch ein anderer Zweifel. Ist es überhaupt nöthig, dass auf die innere Obersläche der Arterien Bildungsplasma geführt wird? Geschieht hier wirklich eine fortdauernde Neubildung von Zellen? Sind die Arterien-Epithelien den Epithelien z. B. der Schleimhäute gleich? Für gewöhnlich habe ich an den Arterien von menschlichen Leichen immer nur die platten, rhomboidalen, oft geschwänzten Zellen gesehen, welche Henle und Reichert beschrieben haben, häufig mit einem länglich ovalen Kern und 1-2 Kernkörperchen, zuweilen mit 2 Kernen, von denen jeder ein Kernkörperchen enthielt. Diese Zellen, deren Uebergang in homogene, leicht faserige Membranen sich verfolgen lässt, sind entschieden von einem bedeutenden Alter, und man könnte daher glauben, dass überhaupt keine Neubildung von Zellen an diesen Orten stattfände. Reichert hatte früher jüngere Zellen beschrieben (Müller's Archiv, 1841. Jahresber. CLXXVII.), diese Angabe aber sehr bald zurückgenommen (ibid. 1842, Jahresber. CCLXXXIX.). Trotzdem habe ich mehrmals Gelegenheit gehabt, jüngere Zellen an diesen Stellen wahrzunehmen. Zuerst sah ich an der inneren Fläche frischer Arterien aus einem amputirten Arme außer den obenerwähnten Zellen sphärische, stark granulirte, undurchsichtige Körper von der Größe der gewöhnlich im Eiter vorkommenden Zellen, an denen sich nach Zusatz von Essigsäure bald ein einziger, rundlicher, körniger, oder 2, 3 und mehr neben und über einander liegende glatte Kerne darstellten. Dieselbe Beobachtung habe ich zu wiederholten Malen an frischen Carotiden von Hunden gemacht, so das ich es allerdings für wahrscheinlich halten muß, das auf der innern Obersläche der Arterien an manchen Stellen auch noch in späterer Zeit eine Zellen-Neubildung stattsinden könne.

Kehren wir nun zu den pathologischen Fällen zurück, so sinden wir, dass die anatomische Beantwortung der aufgewerfenen Fragen besonders durch den Umstand erschwert wird, dass die Unterscheidung der in dem Arterienkanal enthaltenen festen Massen (ob Exsudat oder geronnenes Blut oder beides vermischt) außerordentlich delicat ist. Manches Jahr hindurch hat man an die Unterscheidung gar nicht gedacht, und eine große Reihe von Krankheits- und Sektionsgeschichten wird dadurch unbrauchbar. Obwohl jetzt die Nothwendigkeit einer Untersuchung erkannt ist, so ist dieselbe doch sehr häufig durch die Entsärbung, welche Blutgerinnsel ost schon kurze Zeit nach ihrer Bildung eingehen, sehr schwierig, und es bleibt zur definitiven Regulirung nur das Experiment übrig. Scharf formulirt, heisst also die durch das Experiment zu entscheidende Frage: Sind die inneren Schichten der Arterienwand für ein aus den Capillaren der Arterien ausgetretenes Exsudat, welches auf der freien inneren Fläche der Arterie gerinnt, permeabel?

Von verschiedenen Beobachtern sind, obwohl nicht immer mit Bewußtsein, Experimente in dieser Richtung angestellt worden. Sehen wir daher zunüchst das vorliegende Material durch:

1. Sasse (De vasorum sangniferorum inflammatione. Diss. inaug. Halis 1797, pag. 50—52) legte einem erwachsenen Hunde die Schenkelgefässe unterhalb der Leistengegend 2 Zoll weit bloß und bestrich sowohl Arterie als Vene mit Cantharidentinktur. Darnach wurde die Haut durch eine Sutur vereinigt. Nach 2 Tagen fand sich die Wunde, nachdem

die Sutur gelöst war, stark entzündet und geschwollen, die Wundränder durch Exsudat mit den Nachbartheilen verkleht. Die Gefässe, welche von den um dieselben ergossenen Massen kaum befreit werden konnten, zeigten ein röthliches Ansehen (facies subrubra); ihr Kanal war nach unten durch geronnene Lymphe gefüllt und fast unwegsam, nach oben mit einer dünnen Membran bedeckt, unter der die Gefässhäute durch sehr viele Gefässchen geröthet waren. Der Durchmesser der Häute, zumal an der Vene war bedeutend vergrößert und man entdeckte mit bewaffnetem Auge eine sehr schöne Gefässinjektion in derselben. Ein Polyp, durch Exsudation von Blutfaserstoff entstanden, von ziemlich sestem Gesüge, besand sich in der Vene. — Die Schenkelgefässe desselben Hundes (also wohl auf der anderen Seite) wurden ebenso präparirt; 2 Zoll oberhalb des Knie's rite unterbunden und mit Cantharidentinktur befeuchtet. Nach 2 Tagen dieselbe Geschwulst und Entzündung der Wunde mit Verklebung der Theile; Vene und Arterie geröthet, hie und da gleichsam mit Blut besprengt, namentlich die Arterie an der Ligaturstelle geschwollen und ihre Gefälse von Blut strotzend. — Einem bjährigen Hunde wurde kunstgerecht der Schenkel amputirt, die Gefässe gut unterbunden, die Wunde leicht geschlossen. Am 3ten Tage gutes Aussehen der Wunde, Verklebung der Fläche durch exsudirte Lymphe, die Gefässe entzündet, innen von einer pseudomembrangsen, weisslichen Exsudatschicht bedeckt, ihre Häute sehr gefäsreich, wie mit rother Farbe bestrichen. - Der Unterschenkel eines Hundes wurde auf ähnliche Weise amputirt, die Gefässe kunstgerecht unterbunden, ihre Enden mit Euphorbien-Tinktur bestrichen. Nach 2 Tagen heftige Entzündung, der ganze Unterschenkel geschwollen, heiss, eine jauchige, übelriechende Materie absondernd; die Gefässe geröthet, überall geschwollen, hie und da mit Lymphe umgeben. Nach Lösung der Ligatur floss kein Blut aus wegen der engen Verschließung der Gefässe. Dieselben enthielten eine großentheils mit Blut gemischte, weissliche Masse, die innen flüssiger, an den Rändern membranartig auf die innere Haut ausgebreitet

- war. Die Vene enthielt weniger davon, allein 3 Zoll unterhalb der Leistengegend zeigte sich eine bohnengroße, rundliche röthliche Geschwulst, ein Abscess der Vena cruralis. Die Höhlung der Vene war nämlich beiderseits verengert und soweit verschlossen, dass man kaum eine Nadel durch die Oeffnung bringen konnte. Der Abscess enthielt eine ganz eiterähnliche Masse; seine innere Fläche war durch kleine Gefässchen sehr geröthet. Die Zeichen der Entzündung erstreckten sich übrigens bis in die V. iliaca und die kleineren Muskeläste.
- 2. Bouillaud (Traité clin. des mal. du coeur, 1835, II. pag. 174, Note.) erwähnt künstlicher Entzündungen der Gefäse, die er durch reizende Einspritzungen hervorgebracht habe, und bei denen er eine Röthung der innern Haut gefunden habe. Er verweist des Näheren wegen auf seinen Traité clin. et expér. des fièvres dites essentielles, der mir nicht zugänglich gewesen ist.
- 3. Rigot und Trousseau (Arch. génèr. 1827, T. XIV, pag. 321) fanden, dass sich die Gefässe sehr schwer entzünden. Sie injicirten Alkohol von 36°, diluirte Essigsäure, concentrites kohlensaures Ammoniak, faulige thierische Substanzen, Wasser mit Arzneistoffen etc. und konnten nicht die geringste Gefässentzündung erhalten; sie malaxirten Gefässe zwischen den Fingern, banden sie mit Fäden, zerrissen und zerschnitten sie, ohne eine Entzündung hervorzubringen.
- 4. Gendrin (Anat. Beschreibung der Entzündung, übers. von Radius. 1828, II. pag. 9—13) beschreibt zuerst die Wirkung der Compression der Arterien, wobei sich in dem Gefäse Exsudat bilden soll. Machte er in einen zwischen 2 Ligaturen gefasten und vorher von Blut gereinigten und ausgewaschenen Theil einer Arterie eine reizende Einspritzung, so fand er eine plastische Schicht, welche die innere Haut überzog und endlich einen ihre Höhle ausfüllenden Strang bildete; die innere Haut war undeutlich, nicht sehr stark geröthet, nicht mehr hellviolettroth, wie an Stellen, wo Blutgerinnsel darüber liegen. Auch bemerkte er zu Anfange der Entzündung durch die innere, noch durchsichtige Haut ein Netz ein-

gespritzter Haargefälse, die sich auf der anhängenden Oberfläche dieser und unter der mittleren Haut gebildet hatten. Hatte die Entzündung Fortschritte gemacht, so bemerkte man dieses Netz nicht mehr; die innere Haut wurde dann etwas runzlig, glanzlos, wie sammetartig, von weichem Gefüge, sehr leicht zerreissbar, und fast breiartig; die mittlere verdickte Haut verwandelte sich in eine zellenartige, gelbrothe, sehr feuchte, sehr weiche Substanz, die besonders an ihrer inneren Oberfläche fast ohne Zusammenhalt war; endlich bemerkte er Gefäseinspritzung und beträchtliche Geschwulst der inneren Schicht der Zellhaut, während sie äuserlich normal blieb. Eiterung in den Arterienwänden stellte sich dann stets ein, wenn er einen fremden Körper in dem Gefäss liess, und war dann oft mit Verschwärung der inneren Haut verbunden. Der Eiter wurde jedoch nicht immer unmittelbar in die Gefässhöhle abgesetzt; er erfüllte die Zellhaut, oder bildete Abscesse in ihr oder zwischen ihr und der mittleren oder in und unter dieser letzteren auf der anhängenden Oberfläche der inneren Haut.

Dieses sind die Versuche, welche man bisher für die Existenz einer Arteritis mit freiem Exsudat anzuführen pflegte. Mit Unrecht citirt Tiedemann (Von der Verengung und Schliesung der Pulsadern 1843, pag. 136) Versuche von Cruveilhier. Dieser hat nichts gethan, als "reizende Körper", Dinte, verdünnten Alkohol, Quecksilber in die Arterien eingespritzt, auch ein Holzstäbchen hineingesteckt, um zu beweisen, dass darnach Brand eintrete (Anat. pathol. Livr. XXVII. Pl. V. pag. 3-4); von dem Verhalten der Arterien bei diesen Versuchen finde ich kein Wort erwähnt. Wenn daher Tiedemann, nachdem er in kurzen Worten an Sasse, Gendrin, Cruveilhier, Trousseau und Rigot erinnert hat, fortsährt: "Aus obigen Untersuchungen erhellt die große Neigung der inneren Haut der Pulsadern bei mechanischen und chemischen Einwirkungen in adhäsive Entzündung versetzt zu werden", so ist mir das durchaus nicht ersichtlich. Lässt man Cruveilhier fort, so bleiben zwei Experimentatoren dasur, zwei

dagegen: kann daraus irgend etwas erhellen? Von den Versuchen über Ligatur und Compression der Arterien will ich weiter nicht reden, da nichts leichter ist, als sich zu überzeugen, dass es sich dabei nur um die Bildung eines Blutgerinnsels und nicht um freies Exsudat handelt, Will man experimentell erfahren, ob das im Gefässkanal gefundene saserstoslige Gerinnsel von Exsudat oder von dem im Kanal selbst enthaltenen Blut herstammt, so ist es sehr wichtig, die Versuche sowohl bei erhaltenem als bei abgeschnittenem Blutstrom anzustellen. Von den Sasse'schen Experimenten bleibt aber nur das erste stehen, denn die übrigen, bei denen die Arterien einsach unterbunden wurden, sind nicht brauchbar, da sich natürlich als Folge der Ligatur ein Blutgerinnsel (Thrombus) bilden musste, welches die Entscheidung, ob das später in dem Gefäls gefundene Gerinnsel zum Theil durch Exsudat bedingt sei, verwirrte. Vergleicht man aber die Augaben bei dem 3ten Experiment, we sich ein Thrombus bildete, mit denen bei dem 1sten, wo der Blutstrom frei war, so wird man einsehen, dass diese Angaben nicht geeignet sind, die Frage von dem freien Exsudat zu entscheiden. — Die Differenz, welche Gendrin zwischen der Einwirkung reizender Flüssigkeiten, bei denen sich ein plastisches Exsudat auf der innern Fläche bildete, und eines fremden Körpers, wobei das Exsudat in den Häuten blieb, fand, ist jedenfalls sehr merkwürdig und unerklärlich; da aber Gendrin seine Experimente nicht detaillirt mitgetheilt hat, so ist es schwer, nach dem Grunde jener Disserenz zu førschen. Ich will jedoch daran erinnern, dass im Allgemeinen reizende Flüssigkeiten solche sind, welche die Gewebe, mit denen sie in Berührung kommen, chemisch verändern, und dass die Einspritzung solcher Flüssigkeiten in die Höhle eines doppelt unterbundenen Gefässes kein entscheidendes Mittel sein kann, weil die veränderte Beschaffenheit der inneren Haut auch sehr leicht eine Veränderung ihrer physiologischen Eigenschaften bedingen kann. Fremde, d. h. mechanisch reizende Körper werden also jedenfalls ein sichereres Resultat gewähren, als chemisch reizende, und wenn daher Gendrin durch mechanische Reize nicht immer ein freies Exsudat hervorbringen konnte, so fragt es sich, ob die positiven oder negativen Resultate beweisfähig sind, d. h. ob die positiven Resultate auf einer falschen Beobachtung, die negativen auf einer richtigen beruhen oder umgekehrt oder ob beide richtig sind. — Zu diesen Versuchen sind nun in der neuesten Zeit noch andere hinzu gekommen:

& Corpeliani (Opusculo sulla non-infiammabilità della membrana interna dei vasi arterigsi e venosi. Pavia 1843. Estratto in Omodei Annali univ. 1843. Vol. CVIII, p. 156) erzählt zunächst von Experimenten an Thieren, durch welche Bonetti die Vascularität und Entzündungsfähigkeit der inneren Haut zu beweisen glaubte, die aber durch andere Versuche des Prof. Rossi von Parma widerlegt wurden. dem Congress der italienischen Gelehrten zu Florenz war die Frage unentschieden geblieben, weshalb Corneliani neue Versuche an Kaninchen, Hunden und Pferden unternahm. Er reizte sowohl die innere als die äussere Haut der Arterie durch Injektionen von Crotonöl, durch Einlegen von Baumwolle, die damit getränkt war, durch Einreibungen damit auf die äußere Fläche, durch Reizen vermittelst eines in Crotonöl getauchten Pinsels, durch Auslegen eines fremden Körpers z. B. eines Stückes rauher Baumrinde auf die Arterie selbst. Er fand, dass die Arterienhäute sich erweichen, sich röthen, runzlig werden können, dass sie sich mit albuminöser oder eiteriger Substanz bedecken (coprirsi), allein die innere Haut bleibt dabei ganz durchsichtig; Gefässinjektion findet sich nur in der sibrösen und zellulösen Haut. Die Röthe der innern Haut, welche sich zuweilen zeigt, stammt meist von den Gefässen der benachbarten Membran, zuweilen von dem Faserstoff und Farbstoff des Blutes, welches dort in der Form eines Gerinnsels abgelagert ist, zuweilen von einfacher Imbibition. Die Pseudomembranen und Ekchymosen, welche Dubini in englischen Museen im Innern der Pulmonalarterie und Aorta sah, und welche Corneliani mehrmals bei seinen Experimenten und bei pathologisch-anatomischen Untersuchungen (bei Klap-

pensehlern des Herzens und in größeren Gefässen) sand, erklären sich durch eine einfache Transsudation durch die Porosität der inneren Haut, wie man es an der Epidermis bei Elephantiasis sieht. In der wahren Arteritis zeigen sich die Gefässe dicker, brüchiger, und die innere Haut, welche sich sehr leicht von der fibrösen ablöst, ist trüb, runzlig, aber ohne Röthung und Vascularität. Jene Runzeln und Falten finden sich nur so lange, als die innere Haut mit den untergelegenen, entzündeten Häuten verbunden ist; davon abgelöst zeigt sie sich glatt, regelmässig und durchsichtig. Die vasa vasorum an der äußeren Fläche des Gefässes turgesciren stark. Findet man also auf der inneren Oberfläche alle Ausgänge der Entzündung, so sindet sich diese selbst doch nur in der äußeren und mittleren Haut; die innerste ist sehr brüchig, hie und da zerrissen, durch die unterliegende Feuchtigkeit erweicht, oder durch ihre Porosität sind die Produkte der Entzündung getreten, ohne dass sie an dem Prozess Theil nahm. Die innere Haut ist also entweder unverletzt, oder erst secundär und mechachanisch zerrissen, comprimirt und zerstört.

Man sieht, dass Corneliani die in dem Gefäskanal besindlichen Substanzen nur nebenbei berücksichtigt, so dass er
über die Wichtigkeit der darauf bezüglichen Fragen nicht
im Klaren ist. Er spricht bald von Blutgerinnsel, bald von
Pseudomembranen und Ekchymosen, bald von albuminösen und
eiterigen Substanzen, ohne irgend ein Gewicht auf die Unterscheidung zu legen. Wichtig sind seine Untersuchungen für
die Veränderungen der Häute selbst, und ich will hier vorzüglich auf die von ihm angedeuteten Ablösungen oder Zerreissungen der inneren Haut ausmerksam machen. — Ich
gehe nun zu meinen eigenen Experimenten über:

Exp. I. Einem mäßig großen, muntern Isländischen Hund wird die Carotis sin. in einer Strecke von 1½ Zoll bloßgelegt, von dem umgebenden lockeren Bindegewebe möglichst isolirt, darauf ein Stück etwas harten Papiers untergeschoben und die beiden Enden desselben durch einige Nähte so verbunden, daß die Arterie ziemlich eng von

dem Papier umschlossen wird. Die Hautwunde wird durch Suturen geschlossen. Der Hund wird nach 46 Stunden durch Injektionen von Strychnin - und Worara-Lösung in die Jugularvene getödtet. Bei der sogleich angestellten Autopsie finden sich die Wundränder verklebt, durch darunter angesammelte, jauchig-eiterige Flüssigkeit in die Höhe gehoben. Das subcutane Bindegewebe sehr hyperämisch, ödematös. Die Halsmuskeln durch faserstoffige Exsudate verklebt, das Muskelfleisch selbst etwas blass, die Scheiden stark hyperämisch und mit dicken, gelbweisen Exsadat-Gerinnseln durchsetzt. Das Papier umgieht noch die Arterie, ist aber ganz erweicht. Die Arterie in der ganzen Strecke verdickt, außen von einer schmutzig weißlichen, leicht abstreifbaren Lage, die aus einem Gemisch von Pflanzenfasern und Exsudat bestand, bedeckt. Herausgeschnitten und geöffnet, zeigt sich in ihrer Lichtung weder Faserstoff noch Blutgerinnsel, die innere Haut weder injicirt, noch geröthet oder gewulstet. Die äußeren Schichten stark hyperämisch und so verdickt, dass das Lumen des Gefäses bedeutend verkleinert ist, so starr und dicht, dass die Ränder der Schnittsläche sich immerfort einrollen und die innere Fläche nur mit Mühe ausgebreitet erhalten werden kann. Die Epithelien normal, viel lange, geschwänzte und rhombische, wenig ronde, matte und blasse mit durch Essigsäure sichtbar werdenden Kernen; die Längsfaserhaut gleichfalls unverändert, ebenso die gefensterten Schichten. In der Ringfaserhaut zwischen den Gewebsbestandtheilen viel trübe, moleculäre Masse, um so reichlicher, je mehr nach außen man kommt; zwischen den äussersten Schichten überall Zellenhildung neben faserungsfähiger, homogener Exsudatmasse.

Exp. II. Kräftiger, mittelgroßer, sehr unruhiger Hund. Carotis sin. in großer Erstreckung bloßgelegt, möglichst stark mit Jodtinktur bestrichen. Es bildet sich auf dem Gefäß eine dicke, harte und bröcklige Niederschlags-Schicht, die Pulsation läßt sich aber deutlich wahrnehmen. Aeußere Wunde durch Suturen geschlossen. In den folgenden Tagen mäßige Geschwulst und Eiterung der Wunde. Nach 92 Stunden durch Injektion von Worara- und Strychnin-Lösung in die Jugularvene getödtet. Starke ödematöse Geschwulst an der Wunde; enorme Hyperämie der Halsmuskelscheiden. Die Carotis dicht in faserstoßiges Exsudat eingepackt und mit den Umgebungen innig verbunden. An der mit Jod bestrichenen Strecke bedeutende, feste Exsudatschichten in der hyperämischen Gefäßscheide; überall zwischen den Gewebselementen mehrkernige, granulirte Zellen und

kleine Proteismolecüle. Die Wandungen sehr verdickt und start; die Lichtung bedeutend verkleinert, aber weder mit Exaudat-, noch mit Blutgerinnsel; die ianere Haut etwas gerunzelt. Die Epithelien sehr vollständig: lange, geschwänzte, nicht platte, sondern wirklich fadenförmig auslaufende Zellen mit sehmalem, ovalem Kern und sehr zahlreiche runde, fast vollkommen sphärische, nicht granulirte, aber ganz matt, sehr blas aussehende Zellen, deren Kerne durch Essigsäure sichtbar wurden. Die längsgesaserten und gesensterten Schichten unverändert; die Ringsgesaserhaut sehr brückig, aber nicht deutlich alterirt. Die Hauptmasse des Exsudats in den äußeren Schichten.

Exp. III. Alter, kurzbaariger, außerordentlich krästiger Hund. Am. 22sten Juni d. J. Nachmittags 61/2 Uhr. Carotis sin, in einer Erstreckung von 11/4" bloßgelegt und von dem umliegenden Bindegewebe losgetrennt, so dass kaum noch Gefässe in der äusseren Haut sichtbar blieben. Dennoch sah man das auf einer Hohlsonde herausgehobene Gefälsstück sich an der Luft, während es fast ganz trocken wurde, intensiv, zuletzt blauroth färben. Im untern Wundwinkel war beim Abpräpariren des Bindegewebes, entweder durch Abschneiden gipes kleines abgehenden Astes oder durch Einschneiden der Arterie selbst ein ganz feines Löchelchen entstanden, durch welches ein haarfeiner Blutstrahl kervorspritzte. Diese Stelle wurde mit Alkohol von 859 betupft, allein die Blutung stand nicht; darauf ließ ich diesen Theil des Gefälses in seine Scheide zurücktreten, worauf die Blutung durch die Bildung von Gerinosel nachließ. Der ührige, blaßgelegte Theil der Arterie wurde gleichfalls mit dem Alkohol bestrichen, bis er ziemlich undurchsichtig geworden war; darauf ein Stück Wachstaffet umgelegt und vor der Arterie vernäht. Dann die äussere Sutur. Am 23sten leichte Schwellung der Wundränder, etwas blutiges Sekret von jauchiger, dünner Beschaffenheit. Am 24sten; die Wunde klafft etwas, die Menge des jauchig-blutigen Sekrets nimmt zu. Am 25sten: fortdauernde, mäßige Blutung aus der Wunde, der Hund ist sehr matt. Am Morgen des 26sten wird er todt gefunden, es ist schon Todtenstarre eingetreten. Extravasat in der Wundhöhle. Die Arterie ist an 2 Stellen perforirt: an der unteren, schon erwähnten und dang höher hinauf im Bereich der eingenähten Partie. In beiden Löchern finden sich kleine Faserstoffgerinnsel von blassrother Farbe, die etwas nach innen prominiren und im Lumen der Arterie durch ein frisches, dunkelrothes, den Wandungen nicht adhärentes Gerinnsel verbunden sind. Sonst findet sich nichts im Gefälskanal. Die

innere Haut etwas gerunzelt, sonst frei; die übrigen Häute verdickt, roth und brüchig.

Exp. IV. Kleiner, ziemlich munterer Wachtelhund. Carotis sin. in der Erstreckung von 1 Zoll blossgelegt, die umgebenden Bindegewebsmassen möglichst abpräparirt. Das Gefäls, über der Sonde an der Lust liegend, röthet sich stark. Darauf wird es anhaltend ringsum mit Silbernitrat in Substanz geätzt. Es wird überall weiß, seine Haute starr und steif, sein Lumen verengert sich deutlich. Die Pulsation bleibt. Aculsere Sutur. - Getödtet nach 70 Stunden durch Strychain und Worara. Die Wundränder stark geschwollen, wie früher. Die Arterie erscheint stellenweise schwärzlich, gelblich, grau, ist hart anzufühlen; an der touchirten Stelle waren die Gefälshäute in eine durch und durch starre, gelblichweiße, harte und trockene Masse verwandelt, die so brüchig war, wie Papier, das viele Jahre in feuchten Räumen (Aktenkellern) gelegen hat; die innere Fläche rauh und pergamentartig. In dieser ganzen Ausdehnung war die Höhle des Gefässes volkommen ausgefühlt durch ein überahl gleichmässig dunkles, schwarzrothes Blutgerinnsel, welches den Wandungen ziemlich fest adhärirte und unter dem Mikroskop außer Faserstoff eine enorme Menge von Blutkörperchen zeigte, von denen viele stark gerunzelt und gekerht, die meisten gegen Essigsäure und Wasser resistenter als normal und von dunkleren Contouren waren. Nach unten an dem Herzende ging diess Blutgerinnsel in einen einfachen, fast ½ Zoll langen, keilförmigen, blassrothen Thrombus über, der gleichfalls ohue alle Spuren beginnender Organisation war und grofsentheils frei in dem Gefäls lag; nach oben setzte es sich bis zur Mündung der A. laryngea und thyreoidea fort als ein fleischfarbenes, dichtes, glattes, kegelförmig endigendes Gerinnsel, das vollkommen frei in dem Gefässe lag und gleichfalls keine Organisation zeigte. Exsudatspuren nirgend in dem Gefäls zu sehen.

Exp. V. Krästiger, mittelgroßer Hund. Carotis sin. bloßgelegt ½ " öber dem Ansatz des Sternocleidomastoideus unterbunden, ebenso 1½ höher. Das durch die beiden Ligaturen abgeschlossene Stück fühlt sich stark mit Blut an. Es wird darauf dicht unterhalb der obern Ligatur durch einen Querschnitt eröffnet, das darin enthaltene Blut durch Streichen entleert, allein es sammelt sich immer wieder Blut an. Da ich glaubte, dass die untere Ligatur nicht gehörig schlösse, so legte ich darunter, näher nach dem Herzen zu, noch eine Ligatur möglichst sest an, allein die Blutung in dem doppelt

unterbundenen Stück dauerte an. Ich durchschnitt darauf die Arterie zwischen beiden unteren Ligaturen, die Blutung bestand fort. Da ich keinen Collateralast entdecken konnte, und die Quelle der Blutung mir durchaus räthselhaft war, so wurde endlich das doppelt unterbundene Stück der Länge nach gespalten. Es zeigte sich nun, dass im untern Theil desselben ein ganz kleines Gefässchen einmündete, aus dem sich fort und fort Blut ergofs. Die Halswunde wurde darauf durch Suturen geschlossen. Darauf wurde die rechte Art. cruralis blossgelegt, in der Entfernung von 3/4" doppelt unterbunden, die Seitenäste theils unterbunden, theils durchschnitten, darauf über der unteren Ligatur ein Loch in das Gefäls geschnitten, durch dasselbe ein Kautschukstück eingeschoben, und oberhalb des Loches unterbunden. Nach 47 Stunden wurde der Flund durch einen Schlag auf den Kopf getödtet. Die Halswunde stark geschwollen, das Bindegewebe unter der Haut und zwischen den Muskeln stark hyperämisch und ödematös, die Wundflächen selbst stark geröthet und mit faserstoffigem Exsudat belegt. Das unterbundene und geöffnete Arterienstück an seiner inneren Oberfläche unverändert, weder geröthet noch mit Exsudat bedeckt. In der Schenkelwunde große Masse von Blutgerinnseln, starke Entzündung der Umgehungen. Das doppelt unterbundene Arterienstück nekrotisirt, stellt einen welken, brüchigen Fetzen von trübgelblichem Aussehen dar; das Kautschukstück hat die vordere Wand ganz durchbrochen. Oberhalb der oberen Ligatur ein kleiner Thrombus.

Exp. VI. Ein sehr kräftiger, dachsartiger Wachtelhund, der schon mehrere Experimente sehr gut überstanden hatte. Carotis sin. bloßgelegt, im unteren Wundwinkel Ligatur angelegt, 1½ höher eine zweite, unterhalb derselben ein Loch eingeschnitten, das Blut durch Streichen entfernt, ein Kautschukstück locker eingeschoben, auf dem Kautschuk nochmals unterbunden. Es war möglichst genau darauf geachtet, das zwischen die Ligaturen gefaßte Stück in seiner Scheide zu erhalten. Wunde durch Suturen geschlossen. Nach 25 Stunden durch Schläge auf den Kopf getödtet. In der Wunde ein großes Blutgerinnsel. Heftige Entzündung um das unterbundene Stück: alle umliegenden Theile stark hyperämisch, mit Exsudat gefüllt, besonders der Vagus dicht in Exsudat eingehüllt, an einzelnen Stellen beginnende Eiterung; die Gefäßscheide selbst sehr dunkel geröthet und verdickt bis 1<sup>111</sup> unterhalb der unteren Ligatur. Innerhalb des Gefäßses fand sich außer dem entfärbten Kautschukpfropf

nur etwas flüssiges Blut; die innere Haut roth imbitirt, sonst aber unverändert. Die äußeren Häute geröthet und durch Exsudat verdickt.

Exp. VII. Sehr großer, alter Wagenhund. Carotis bloßgelegt, nahe der Clavicula Ligatur, oben zugehalten, dazwischen Einschnitt, Blut durch Streichen entleert, Kautschukpfropf eingelegt, der das Gefäß stark auseinander preßt, aber nicht das ganze Stück bis zur Ligatur ausfüllt, auf dem Pfropf selbst unterbunden, jenseits des Einschnitts dritte Ligatur. Sutur der Halswunde. Nach 55 Stunden durch einen Schlag auf den Kopf getödtet. Kleine Abscesshöhle unter der Haut. Arterie mit der Umgebung, namentlich mit dem Vagus, sehr innig verklebt, alle Theile sind geschwellt, dunkelroth. In der äußeren Haut der Arterie sehr starke, feste, faserstoffige Exsudatmassen, die mittleren Schichten trübweiß, die inneren vollkommen glatt, gelblich weiß, etwas undurchsichtig. Weder um den Propf, noch unterhalb desselben in der frei gebliebenen Stelle eine Spur von Exsudat oder Hyperämie der innern Haut.

Exp. VIII. Ein kräftiger Pudel mit Pes equinus des höchsten Grades am Hinterfuß. Carotis sin., aus der sich immer wieder Blut entleert, wie in Exp. VI. behandelt. Getödtet nach 116 Stunden. Die Wunde hat etwas geeitert, die Gefäße etc., namentlich die Ligaturstellen sind mit dichten, weißen, bröckligen, faserstoffigen Exsudaten belegt. Unterhalb der unteren Ligatur großer, adhärenter Thrombus, oberhalb der oberen ein sehr kleiner. Der Kautschukpfropf hat die Gefäßhaut nach vorn hin durchbrochen. In dem noch übrigen Gefäßkanal ein nekrotischer Fetzen innerer Gefäßhaut ohne Eiter oder eingeschlossenes Exsudat. Die anderen Häute in ein dichtes, rötbliches, homogen aussehendes, speckiges Gewebe verwandelt.

Exp. 1X. Schwarzer Schäferhund, scheinbar unwohl, sehr niedergeschlagen, häufig zitternd. Carotis sin. bloßgelegt, in der Höhe der Cartilago cricoidea und 1" tiefer (nicht so tief wie gewöhnlich) unterbunden. Dabei wurde das Gefäß und seine Umgebungen stark gezerrt, da ich keine Hohlsonde bei mir hatte. Darauf geöffnet, das Blut ausgepreßt; es dringt nur wenig nach. Kautschukpfropf eingebracht und bis zur unteren Ligatur fortgeschoben; sodann unterhalb des Lochs einfach unterbunden (nicht, wie früher, auf dem Kautschukstück). Hautwunde durch Suturen geschlossen. Getödtet nach 24½ Stunden durch Injektion von Worara- und Strychninlösung. Die Wundränder verklebt, emphysematös aufgetrieben; in dem Wund-

kanal röthliche, übelriechende Jauche mit viel Gasblasen. Das umliegende Bindegewebe stark hyperämisch und ödematös. Die ganze zwischen den Ligaturen liegende Stelle der Arterien trübweiß; unterhalb der unteren Ligatur gutes Thrombus-Gerinnsel. In dem Gefälskanal nichts zu sehen, der Kautschukpfropf ganz frei. Hyperämie sieht man nur in den äußersten Schichten der Gefässhäute; alle übrigen Theile sind welk, verdickt, weisslich, sehr weich, mit einer scheinbar eiterigen Substanz infiltrirt, in der das Mikroskop eine große Menge von Zellen mit etwas undeutlichen, wolkigen Contouren neben zahlreichen rundlichen und länglichen Molecülen zeigte. Die innere Haut wie macerirt, durch eine weiche fadenziehende Masse abgehoben, .die ganz aus Zellen bestand, welche gewöhnlich matt- und leicht -granulirt erschienen, beim Zusatz von Wasser oder etwas Essigsäure meist mehrere ziemlich getrennte, sehr scharse Kerne zeigten; hie und da entschieden junge Zellen, doch keine freien Kerne; dagegen viel längliche Molecüle. Dazwischen fanden sich Fetzen der gefensterten und netzförmigen Schichten des Gefässkäute.

Exp. X. Kräftiger, mittelgroßer Jagdhund. Carotis sin. bloßgelegt, die Verbindungen mit dem umliegenden Bindegewebe möglichst geschont, über der Clavicula unterbunden, ebenso fast 2" höher. Das Gefäss füllt sich zwischen den Ligaturen so stark mit Blut, dass es beim Eröffnen spritzt; nachdem das Blut entleert ist, blutet es von unten herauf sehr stark. Es wird darauf eine mit Jodtinktur beseuchtete Sonde wiederholt eingeführt: es bilden sich gelbbraune, bröcklige Massen in dem Gefälskanal und die Wundöffnung wird so enge, dass die Sonde im Zurückziehen lebhasten Widerstand erfährt. Dennoch kommt neues Blut herauf. Es wird nun ein in Jodtinktur getauchtes Kautschukstück eingelegt und auf demselben unterbunden. Durch Suturen die Hautwunde geschlossen. - Getödtet nach 24 Stunden. Halswunde stark geschwollen, in dem Wundloch viel röthliche Jauche. Die Ligaturstellen mit Exsudat belegt; das unterbundene Stück stark aufgetrieben, blauroth, mit den umliegenden Theilen innig verklebt, die Gefälsscheide mit den äußeren Häuten stark hyperämisch, verdickt und brüchig. In dem Gefäls ein verhältnissmässig trockenes, schwarzrothes Blutgerinnsel, den Wandungen leicht adhärent; um den Kautschukpfropf noch stark bräunliche, durch Jod gefärbte, bröcklige Massen. Die innere Haut etwas rauh und runzlig, aber farblos und ohne bedeckendes Exsudat.

Exp. XI. Ein kleiner Pintscher, dem etwa 4 Wochen vorher ein langes, 3eckiges Kautschukstück durch die Jugularvene in den Kreislauf gebracht war. Carotis sin. in großer Erstreckung bloßgelegt, in einer möglichst großen Entfernung unten und oben eine Ligatur mit vorsichtiger Schonung des umhüllenden Bindegewebes angelegt, dann die Arterie eröffnet, das Blut ausgedrückt, ein Korn Secale cornutum eingelegt und auf demselben unterbunden. 48 Stunden getödtet. Die Hautränder verklebt, in der Wunde eine bedeutende Anhäufung röthlicher Jauche mit einigen Extravasatklümpchen. Die Muskeln fleckig geröthet, geschwollen und verklebt. Secale - Stück hat schon die vordere Gefässwand durchbrochen und sitzt nur noch an der Ligatur fest. In dem untern Theil des Gefälskanals einige gelbweilse, faserstoffige Gerinnsel, den Wandungen nicht adhärent. Um die untere Ligaturstelle Eiterung. innere Haut normal; die umliegenden Theile und äußeren Häute wie in den früheren Versuchen.

Exp. XII. Kleiner, kräftiger Wachtelhund. Carotis sin. blossgelegt, dann 1" unterhalb des Kehlkopfs unterbunden, dicht unter der Abgangsstelle nochmals, dann geöffnet und vom Blut geleert. Von unten herauf kommt fortwährend Blut. Das Gefäls wird daher von allen Seiten blossgelegt, alle hinzutretenden Aeste durchschnitten: die Blutung steht. Darauf wird das Stück durch Ausspritzen mit kaltem Wasser gereinigt und Spiritus von 45° eingetrieben, bis das Gefäls ziemlich stark gespannnt ist; in diesem Tensionszustande wird unterhalb des Loches eine letzte Ligatur angelegt. Das Gefäls erscheint nun als ein gespannter, trübweißer Strang. Aeußere So leicht die Wachtelhunde sonst erkranken, so befand sich dieser da doch sehr wohl, bis er nach 42 Stunden durch Strychnin getödtet wurde. Ziemlich lebhafte Entzündung der Wundränder, Muskeln etc. Das Gefäs ist etwas collabirt, die Scheide und äusseren Häute sind hyperämisch und durch Exsudat verdickt, starr, etwas brüchig. Als ich den Kanal eröffnen wollte, blieb in demselben eine röhrenförmige Membran, zwischen der sich das eingebrachte Scheerenblatt ganz locker fortschob. Es zeigte sich aber sehr bald, dass es - nicht etwa eine croupose Exsudatschicht, sondern die durch etwas dünnes, trübes, flüssiges Exsudat abgehobene, längsgefaserte Haut war. Als sie gespalten war, fand sich nichts in dem Gefäskanal; die innere Obersläche glatt, etwas runzlig, leicht getrübt.

Exp. XIII. Sehr kräftiger und unruhiger Dachshund. Carotis, Archiv f. pathol. Anat. II.

sin in der beschriebenen Weise behandelt; Blutung aus dem unteren Theil des unterbundenen Winkels. Das Gefäss wird von den umliegenden Theilen getrennt, die Blutung steht; darauf mit Wasser ausgespritzt, Terpentinöl eingespritzt und zum kleinen Theil in der Höhle gelassen. Bei der Unterbindung war der Vagus mit in die Ligatur gefasst; das Thier war sehr unruhig, schrie viel etc. Der Vagus wurde daher über der Ligatur durchschnitten. Nach der Schliessung der Hautwunde war das Thier sehr niedergeschlagen; am folgenden Tage fand sich eine sehr bedeutende Geschwalst an der Wunde, der Hund war sehr traurig. Am 3ten Tage fortdauernde Traurigkeit, hestige Schmerzhastigkeit der Wunde, bei geringen Bewegungen, die man mit dem Hals oder Kopf vornimmt, bei Eröffnungen des Mundes etc. lebhaftes Geschrei und Erbrechen schleimiger Massen. Getödtet durch Strychnin nach 42 Stunden. Beide Lungen normal. Halswunde in allen Theilen sehr lebkaft geschwollen und geröthet. Das zwischen den Ligaturen liegende Arterienstück sehr zusammengeschrumpft, die Wandungen verdickt und starr; in der Höhle findet sich noch Terpentinöl vor, aber unvermischt mit Exsudat oder Blut; die innere Haut etwas starr, leicht gerunzelt und trüb.

Diese Versuche scheinen mir die Phänomenologie der Arteritis mit etwas größerer Sicherheit als es bisher geschehen ist, darzustellen. Da sie übrigens, wie ich nachher zeigen werde, mit den beim Menschen zu beobachtenden Erscheinungen vollkommen übereinstimmen, so wird man mir hoffentlich nicht den vielbeliebten Einwand machen, daß eine Hunde-Carotis nicht fähig sei, über Menschen-Arterien Aufschluss zu geben. Ich resumire die Resultate meiner Versuche in folgenden Sätzen:

1. Ein Exsudat auf die freie Fläche der inneren Arterienhaut ist in keinem Falle gefunden worden, mochte nun die Reizung der Arterie außen oder innen
ausgeführt, durch chemisch oder mechanisch wirkende Substanzen eingeleitet sein. Nur einmal (Exp. XI.) fand sich im
Gefäßkanal ein gelbweißes, nicht adhärentes Faserstoff-Gerinnsel, allein in diesem Falle war die Gefäßwand durch das
eingelegte Secale-Stück durchbrochen und es hatte sich an

der unteren Lightur Eiterung eingestellt, so dass also, abgesehen von der sogleich zu erwähnenden Fehlerquelle dieser
eine Fall nicht alle übrigen widerlegen kann.

2. Es sind 2 Fehlerquellen gefunden worden, aus denen bei einer weniger sorgfältigen Untersuehung die Annahme eines freien Exaudats hervorgehen konnte. Die erste liegt in der Existenz kleiner, in das zwischen 2 Ligaturen gelasste Arterienstück einmündender Collateralgefässe, welche in die von Blut geleerte Arterie neues Blut einsühren können. Gerade die Carotis der Hunde, welche in einer langen Strecke keine bemerkbaren Aeste abgiebt, erst in der Höhe des Kehlkopfs sich zu verästeln anfängt, und daher auf den ersten Blick so geeignet für Untersuchungen der Art zu sein scheint, hat so constant ganz feine Collateraläste, dass in der Mehrzahl meiner Versuche das unterbundene Stück sich wieder mit Blut füllte. Dieses Blut kann eine Zeitlang flüssig bleiben (Exp. VI.), aber es kann auch bald gerinnen, sein Serum durch Imbibition verlieren, den Gefässwandungen adhäriren (Exp. X.); es kann sich dann, wie wir das beim Menschen oft genug wahrnehmen, entfärben und für Ensudat genommen werden. So kann es möglicherweise in dem Exp. XI. entfärbt gewesen sein. - Die zweite Fehlerquelle liegt in der Ablösung der inneren Arterienhaut (längsgesaserte und Epithelial-Schicht), wie es sich in mehreren Fällen (Exp. VIII., IX.), besonders aber bei der Einspritzung von Alkohol (Exp. XII.) geneigt hat. Ich habe schon oben bei der Kritik der Versuche von Gendrin darauf aufmerksam gemacht, wie die Veränderungen, welche durch chemisch - wirkende Substanzen an der inneren Arterienhaut hervorgebracht werden können, und ihre Folgen sich a priori nicht erkennen lassen, wie aber die prätendirte Disserenz in der Wirkung der chemischen und mechanischen Reizmittet vollkommen unbegreislich erschienen. Meine Versuehe haben dargethan, dass die chemisch wirkenden Flüseigkeiten, indem sie die inneren Häute durchdringen, dieselben nekrotisiren und verändern, dass darauf eine Ablesung dieser Theile durch eiterartige Flüssigkeit von den mitt-

leren Schichten stattfindet und dass man bei der Eröffnung des Gefässkanals die abgelöste innere Haut als einen die Gefässhöhle erfüllenden Cylinder vorsinden kann, unter dem die mittleren Schichten eine glatte Fläche darbieten. Was demnach Gendrin gesehen hat, ob entfärbte Blutgerinnsel oder abgelöste innere Haut, vermag ich nicht zu entscheiden; wie leicht beide Verwechselungen sind, dafür bietet namentlich die Geschichte der Phlebitis Beispiele genug dar. Von den Blutgerinnseln selbst will ich nicht erst sprechen. Wenn aber die in der Vene enthaltenen Blutgerinnsel erweichen, so geschieht von dem Zeitpunkt an, wo die erweichte Masse die Gefäßwand berührt, wo der Erweichungsprocess bis an die innere Oberfläche des Gefässes vorgerückt ist, eine Maceration der inneren Haut, dieselbe nekrotisirt, löst sich ab, und findet sich später als ein in der Höhle liegender, welker Strang. Vielfach hat man diese abgelöste Haut für eine Exsudatschicht gehalten, obwohl Gluge (Anat. mikrosk. Untersuchungen 1841. Hst. 2. p. 174) schon längst gefunden hatte, dass "die feinfaserige Masse, welche sich in solehen Venen zeigt, der zerstörten inneren Haut angehört." Es versteht sich von selbst, dass nach der Zerreissung dieser Haut alle hinter ihr angesammelten Exsudatmassen, insbesondere wenn sie eiterartig sind, in die Gefässhöhle gelangen, wie das aus den Angaben von Gendrin selbst und von Corneliani hervorgeht. Die Differenz welche Gendrin zwischen der Wirkung fremder Körper und reizender Flüssigkeiten, d. h. mechanischer und chemischer Substanzen fand, liegt also wahrscheinlich in der Veränderung, welche die innere Haut durch die letzteren erfährt, während sie bei den ersteren nur durch die zwischen sie und die mittlere Haut ergossene Flüssigkeit alterirt wird.

3. Nekrose der Arterienhäute (Brand) bedingt eine Gerinnung des Blutes in dem befallenen Stück, welche sich in ziemlich großer Erstreckung nach dem Cirkulations-Centrum und nach der Peripherie hin fortsetzt. (Exp.

- IV.) Hierher gehört wahrscheinlich auch das erste Experiment von Sasse.
- 4. Jedes chemische oder mechanische, auf die innere oder äußere Gefässläche applicirte Reizmittel bedingt Entzündungs-Erscheinungen nur an den äußeren und mittleren Schichten der Gefäshäute. Die Veränderungen der innneren Haut sind nur secundärer und passiver Art.
- 5. Die akuten Entzündungs-Erscheinungen der äuseren und mittleren Arterienhäute sind vollkommen den gewöhnlichen Erscheinungen parenchymatöser Entzündungen analog. Röthung (Hyperämie) und Geschwulst (Verdickung, Exsudat) lassen sich, namentlich an den äußeren Schichten sehr bestimmt wahrnehmen. Das Exsudat geht nicht weiter, als bis zur äußeren Fläche der längsgesaserten Haut. In Form einer gleichförmigen oder moleculären Masse zwischen die Gewebselemente abgelagert, geht es meist bald die Metamorphose zu Jauche (Verwesung) ein, zuweilen die zu Eiter, wie es sich namentlich im Exp. IX. zeigte. Im ersten Fall wird das Gewebe der Arterienhäute nekrotisirt und macerirt. — Im Anfange des Prozesses, im Stadium der Verdickung der Häute durch festes Exsudat verengert sich die Lichtung der Arterie, wobei wahrscheinlich eine wirkliche Contraktion der Häute mitwirkt, und es resultirt daraus eine Runzelung der inneren Haut, die nicht mehr ein ebenes, spiegelndes Ansehn hat. Die innere Haut hat nicht mehr so viel Platz auf der mittleren, dass sie eben und gespannt bleiben könnte; sie erhebt sich in Falten, wie die Schleimhaut des Magens und Dickdarms es thun, wenn ihre Unterlage sich verkleinert (état mamelonné) und wie die hypertrophische Schleimhaut des Uterus beim Beginn der Schwangerschaft. In einer späteren Zeit, im Stadium der Nekrotisirung und Maceration der Häute durch das Exsudat, erweitert sich der Kanal der Arterie, da ihre Häute keine Resistenz mehr ausüben können. Die Verengerung ist schon von Tiedemann (l. c. p. 140) mit Recht hervorgehoben worden;

Gendtin (Leçons sur les maladies du coeur et des grosses artères 1841. I. p. 525) construirt dagegen theoretisch eine Paralyse mit Erweiterung der Theile, wie sie an der Darmmuscularis bei Peritonitis, an der Muskelhaut der Harnblase bei Entzündung ihrer Schleimhaut gesehen wird. Empirisch zeigt sich diese Paralyse an den Arterienhäuten aber erst zu einer Zeit wo chemische und physikalische Veränderungen derselben eingetreten sind, und man kann sehr bestimmt die Verengerung durch Contraktion als Beobachtungsresultat aufstellen. Wäre die Verengerung bloß durch die Verdickung der Wandungen bedingt, so müßten die Runzeln der inneren Haut alle in der Längsaxe des Gefäßes liegen, was nicht der Fall ist.

Diese Resultate, welche übrigens durch meine früheren Experimente an der Lungenarterie bestätigt werden und welche ich, beiläufig gesagt, auch für die innere Haut des Herzens und der Venen aufrecht zu erhalten gedenke (Vergl. Verhandlungen der Ges. für Geburtsh. II. p. 229), stimmen mit den Erfahrungen, welche ich an Menschen gemacht habe, bis in's kleinste Detail überein. Ich finde keine Differenz zwischen Aorta und Cruralarterien, wie Rokitansky, und wenn ich irgenwo ein Exsudat auf die innere Fläche zuzulassen veranlasst sein könnte, so würde es nicht an der Cruralarterie, sondern gerade an der Aorta sein. Indess halte ich mich, wie ich alsbald des Genaueren zeigen werde, auch dazu nicht berechtigt. Andrerseits hat man allerlei ausweichende Erklärungen ersunden, um die Abwesenheit des Exsudates zu motiviren. Die verbreiteteste derselben, das nämlich das Exsudat im Moment des Austritts aus der Membran von dem Blut fortgeführt werde, stammt von Bouillaud (l. c. p. 175) her; die neueste, dass nach der Analogie der serösen Häute, die entzündete innere Haut eine größere Quantität von Serum exsudire, gehört Crisp (Structure, disease and inj. of the bloodvessels. 1847. p. 8.) Auch diese Art von Erklärungen -wird durch die Experimente in ihr Nichts zurückgeführt Wenn Rokitansky aber ferner sagt (p. 524): "Wir bezwei-

feln solort auch die Beobachtung von Eiterproduction in der inneren oder zwischen dieser und der mittleren Arterienhaut, so wie insbesondere selbst die Richtigkeit der Beobachtung Andral's, wenn er unter der inneren Haut der Aorta etwa ein halbes Dutzend haselnussgroßer Abscesse gesehen zu haben erzählt"; so muss gegen eine solche Art von Skepticismus in der Wissenschaft Protest eingelegt wer-Meine Versuche, so wie die von Gendrin, haben die Möglichkeit einer Eiterproduction unter der inneren Haut positiv dargelegt. Andral (Pathol. Anat. Deutsch von Bekker II. p. 229) sagt ausdrücklich: "der Eiter glich dem der gewöhnlichen Phlegmone", und dieses steht auf derselben Seite, wo er die gewöhnlichen atheromatösen Heerde sehr gut beschreibt: eine Verwechselung ist also nicht wahrscheinlich. Unterscheidet doch auch ein so guter Beobachter wie Lobstein (Path. Anat. II. p. 467) solche Abscesse von atheromatösen. In der That kann man mit seinem Urtheile über diese Dinge nicht vorsichtig genug sein: Im verflossenen Frühjahr wollte ich in meinem Cours unter dem Mikroskop den Inhalt eines "erweichten", atheromatösen Heerdes zeigen, der unter der inneren Haut der Aorta lag und diese in die Höhe hob; ich hatte angekündigt, dass er aus Elain- und Cholesterinmassen bestehen würde, und siehe da, ich fand die schönste junge Zellenbildung, freie glatte Kerne, kleine, theils ein-, theils mehrkernige Zellen mit homogenem Zelleninhalt. War das nun Eiter oder war er es nicht? Jedenfalls war ein Abscess da, denn so lange man Gewebslücken, die mit sich entwickelnden jungen Zellen und flüssiger Intercellularsubstanz gefüllt sind, Abscesse nennt, so muss auch der in Rede stehende Heerd als ein solcher bezeichnet werden. Die Aorta zeigte in diesem Fall ausserdem die sogenannten halbknorpeligen Verdickungsschichten, verkalkte und fettig metamorphosirte Plaques, woraus also folgt, dass selbst neben dem sog. atheromatösen Prozess auch einmal ein Zellenbildungsprocess = Eiterung vorkommen kann. In anderen Fällen bilden sich aber die Abscesse ganz nach der Art der phlegmonösen, wie das folgende Beispiel zeigen wird:

Fall II. Jauchige Eiterung am Hinterhaupt; putride Infektion; hämorrhagische und brandige metastatische Heerde in der Lunge mit consecutiver Pleuresie; Abscesse in den Wandungen der Lungenarterie mit frischen Blutgerinnseln. Milztumor. Gallensteine.

Grotke geb. Court, Zimmermannsfrau von 39 J. wurde am 24. Juni 1846 auf die Abtheilung für innerlich Kranke der Charité (Geh. Rath Wolff) aufgenommen. Nachdem sie vor 11 Wochen glücklich entbunden war, erhielt sie 5 Wochen später von ihrem Manne bei einem Streite einen Faustschlag hinter das rechte Ohr, in Folge dessen sich heftige Schmerzen einstellten und die Bewegungen des Kopfes, besonders seitlich sehr erschwert wurden. Indess waren die Schmerzen bis einige Tage vor ihrer Aufnahme erträglich, steigerten sich aber dann sehr bedeutend. — Bei der Aufnahme derselbe Schmerz im Nacken, besonders nach der rechten Seite hin, Schwerbeweglichkeit des Kopfes, Mangel an Appetit, Zungenbelag, leicht fieberhafter Puls (Potio nitrosa. Blasenpflaster). 25. Nacht sehr unruhig; am Morgen stechende Schmerzen in dem untern Theil der linken Brustseite, die beim Druck in die Intercostalräume zunehmen, Perkussion matt, Auskultation in ziemlich großer Ausdehnung Reibegeräusch und crepitirendes Rasseln zeigend; Respirationsbewegungen vermehrt, intersect; etwas klebrige nicht blutige Sputa. (20 Blutegel). 26. Nacht unruhig, Delirien. Am Morgen etwas Nachlass der Schmerzen, etwas Schweiss, Puls weniger beschleunigt. Gegen Abend ein sehr starker Frostanfall, auf den Hitze folgt: Sputa ferruginosa. Die Bewegungen des Kopfes fast ganz unmöglich, 27. Nacht sehr unruhig, Delirien stärker; am Morgen heftige Schmerzen im Nacken, etwas eiteriger Ausfluss aus dem Ohr, Kopf unbeweglich Benommenheit. Wangen geröthet, Haut heifs. Auskultationserscheinungen nicht wesentlich verändert; Puls klein, frequent. Noch in den Morgenstunden neuer Frostanfall. (Pulver aus Calomel, Sulph. 28. Benommenheit größer, Puls frequenter, Resp. aur. et Opium). stertorosa. Tod um 3 Uhr Nachmittags.

Autopsie nach 20 Stunden. Schnell eingetretene Fäulnis. Hinter dem rechten Ohr eine prominente, bläulich schwärzliche Hautstelle; bei dem Einschneiden findet sich unter dem stark hyperämitaben aubeutanen Bindegewebe und Muskeln eine mit stinkender, grau-

gelber, dünnstässiger Jauche gefüllte Höhle, die 1<sup>tt</sup> hinter dem Proc. mastoideus begann, sich oberhalb desselben gegen den äußeren Gehörgang, der an einer kleinen Stelle durrhbrochen war, hinzog und sich dann unterhalb der Incisur zwischen den Halsmuskeln bis gegenden Winkel des Unterkiefers hin erstreckte. Der Knochen war in dieser ganzen Ausdehnung entblößt, rauh, trübgelblich gefärbt; in der Jauche fanden sich einzelne abgelöste Knochenstücke. nahe gelegenen Lymphdrüsen geschwellt, schwärzlich, jedoch nicht eiterig infiltrirt; die tiefer gelegenen Jugulardrüsen ganz normal. V. jugularis mit den kleineren Aesten frei. Herzbeutel normal. Herz etwas klein, schlaff; Klappen normal, Endocardium unverändert. Blut mässig reichlich, gut geronnen, einem festen Kuchen mit unbedeutender Speckhaut bildend. - Larynx normal. Schleimhaut der Luftwege etwas geröthet, nicht verdickt, geringe Schleimabsonderung. In der linken Pleurahöhle bedeutende Quantität klarer, gelblicher Flüssigkeit mit einigen Faserstoff-Flocken; der untere Lungenlappen etwas comprimirt, mit dichten, schmutzig weisslichen, elastischen, ziemlich fest aufsitzenden, membranösen Faserstoffschichten bedeckt, nach deren Wegnahme die Pleura matt und an vielen Punkten nekrotisirt erschien. Die Oberfläche beider Lungen bläulich-roth, ins Schwarze ziehend; darüber zerstreut, am zahlreichsten in beiden untern Lappen und hier wieder längs des unteren Randes metastatische Heerde erkennbar, zuerst als prominente, harte, leicht fleckig geröthete und mit Exsudat belegte Knoten, an deren Stelle sich anderwärts die Pleura trüb und weisslich, sehr hald eingesunken, undurchsichtig, welk und unelastisch zeigt. Durchschnitt entsprachen den ersteren dunkelrothe, feste, trockene, granulirte Knoten (foyers apoplectiformes) von sehr verschiedener Größe, méist Kirschkerngros, jedoch auch noch größer. Am äusseren Umfange des linken unteren Lappens eine Taubeneigrosse Stelle dicht unter der Pleura, auf dem Durchschnitt dunkelroth, trokken, ungleichförmig granulirt, aus der sich beim Druck einzelne rothe Krümel auslösten (hämoptoischer Infarkt); diese feste dunkelrothe Masse ging dann peripherisch über in eine gelbbräunliche, bräunliche, an einzelnen Stellen schwärzliche, fetzige Masse, aus der sich eine grauliche, ins Braune ziehende Flüssigkeit ausdrücken ließ, so dass das fetzige Gewebe (Lungengerüst) zurückblieb. Schicht folgte dann nach außen eine bräunliche, pulpöse Masse, welche die beschriebene Stelle von dem übrigen Lungengewebe so

isolirte, dass zur einige fetzige Fäden noch die Verbindung erhielten. Weiter nach außen kam nun eine gelbweilse, faserstoflige Exsudatschicht in dem Lungengewebe und nächst dieser ein dünner, hyperämischer luftleerer und fester Saum (Demarcationslinie). - Die zweite Form der an der äußern Oberfläche der Lungen beschriebenen Stellen entsprach auf dem Durchschnitt unter der nekrotisirten Pleura gewöhnlich einer rundlich ovalen Höhle, gefüllt mit einer gelbgrauen Masse, die aus nekrotisirtem und macerirtem Lungenparenchym und einer, dasselbe infiltrirenden graubraunen oder gelbgrauen Flüssigkeit bestand; die Flüssigkeit enthielt moleculären De-"tritus, Zellenüberreste, pigmentirte Schollen und Zellen. Höhlen waren durch eine gelbweiße, trockene, faserstoffige Exsudatschicht gegen das normale Lungengewebe abgesetzt, nur dass sie meist noch von einem hyperämischen, verdichteten, schmalen Saum umgeben waren. Zu keiner derselben konnte ein Ast der Lungengefäße verfolgt werden, der etwas Anomales dargeboten hätte. Solche Ablagerungen waren übrigens ausserordentlich zahlreich, am Rande des unteren linken Lappens lagen 5 dicht neben einander. - Bei der Verfolgung der Aeste der Lungenarterie fanden sich zahlreiche Stellen, in größeren und kleineren Aesten, wo die Gefässe in einer kurzen Erstreckung durch gelbweiße, adhärente, mäßig feste Gerinnsel verstopft waren. Bei genauerer Untersuchung zeigte es sich, dass die letzteren nur an solchen Stellen sich fanden, wo in der Wand der Arterie Abscesse lagen, die zum Theil die innere Haut zerstört hatten. Am leichtesten überzeugte man sich davon an den größeren Aesten, wo ganz unbedeutende, kleine Gerinnsel auf Kirschkerngroßen Abscessen auflagen, die z.B. in dem Bindegewebe zwischen Arterie und Bronchie lagerten. Anfangs sah man an jenen noch die inneren und mittleren Gefälshautschichten frei, später sah man aber die mittleren zerstört und die inneren nekrotisch, unelastisch, brüchig, wie die nekrotische Pleura (vgl. oben); von der inneren Oberstäche aus erschienen diese Stellen als rundliche, gelbweise Vorsprünge, welche den Gefälskanal bedeutend verengerten. Die Größe der Abscesse schwankte zwischen Hanfkorn- und Kirschkerngröße; häufig lagen mehrere zusammen; viele zogen sich längere Strecken im Zusammenhange unter der inneren Haut fort und bildeten dann flache, prominente Plaques, wie die Krebsinfiltration der Schleimhäute sich zuweilen zeigt. An vielen war der Inhalt noch fest, concret, an anderen erweicht, zerfallendem Faserstoff gleich;

die am weitesten vorgerückten enthielten genuinen Eiter und die innere Haut zeigte dann gewöhnlich einen seichten Substanzverlust an der Oberfläche. Die ihnen anhaftenden Gerinnsel waren zum kleinen Theil frisch, röthlich; die meisten gelbweifs.

Leber atrophirt, besonders der linke Lappen sehr klein; das Parenchym stark pigmentirt, blassbräunlich, an einzelnen Stellen sogar grünlichbraun, mässig blutreich, homogener als normal; die Leberzellen dicht mit Gallenpigment gefüllt. Gallenblase sehr groß, den Leberrand überragend, an der Mündung durch einen Stein verschlossen; die Häute normal, nur die innere hat ihr reticuläres Ansehen fast verloren, ist etwas verdickt, weisslich, leicht injicirt; sie enthält eine schleimige, fadenziehende, weissliche, flockige Flüssigkeit, in welcher nur sehr schöne, kernhaltige Cylinderepithelien\*) zu sehen waren nebst einigen Dutzend pyramidaler, mit einem weißlichen, kalkigen Ueberzuge versehener Cholesterinsteine. Milz vergrößert, besonders im Dickendurchmesser, außen blauroth, innen dunkelroth, mässig feucht, stark brüchig, einzelne weisse Körper noch als diffuse Massen zu unterscheiden. Nieren normal; starker Katarrh der Schleimhaut des Nierenbeckens; Harnblase mit etwas trübem Harn. Uterus etwas vergrößert, Scheide normal, etwas bläulich; Orif. ext. etwas weit, namentlich sehr breit, mit Narben; innere Fläche des Halses etwas zottig, des Körpers gelbröthlich, grieselig aussehend; Wandungen normal, Gefälse frei. Ovarium ziemlich groß, viele Corpora albida und nigra, einige Cysten. Tuba normal. Magen mässig groß, eine weissliche, schleimige Flüssigkeit enthaltend, Schleinhaut etwas verdickt, hie und da hyperämisch, mamelonnirt. Dünn- und Dickdarm frei, nur im unteren Theil des ersteren die solitären Drüsen etwas geschwellt. Mesenterialdrüsen normal.

Venen überall frei, obwohl namentlich vom Uterus aus (Becken, Schenkel etc.) sehr genau untersucht wurde. In der Cava großes, schwarzrothes, zusammenhängendes festes Gerinnsel, über dem ein freies, Sechsergroßes, flaches, gelbes Gerinnselstück lag, das fast

<sup>\*)</sup> Die Angabe Henle's, als hätten die Epithelialzellen der Gallenblase keine Kerne, ist ganz ungerechtfertigt. Da er in dem letzten Jahresbericht von Canstatt und Eisenmann (für 1846) wieder darauf zurückgekommen ist, so bemerke ich hier ausdrücklich, dass in der übergroßen Mehrzahl der Fälle beim Menschen diese Kerne ohne alle weitere Behandlung zu sehen sind. Man vergleiche übrigens meine Zeichnung Hest I. Tab. I. Fig. 1.

ganz aus farblosen (Blutkörperchen) Zellen von allen Entwickelungsstufen bestand. —

Gehen wir, nachdem wir die Exsudate der akuten Arterien-Entzündung auf die Wandungen selbst beschränkt haben, zu den im Gefässkanal enthaltenen Substanzen über, so kann es sich für uns nur um Blutgerinnsel in der Lichtung, nicht mehr um Exsudatgerinnsel handeln. Meinen Beobachtungen gemäß muß ich es aber von vorn herein für entschieden falsch erklären, von Blutgerinnseln ganz allgemein zu sprechen: man muss, um die Genese derselben begreisen zu können, sehr wesentliche Distinktionen machen. Es giebt Fälle, in denen ganze Abschnitte des Arteriensystemes mit geronnenem Blute gefüllt sind, und wiederum andere, in denen das Blutgerinnsel nur eine kleine Strecke einer Arterie einnimmt, während hinter dieser Stelle, zwischen ihr und den Capillaren, die Lichtung leer ist. Diesen Fällen, welche ich unter den Begriff der obliterirenden Gerinnsel zusammenfassen will, insofern dabei die Lichtung des Gefässes vollkommen unterbrochen ist, stehen andere gegenüber, in denen das Gerinnsel nur einer Wand adhärirt, so dass der Raum für den Blutstrom an dieser Stelle nur verengt ist: verengende Gerinnsel. Genauer gefast, erhalten wir so 3 Klassen von Blutgerinnseln in den Arterien: allgemein obliterirende, local obliterirende und wandständige verengende.

Weiterhin entsteht nun die Frage nach der Entstehung dieser pathologisch-anatomischen Zustände, und es treten zunächst die beiden Möglichkeiten auf, dass das Blut an Ort und Stelle geronnen ist, oder dass es an einer andern Stelle geronnen und erst metastatisch, durch direkten Transport hierher gelangt ist. Diese beiden Möglichkeiten schließen sich aber, wie leicht einzusehen ist, nicht aus, vielmehr können in der Natur beide Entstehungsarten gleiche Realität besitzen. Die Entscheidung darüber läst sich theils anatomisch, theils experimentell herbeisühren. So lange man bei anatomischen Thatsachen stehen bleibt, so ist es natürlich nicht erlaubt, zur Erklärung ein anderes Moment zu Hülfe zu nehmen, als die

anderweitig bekannten Bedingungen für die Gerinnung des Faserstoffs. Wenn es auch möglich ist, dass der Faserstoff hier durch andere Ursachen zur Gerinnung gebracht wird, so ist es doch nicht gestattet, irgend eine Möglichkeit direkt als Erklärungsmoment in die Pathogenie einzusühren. Findet es sich, dass die bekannten Bedingungen der Faserstoff-Gerinnung nicht ausreichen, so bleibt nur die experimentelle Forschung nach neuen Bedingungen übrig; so lange diese nicht gesunden sind, so ist es eine kategorische Pflicht für jeden wissenschaftlichen Untersucher, offen auszusprechen, dass in diesem Falle die Bedingungen unbekannt sind.

Man wird mir diese Digression in die elementare Logik verzeihen, wenn man den actuellen Stand der Frage von der Blutgerinnung bei der Gesässentzündung betrachtet. Ich berufe mich deshalb auf dasjenige, was ich in Beziehung auf die Venenentzündung (Heft I. pag. 13) gesagt habe: die Logik und die Methode, welche die pathologischen Anatomen in dieser Frage aufgewendet haben, ist keine Logik und keine Methode in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes. Cruveilhier (Anat. pathol. Livr. XXVII. Pl. V. p. 5.) weiß auch für die Blutgerinnung in der entzündeten Arterie, wobei die Entzündung ein Axiom ist, keinen anderen Beweis, als das "große Faktum, das jede Gefäs - Entzündung unmittelbar die Gerinnung des in der Gefässhöhle enthaltenen Blutes zur Folge hat." Aber dieses "große Faktum" hat er nirgends bewiesen; weder seine anatomischen, noch seine experimentellen Beobachungen enthalten irgend ein schlagendes Argument dafür; sein ganzer Beweis liegt in der Hypothesenkette, welche ich früher angeführt habe. Was soll ich noch weiter darüber sagen? Hat doch schon lange vor dieser Zeit der bewunderungswürdige Meister Laennec prophetisch die Grundlage einer solchen Anschauung als hypothèse tout à fait gratuite bezeichnet (Traité de l'Auscult. Brux. Ed. 4me p. 458). -Rokitansky (l. c. p. 525) lässt "das auf die innere Gefässsläche gesetzte Exsudat vor seiner Erstarrung in die Blutmasse aufgenommen werden, in welcher es alsbald die Entstehung der

obturirenden Gerinnung veranlaßt." Er erzählt weiterhin (p. 529), dass er "kürzlich an eine überwiegende Empsindbehkeit des arteriösen Blutes für Entzündungsprodukte glaube; dadurch, dass diese alsbald nach ihrer Ausnahme in die arteriöse Blutmasse Gerinnung der Blutsäule und Obliteration der Gefälse veranlassen und dass sich deren Reaction in demselben arteriösen Stamme nach der Capillarität hin erschöpfe, werde eine allgemeine Insektion der Blutmasse jenseits der Capillarität in den gewöhnlichen Fällen verhütet." Da wir eine medicinische Orthodoxie nicht anerkennen und principiell Glaubensartikel, mögen sie nun, wie hier, in der Form kirchlicher Dogmen oder in irgend einem anderen Gewande auftreten, zurückweisen,\*) so betrachten wir die mitgetheilten Ansichten als für uns nicht existirend, zumal da wir durch die wörtliche Mittheilung derselben auch den Ansprüchen der Gläubigen genügt zu haben vermeinen.

Gerinnung des Blutes innerhalb der Gesässe setzt, soweit wir es bisher übersehen können, wesentlich 2 Bedingungen voraus: Anwesenheit der nöthigen Menge von Faserstoff in dem Blut und möglichst bedeutende Verlangsamung oder Stauung des Blutatromes. Nach der gewöhnlichen Art, solche Sätze zu formuliren, wobei man die Anwesenheit des Faserstoffs als sich von selbst verstehend weglässt, wäre also diese Verlangsamung die "Ursache" der Gerinnung. "La stase du sang", sagt Laennec (l.c. p. 439), par suite d'un obstacle opposé à son cours, suffit à elle seule pour en produirs la concrétion et déterminer la formation d'un coaquium de fibrine organisable". Unter die Verlangsamung subsumiren sich fast alle, auf noch so verschiedene Weise gedeuteten Fälle von Blutgerinnung; nur swei lassen sich vorläufig noch nicht mit vollständiger Sicherheit in diese Rubrik einstellen. Der eine ist das zuerst von Pétrequin klinisch an Aneurys-

<sup>\*)</sup> In einem ähnlichen Falle sagte kürzlich Ricord, dieses Muster eines Beobachters: Les convictions, on le conçoit, nous ne les discutons pas; dans l'étude des sciences, elles n'ont point de valeur. A faut des faits. (Gaz. des hop. 1847. Juin. No. 67.)

men, dann von den Gebrüdern Weber physiologisch an kleinan Gefäßen nachgewiesene Faktum, dass unter der Einwirkung der Electricität Gerinnung des Blutes in den Gefässen stattfindet; die vorliegenden Thatsachen genügen indefs nicht zum Beweise, dass die Gerinnung eine unmittelbare Folge der Electricität ist, da sehr leicht eine prägressive Gerinnung des Eiweiß, eine Zersetzung der Salze, kurz irgend eine der sonst bekannten Einwirkungen der Electricität auf das Blut die erste Verenlassung zu der Faserstoffgerinnung geben kann. --Der zweite Fall, der sich nicht unmittelbar auf Verlangsamung oder Stauung des Blutstroms zurücksühren lässt, ist die bekannte Thatsache, dass die Anwesenheit irgend eines sesten Körpers in der Lichtung oder an der inneren Obersläche der Gefälse, sowie gewisse Veränderungen dieser Oberfläche selbst genügen, um eine Blutgerinnung an Ort und Stelle in einer gewissen Ausdehnung zu erzeugen. Diese anatomisch leicht zu constatirende Thatsache ist von Magendie und Carswell experimentell durch Einziehung eines Fadens in ein Gefäss nachgewiesen; ich habe diesen Versuch gleichfalls wiederholt und verschiedene andere seste Körpers in die verschiedensten Theile des Gefässystemes (Herz, Arterien, Venen) eingebracht und immer dasselbe Resultat erhalten. der Verlangsamung des Blutstromes, welche in einer Reihe dieser Fälle bestimmt nachzuweisen ist, scheinen hier veränderte Attraktionsverhältnisse mit zur Geltung kommen, wie schon aus den Versuchen von John Davy und Schräder. van der Kolk über den Einflus des gerannenen Faserstoffs auf die Gerinnung des flüssigen hervorging. (Vgl. meine Arbeit über die Verstopfung der Lungenarterie in den Beiträgen zur exper. Pathol. II. p. 9. 40). Entschieden ist es in diesen Fällen nicht immer die Raubigkeit oder Unebenheit der Oberflächen, welche die Gerinnung bedingt, denn wenn man z. B. Quecksilber in die rechte Herzhöhle eines Kaninchens bringt, so bildet sich, wie ich es in mehreren Experimenten geschen habe, um die einzelnen Kügelchen eine Gerinnselschicht: die Quecksilberkugeln werden förmlich eingekapselt in ein dichtes Gerinnsel. Auch de Castelnau und Duerest (Mém; de l'Acad. de Méd. 1846. T. XII.) sahen in ihrem 4ten Experiment bei einem Hunde in dem rechten Ventrikel eine Art von Magma aus dem injicirten Quecksilber und Blutgerinnsel entstanden.

1. Wandständige verengende Gerinnsel.

Betrachten wir unter diesen Gesichtspunkten die Blutgerinnsel in den Arterien, so sinden wir zunächst, dass die wandständigen Gerinnsel durch locale Verlangsamung des Blutstroms oder durch Veränderungen der mit dem Blutstrom in Contakt stehenden Oberfläche bedingt sind. Sämmtliche Erweiterungen der Arterien z. B. Aneurysmen und atheromatöse Geschwüre; Ungleichheiten und Unebenheiten der inneren Wand, z. B. unregelmässige Verkalkungen der inneren Häute, wie ich das schon früher (Zeitschr. für rat. Medicin Bd. V. p. 222.) gezeigt habe, sehen wir nicht selten als die Bedingungen zur Entstehung mehr oder weniger ausgedehnter, der einen Gefässwand flach aufliegender Gerinnsel. Dahin würde auch, abgesehen von der Verengerung der Lichtung, das oben (Fall II.) citirte Beispiel von der Entstehung von Blutgerinnseln über Abscessen der Gefässwand gehören. Als eine Ausnahme dagegen von den aufgeführten Bedingungen könnte man solche Fälle betrachten, wo ohne merkliche Veränderung der Gefäßwand sich flache, faserstoffige Gerinnsel an verschiedenen Stellen besonders der Aorta und des Herzens vorsinden. Es ist mir bisher nicht gelungen, eine ausreichende Erklärung für diese Bildungen zu finden, und wenn man irgendwo den Nachweis für das Austreten gerinnbarer Exsudate auf die freie Fläche bei Arteritis und Endocarditis versuchen wollte. so würden diese Fälle, wie ich schon oben erwähnt habe, am meisten dafür sprechen. Zum genaueren Verständnis möge folgender Fall dienen:

Fall III. Hämorrhagische Pericarditis; Hypertrophie des Herzens; faserstoffige, wandständige Gerinnsel in beiden Ventrikeln, auf den Klappen und in der Aorta. Hydrotherax der

rechten Seite, Lungenödem. Hämorrhagische Erosionen des Magens.

Friedrich Nachtigall, Knopfmachergesell, 18 Jahr alt, wurde am 26sten Januar 1846 auf die klinische Abtheilung innerlich Kranker der Charité (Geh. Rath Wolff) aufgenommen. Der junge Mann, von bleicher Farbe, etwas gedunsenem Ansehen, schlaffer Muskulatur, war vor 14 Tagen Abends erkrankt: Frost und Hitze, Appetitlosigkeit, großer Durst, bitterer Geschmack; die Nächte unruhig. Nach einigen Tagen reißende Schmerzen bald in den Füßen, bald in den Schulter- und Handgelenken, mit Geschwulst und Unbeweglichkeit dieser Theile verbunden; fast täglich lebhafte Schweisse. Diese ließen allmählich nach und bei der Aufnahme fanden sich die Schultern ganz frei, Hand- und Fussgelenke noch etwas geschwollen und schmerzbaft. Perkussionston von der 3ten bis 7ten Rippe, von dem rechten Rand des Sternum bis zur Brustwarze gedämpft; Herztöne frei, ohne Aftergeräusch; starker Impuls des Herzens, während gleichzeitig bei jeder Contraktion der Kopf des ruhig daliegenden Kranken erschüttert wird; Puls von 108 Schlägen, groß und leer. An den Lungen hinten etwas kleinblasiges Rasseln. Zunge dick belegt, gelbbraun; Leib etwas voll und aufgetrieben, nicht schmerzhaft; Stuhlgang regelmäßig, Harn saturirt, dunkelroth. (Aderlass von 10 Unzen, Nitrum). 27sten. Geringe Erleichterung. Nacht wenig Schlaf, viel Schweiss. Am Morgen über den ganzen Körper rothe, etwas erhabene Flecke von der Größe eines Silbergroschens bis zu der eines Zweithalerstücks verbreitet. Füße schmerzhaft. Puls von 116 Schlägen. (Aderlass von 8 Unzen, Digitalis c. Nitro) Abends Haut heiß und trocken, Harn spärlich und saturirt, Puls von 126 Schlägen, sehr groß, leer und schnellend. Respiration sehr ängstlich, große Oppression, häufiger kurzer Husten mit spärlichem Auswurf, 50 Inspirationen in der Minute. Herztone frei. Zunge feucht, wenig belegt; eine breiige Kothentleerung. Die Schmerzen sind verschwunden. 28sten. Nacht Schweiß, 3 dünne Stuhlgänge. Respiration etwas weniger ängstlich: Herz frei; an der Basis beider Lungen hinten matte Perkussion, fehlendes Geräusch, Puls 108. Versuchsweise wird ein warmes Bad gegeben, allein der Kranke bekommt darin große Beklemmung; nachher starker Schweiß, Etwas Schmerzen in der rechten Seite. aber von kurzer Dauer. (Einreibungen mit Ung. cin.) 29sten. Nacht etwas Schlaf, 2 wässerige Stuhlgänge. Harn sparsam, kaum 8-10 Unzen in 24 Stunden.

Zunahme der Dyspnoe bei Zunahme des pleuritischen Exsudats. Reibungsgeräusch am Herzen; Puls 108. (Aderlass von 8 Unzen). Unbedeutende Erleichterung. 30sten. Am Morgen fühlt der Kranke sich wohler, athmet freier, Puls 86, 2 Stuhlgänge. Abend Kratzen im Halse, etwas Uebelkeit, Flimmern vor den Augen; Harn durch viel harnsaures Ammoniak lehmig; Puls 84. (Digitalis weggelassen). 31sten. Keine Beklemmung, keine Erscheinungen von Narkose. An der rechten Brust die matte Perkussion höher hinauf; Reibungsgeräusch am Herzen nicht mehr wahrnehmbar; Puls 80. 3 dünne Stuhlentleerungen. 1sten Februar. Nacht ziemlich gut geschlafen, am Morgen etwas stechender Schmerz an der rechten vorderen Seite der Brust, was er von einem kalten Trunke herlei--tete. Urin klar, sedimentirend; 2 dünne Stuhlgänge; Puls 78. Abends Haut heils und trocken, Congestionen zum Kopf, Nasenbluten. ten. Die Stiche schwinden. Hinten in beiden Lungen Rasselgeräusche, rechts bis zur Spina scapulae fehlendes Respirationsgeräusch, vorn vesikulär; Perkussion des Herzens gedämpft von der 2ten - 7ten Rippe, von der rechten Seite des Sternum bis zur linken der Brustwarze; Puls 75; Herztöne deutlich getrennt. Leichte Diarrhöe, kein Schweiß, Urin spärlich. In den folgenden Tagen derselbe Zustand. (Ipecac. c. Digit. et Natr. nitr.) Sten. Fäces consistenter; Harn spärlich, nicht albuminös. Blasebalggeräusche von der Aortenklappe bis in die Carotiden. S. Es stellt sich Ascites ein. (Statt Natr. nitr. wird Extr. Senegae c. Amm. muriat. zugesetzt. Abends Morph. acet. Gr. 1/6). In den folgenden Tagen kein After--geräusch am Herzen wahrnehmbar; der Puls in dieser Zeit nie über 70 Schläge in der Minute hinausgehend; der Geh.-Rath Wolff hebt den constanten Widerspruch zwischen der Größe und Leere desselben hervor. (Selterser-Wasser). Urin wird klar, die Quantität verdoppelt sich. Das subjektive Befinden ist besser, als plötzlich heftige Dyspnoe, die in wenig Stunden den Tod herbeiführt am 14ten Febr. 4 Uhr Nachmittags.

Autopsie nach 18 Stunden: Körper wenig abgemagert, viel Fett im subcutanen Bindegewebe. — Schädel auffallend dünn, nur an den Nähten von normaler Dicke. Dura mater normal bis auf eine beginnende Verknöcherung von der Größe eines Sechsers an der rechten Hinterhauptsgrube. Arachnoidea verdickt, leichtes Oedem der pia mater. Substanz und Ventrikel des Gehirns normal, ebenso die Sinus. — Brusthöhle zum großen Theil durch den sehr erweiterten

Herzbeutel eingenommen, der vom Zwerchfell bis unter die erste Rippe, und in dem untern Theil des Thorax beiderseits bis fast zur Mitte der Rippen reichte. Er war sehr stark ausgedehnt durch eine gelbröthliche, mit zahlreichen Blutkörperchen versehene Flüssigkeit, in der ziemlich bedeutende blassröthliche, freiliegende Faserstoff-Gerinnsel sich besanden. Beide Platten des Herzbeutels rauh und zottig durch blassgelbe oder röthliche Exsudatschichten, die meist nicht. mehr von der Oberfläche des Herzbeutels zu trennen waren, an dem Parietaltheil am lockersten hafteten, und an der Spitze, der Basis des linken Herzens und dem rechten Vorhof ihre größte Mächtigkeit erreichten. Unter denselben geringe Gefässinjektion des Herz-Das Herz selbst vergrößert, die Wandungen verdickt, die Höhlungen leicht erweitert und durch fast rein speckhäutige Gerinnsel ausgefüllt. Der rechte Vorhof sehr weit, die musculi pectinati stark hypertrophirt, das Endocardium verdickt, an einzelnen Stellen weiß gefleckt, und namentlich oberhalb der Tricuspidalklappe rauh und mit einzelnen flachen, gelbweißen Faserstofflagen bedeckt, von denen eine die Größe einer Linse überstieg und die von dem En- ` docardium nur schwer zu trennen waren. Die Tricuspidalklappe selbst bis auf einzelne, dem Rande parallele, frische faserstoffige Auflagerungen normal. Die Wandungen des rechten Ventrikels sehr muskulös; auf seinem Endocardium 3 kleine, leicht abstreifbare Faserstoff-Auflagerungen, unter denen keine Veränderung der Häute zu bemerken war. Pulmonalarterien-Klappen normal. Der linke Vorhof kaum vergrößert, sein Endocardium sehnenartig, verdickt; auf der sonst unveränderten Mitralklappe eine dem Rande parallele Reihe vollkommen fester, nicht abzulösender, warziger Auflagerungen. Die Wandungen des linken Ventrikels stark verdickt, das Endocardium etwas trüb, sonst frei. Die Aortenklappen bis auf die hintere normal; diese an ihrem Rande beutelförmig umgestülpt, so dass ein Theil ihrer dem Sinus Valsalvae zugekehrten Fläche in den neugebildeten Rand einging. Auf dem freien Rande aller 3 Klappen leicht zu trennende Faserstoffauflagerungen, die bei der umgestülpten hintern Klappe auf dem neugebildeten Rande, bei den anderen beiden auf der dem Blutstrom zugekehrten Seite sassen. Aehnliche flache Auflagerungen auch im Aufange der Aorta: 2 ziemlich leicht abzulösende in der Höhe des freien Randes der Klappen, eine Reihe festerer, nicht ohne Zerstörung der inneren Haut abzulösender dicht unterhalb der Insertion des Lig. arteriosum. Die Wandungen der

Aorta übrigens später normal, ihr Durchmesser bedeutend vermindert. Das Blutquantum in den Gefässen sehr unbedeutend.

Lungen durch den vergrößerten Herzbeutel nach oben und hinten gedrängt. Im rechten Pleurasack eine mässige Quantität gelblicher, klarer Flüssigkeit; Lungenpleura leicht verdickt. Die rechte Lunge nur an der Spitze und einem kleinen Theil des oberen Lappens noch lufthaltig; der obere Theil des oberen Lappens stark ödematös, der untere etwas eingesunken, blauroth, fest und derb anzufühlen, auf dem Durchschnitt dunkelroth, glatt, beim Druck ein leicht trübes, später etwas blutiges Serum aussließend; der mittlere Lappen und der größte Theil des unteren comprimirt. Die linke Lunge mit 3 Lappen; im oberen und größten Theil des mittleren starkes Oedem, die übrigen wie rechts (Hyperämie mit trübem Serum), die untersten Partieen comprimirt, luftleer.

In der Bauchhöhle wenig gelbliche Flüssigkeit. Leber vergrössert, besonders im Dickendurchmesser und am linken Lappen, der den Magen etwas herabgedrängt hatte; einige Bindegewebsschich-'ten auf der Serosa; Durchschnitt glatt, blassröthlich, Fettinfiltration der Leberzellen um die Pfortader, Hyperämie im Gebiet der Galle dunkelgelb. Milz etwas vergrößert, sehr fest Lebervene. und derb anzufühlen, auf dem Durchschnitt blassroth, fest, homogen. Nieren etwas vergrößert, derber als normal, auf Durchschnitt starker Kalkinfarkt an den Papillen. Harnblase, Hoden normal. Magen sehr stark ausgedehnt durch Gas, ohne tympanitischen Ton; innen mit zähem, zum Theil glasigem Schleim bedeckt; in der Schleimhaut nach dem Fundus zu leichter, schwarzbraune Extravasatheerde, nach dem Pylorus zu kleine, in Längsreihe gestellte Vertiefungen (hämorrhagischen Erosionen). Die Schleimhaut des Darmkanals sehr succulent; im Duodenum und Jegunum Fettinfiltration der Zotten, im unteren Theil des Ileum opake Trübung der Peyerschen Plaques.

Ich bemerke zu diesem Fall, der für die Geschichte der hämorrhagischen Pericarditis von sehr großem Interesse ist, nur, daß man ihn und ähnliche zu dem Beweis einer Entzündung der inneren Haut mit croupösem Exsudat nicht gebrauchen kann, wenn man nicht anderweit die Möglichkeit solcher Exsudate nachweist. Denn eben so leicht, als man sich vorstellen kann, daß hier eine Reihe begrenzter Entzündungsheerde in der inneren Haut des Herzens und der Aorta ein

freies Exsudat geliefert haben, kann man sich auch vorstellen, dass an dieser Stelle Veränderungen vor sich gegangen sind, welche die Anziehungsverhältnisse zwischen Gefässwand und Blut umgestaltet haben. Wenn die glatte Obersläche einer Quecksilberkugel genügt, um eine Gerinnung von Blut um dieselbe zu veranlassen, so muss auch eine in ihrer moleculären Beschaffenheit veränderte, obwohl immer noch glatte Stelle der inneren Gefässhaut dazu genügen können. Es nutzt aber nichts, solche Möglichkeiten in die Pathologie aufzunehmen; forschen wir weiter und wir werden hoffentlich auch die Bedingungen für diese Dinge, die durch Speculation nun einmal nicht zu entdecken sind, aussinden. Die schwierigste Frage, welche sich dabei erhebt, scheint mir das Verhältnis dieser flachen adhärenten Gerinnsel zu den später atheromatisirenden oder verkalkenden Verdickungsschichten zu sein. Bizot (Mém. de la Soc. méd. d'obs. 1837. I. pag. 311) leitet diese letzteren von einer scheinbar albuminösen, fester Gallert ähnlichen Exsudation auf die innere Obersläche des Gesässes ab, während Rokitansky späterhin dieselben auf eine excedirende Auflagerung inmerer Gefässhaut aus der Blutmasse zurückführte, ohne die viel älteren Beobachtungen von Bizot zu berücksichtigen oder seine Ansicht von freiem Exsudat zu widerlegen. Ist Rokitansky's Annahme richtig, nun so kann man diese Bildungen nicht als Beweise für freies Exsudat betrachten; in jedem Falle wäre es aber wünschenswerth, die Beweise dafür zu hören. Emmert (Beiträge zur Pathol. und Therapie 1846, Hft. II. pag. 169) erwähnt einer Beobachtung von Bizot geradezu als Beweis für die Möglichkeit eines Exsudats auf die freie Oberfläche des Gefässes; wie es scheint, citirt er aber nach der Angabe irgend eines Dritten, z. B. Tiedemann (l. c. pag. 139). Was sagt denn Bizot? J'ai trouvé le calibre de la tibiale antérieure, à son origine, entièrement obliteré par cette matière transparente. Emmert übersetzt das letztere ohne Weiteres durch "plastische Lymphe", und doch meint Bizot offenbar nur die bekannten halbdurchsichtigen Plaques der inneren Arterienhaut. Liest man die drei Beob-

achtungen von Bizot (l. c. pag. 315-323), welche als Beispiele von akuter Aortitis dienen sollen, genau durch, so wird man sich überzeugen, dass der Nachweis des exsudativen Ursprungs der Verdickungsschichten nicht geführt worden ist. Von diesen Beobachtungen ist nur die erste detaillirt genug beschrieben, um eine genaue Kritik zuzulassen; und gerade bei ihr findet sich, dass die anatomische Untersuchung zu einer Zeit vorgenommen worden ist, wo die Leiche schon in einen hohen Grad von Fäulniss gerathen war. Nun wird sich aber jedermann leicht überzeugen können, wie schnell und wie bedeutend die Fäulnis die Cohäsion der Arterienhäute verändert und wie leicht sich die Verdickungsschichten abziehen lassen, was im frischen Zustande nicht der Fall ist. Die Art von Gerinnungen, welche ich oben beschrieben habe und welche schon Laennec sowohl von den globulösen, als von den verrukösen getrennt hat, hat mit der Beschreibung von Bizot gar keine Aehnlichkeit; sie sind überhaupt in der neueren Zeit vielfach vernachlässigt worden, wie namentlich an der sonst vortrefflichen Arbeit von Parchappe (Gaz. méd. 1846, Oct. No. 42.) über Herzgerinnsel zu ersehen ist.

## 2. Partiell obliterirende Gerinnsel.

Unter den partiell obliterirenden Gerinnseln giebt es nun wieder Verschiedenheiten, welche die bedeutendsten genetischen Differenzen ausdrücken. Entweder findet man nämlich dabei gar keine oder sehr unbedeutende oder solche Veränderungen der Gefässwandungen, dass man sie bestimmt als secundäre nachweisen kann; oder die Veränderungen der Gefässwandungen und der Umgegend sind der Art, dass man sie als die primäre Veränderung auffassen muß. Im letzteren Fall ist die Blutgerinnung bedingt durch die Verengerung der Lichtung: der krankhaste Vorgang in den Gefässhäuten oder in der Umgegend wirkt auf das Gefäss wie eine Ligatur; die Lichtung wird immer kleiner und zuletzt ganz verschlossen. Dasur mögen solgende Fälle dienen:

Fall IV. Herzhypertrophie, Arteriosklerose, Obliteration der Art. fossae Sylvii; gelbe Gehirnerweichung. Eiterige Infiltration der Lunge.

Fr. Wichmann, Schneidermeister, 46 Jahr alt, wurde am Sten August 1845 auf die klinische Abtheilung für innerlich Kranke (Geh. Rath Wolff) aufgenommen. Anamnese fehlt. Der Kranke, ein kräftig gebauter, dem Anschein nach starker Mann, kam bewustlos zur Anstalt; linke Ober- und Unterextremität gelähmt, linke Pupille erweitert, Kopf nicht heiß, Augen mäßig injicirt. Puls langsam, groß, voll, nicht ohne Spannung. Eine kalte Uebergießung bringt etwas Reaction hervor, die jedoch sehr schnell nachläßt. Speise kann ihm nur mit Mühe beigebracht werden. (Aderlaßs von 6 Unzen, Sol. Tart. stib.) Keine Reaction, einige dünne Sedes insc. Am Sten wird der Aderlaßs wiederholt, allein vergeblich. Der Zustand bleibt bis zum Tode am Sten um 5½ Uhr Abends.

Autopsie nach 18 Stunden: Herz sehr hypertrophisch, besonders der linke Ventrikel weit und dickwandig; das Blut mässig sest geronnen, viel Cruor. Die Mitralklappe am Rande stark gewulstet. Die Aorta sehr weit und dickwandig, besonders am Arcus gleichförmige Erweiterung; ihre innere Fläche überall wulstig, aufgelockert, brüchig, pflasterartig gerunzelt; in der A. descendens zahlreiche Kalkplatten. Beide Artt. vertebrales dicht unterhalb ihrer Vereinigungsstelle aneurysmatisch erweitert; die basilaris sehr weit, stark nach links ausweichend, in verdicktes Bindegewebe eingeschlossen. Die A. communicans post. dextra fehlt. Die A. fossae Sylvii der rechten Seite mit dicken und trüben Verdickungsschichten, welche dann 1" hinter ihrer Ursprungsstelle eine solche Mächtigkeit erreichten, dass der Kanal fast vollständig verschlossen war. An dieser Stelle lag ein großentheils entfärbtes Blutgerinnsel. Vor demselben hatte sich ein ziemlich starkes Collateralgefäss entwickelt, welches aber auch schon wieder atheromasirt war. Die Gehirnsubstanz war in dieser Gegend bis gegen den vorderen Rand des vorderen Ventrikelhorns hin gelb erweicht (das Mikroskop zeigte zahllose Fettkörnchenzellen und Fettkörnchen-Aggregatkugeln), und auf eine große Erstreckung zeigte sich wenigstens noch immer die graue Substanz der Gyri ähnlich verändert. In den Ventrikeln etwas Serum; das Ependyma verdickt, mit kleinen, netzförmig verbundenen Verdickungsknötchen und regelmässigen Falten besetzt. (Vgl. die genauere Beschreibung in der Zeitschr. für Psychiatrie, 1846. Hft. 2. pag. 246.) Die A. corp. callosi dextr. war gleichfalls erweitert und dann atheromasirt bis fast zur Verschließung. Auf der linken Seite waren alle diese Prozesse an den Gefäßen nicht so weit gediehen, doch fanden sich auch hier in der A. fossae Sylvii bedeutende Verengerungen.

Die Lungen hyperämisch; an verschiedenen Stellen eiterige Infiltration zerstreut, und wie es schien, ausgehend von einem Bronchialkatarrh. Die Bronchialschleimhaut stark geröthet, mit eiteriger Substanz hedeckt. — Am Bauchfell einzelne sehnige Flecke. Unterleibsorgane normal. Leichter Kalkinfarkt der Nierenpapillen.

Fall V. Tuberkulöse Infiltration der Dura mater mit Obliteration der Carotis cerebr. sin. und Atrophie des N. opticus. Alte apoplektische Cyste im Corp. striatum.

Carl Linde, Bauwächter, 35 Jahr alt, wurde am 18ten Novbr. 1845 auf die Abtheilung für innerlich kranke Männer (Geh. Rath Wolff) aufgenommen. Nachdem er seit 1/4 Jahr einen dumpfen Schmerz im Kopf empfunden hatte, war dieser allmählich so hestig geworden, dass er "den Hals nicht mehr bewegen konnte." Plötzlich in einer Nacht Erblindung des linken Auges mit Blepharoptose. Bei der Aufnahme das Augenlied herunter bängend, ganz bewegungslos, Pupille reagirt nicht, keine Lichtempfindung. (Dec. Sarsap. comp.) Im December wesentliche Besserung: das obere Augenlied bewegt sich wieder, schon am Sten kein Unterschied von dem gesunden zu bemerken. Schmerzen seltener und in kürzeren Paroxysmen auftretend, namentlich die Nächte ruhiger. Am 18ten wird die Sarsap. ausgesetzt und Inf. Sennae comp. gereicht. Die Schmerzen lassen ganz nach; er empfindet nur noch ein Gefühl von Taubheit in der linken Wange; zuweilen ist es ihm, "als ob Würmer darin kröchen." (Waschungen mit Liq. Amm. caust. c. Spir. vini rectif.) Am 47ten schnaubt er ein Knochenstückchen aus dem linken Nasenloch, das von dem Proc. frontalis des Oberkiefers zu kommen schien. Man giebt Jodkalium; nach den ersten Dosen Kopfweh und Schwindel; daher einen Tag ausgesetzt, worauf er es ohne Beschwerde nahm. Sein Befinden blieb gut, nur das Sehvermögen auf dem linken Auge fehlte. Am \$4ten Dechr. verlässt er die Anstalt, um am 1ten März 1846 wiederzukommen. Nachdem er schon einige Tage krank gewesen war, hatte er seit dem Tage zuvor die Sprache und das Vermögen, die Zunge zu-bewegen, verloren. Die linke Pupille reagirt etwas auf Licht, das Sehvermögen fehlt aber. Die linke Gesichtshälfte etwas angeschwollen, größere Empfindlichkeit

als normal. Oesteres Gähnen, Schwindel, Gang taumelnd. Wirbelsäule an mehreren Stellen schmerzhaft. Digestionsorgane normal. (Aderlass. Magn. sulph. c. Acid. sulph.) Sten. Nacht gut, schlasend zugebracht; am Morgen nur etwas Gesichtsschmerz. Sten. Ein warmes Bad wird gut ertragen; Puls von 70 Schlägen; Stuhlgang retardirt. (Ins. sennae. Austräuselungen von Ol. sinap. aeth. in Spir. vini rect. auf den Kops.) Aten. Dysphagie. Sten. In der Nacht häusiges Zusammenzucken der Rumpsmuskeln. Respiration geschieht unter großer Anstrengung der Bauch- und Halsmuskeln. Puls 88. Abends etwas Schweiss. Sten. Nacht fast schlassos. Glüheisen auf den Nacken; keine Reaction. Athmen schlechter. Klystier von Glaubersalz, reichliche Kothentleerung. Iten. Nacht gut, etwas Schlas, viel Schweiss. Sten. Neuer Aderlass, allein die Respiration kürzer und schneller, Puls von 132 Schlägen. Tod am Sten März.

Autopsie: Schädeldecke normal. Sinus frei. Dura mater im ganzen vorderen Umfange der großen Hirnhemisphären mit der Arachnoidea verwachsen, nur durch Zerreissung von ihr zu trennen. An dieser Stelle fand sich eine feste, gelbweisse, zum Theil feste und trockene, zum Theil etwas bröcklige, käseartige Masse in die Dura mater infiltrirt und zwar so, dass die äusseren Schichten der letzteren sehr verdickt waren, und dann die umgelagerte Masse folgte, welche an den Rändern deutlich zwischen die Schichten der Dura mater verlief. Diese Substanz bestand unter dem Mikroskop an einzelnen Stellen aus kleinen, etwas unregelmäßigen, kernlosen, mit einzelnen Fettkörnchen versehenen Körpern (Tuberkelkörper Lebert's); an anderen, namentlich den weicheren, enthielt sie fast nur einen körnigen Detritus mit viel Fett. Die darunter gelegenen Theile der Arachnoidea waren sehr gefässreich, zottig, zum Theil in ein faseriges, sehr vasculäres Gewebe verwandelt; die corticale Hirnschicht an dieser Stelle etwas erweicht, atrophirt, an manchen Stellen, wie es schien, gleichfalls durch eine gefälsreiche Bindesubstanz ersetzt. Das Mikroskop zeigte hier außer dem Bindegewebe sehr blasse, leicht gelbliche Fettaggregatkugeln. Die größte der tuberkelartigen Massen hatte ihren Sitz in der linken mittleren Schädelgrube, gerade über dem Ganglion Gasseri und erstreckte sich von da nach rechts um den linken N. opticus, die Carotis cerebralis und die Hypophysis. Dura mater war hier leicht vom Knochen abzulösen, das Ganglion unter ihr unverändert, dagegen der Opticus stark comprimirt und atrophirt. Die Carotis war in die Substanz ganz eingebettet, ihre

Wandungen sehr verdickt und ihre Lichtung von einem ziemlich sesten Blutgerinnsel verstopft, welches sich bis in die A. fossae Sylvii und corp. callosi erstreckte, jedoch die Opthalmica frei liess. An dieser Stelle war die gelbweisse Infiltration sehr stark, noch mehr das fibroide Bindegewebe, welches eine Art von Capsel darum bildete und sich tief in die Oberfläche der Corticalschicht erstreckte. Im Uebrigen war das Hirn normal, nur fand sich im linken Corp. striatum eine erbsengrosse, erweichte Stelle, welche eine trübröthliche, etwas pulpöse Flüssigkeit enthielt und von bräunlich rostfarbener, erweichter Substanz umgeben war. Das Mikroskop zeigte darin große dunkle Fettaggregatkugeln, an denen man nie einen Kern, häufiger aber, besonders nach Zusatz von reinem oder Essigsäure haltendem Wasser, einen leichten Saum wahrnahm, den man um 1/3, 2/3 oder auch den ganzen Umfang verfolgen konnte (abgehobene Zellenmembran); daneben einzelne, gläuzende, rothbraune Pigmentkörner. An den Ursprüngen der hinteren Hirnnerven keine Ventrikel frei. An den Gesichtsknoten nichts Abweichendes zu finden. Die Schleimhaut der Stirn- und Nasenhöhlen auffallend verdickt. -Lungen normal, ohne Tuberkel. Herz und Gefälse sonst frei. Unterleibsorgane ohne wesentliche Veränderung.

Analoge Fälle existiren mehrsach in der Literatur. Velpeau (bei Tiedemann pag. 69) sah die Aorta obliterirt bei Krebs, der wahrscheinlich von den Lumbardrüsen ausging; Pätsch (Wochenschr. für die ges. Heilkunde 1835, No. 33.) die Iliaca durch den dislocirten und vergrößerten Uterus; Lever (bei Crisp pag. 54) gleichfalls die Iliaca durch eine mit dem Eierstock verbundene Geschwulst. Vielleicht ist auch der Fall von Morgenstern (bei Emmert pag. 178) hierher zu rechnen, wo nach einem Bruch des Schlüsselbeins, nach welchem das Akromialbruchstück niedergedrückt blieb, Verstopfung der Arm-Arterien eintrat. Der Fall von Lardner, den Otto (Pathol. Anat. I. pag. 337) als Obliteration der Carotis durch den Druck einer Geschwulst an der Speiseröhre beschreibt, gehört nicht hierher, da die Carotis nur comprimirt, verengert war; wenigstens erwähnt Lardner nichts von einem obliterirenden Gerinnsel.

Zunächst diesen Fällen stehen dann diejenigen, wo von

irgend einem z. B. wandständigen Gerinnsel aus durch fortschreitende Gerinnung von Blut allmählich eine locale Verschließung einer Arterie erfolgt. Am häufigsten sind vielleicht die Fälle, wo nicht der Stamm, in dem primär die Gerinnung war, sondern ein abgehender verstopft wird. Ich habe früher einen Fall erwähnt (Beiträge zur exp. Pathol. II. pag. 9), wo von Kalkspitzen im untern Theil der Bauchaorta aus sich so bedeutende Gerinnsel gebildet hatten, dass die Mündung der Iliaca comm. dadurch verlegt war. In der Geschichte der Aneurysmen ist diese Verstopfung abgehender Aeste bekannt genug. Endlich sind dahin die Fälle zu rechnen, wo von dem obliterirenden Gerinnsel des Ductus arteriosus aus bei Neugebornen sich Fortsetzungen in die Aorta bilden, die zu completer Obliteration führen können; Bochdalek (Prager Vierteljahrsschrift 1845, IV. pag. 160) hat 2 Fälle der Art beschrieben, die offenbar mit Entzündung gar nichts zu thun haben. In seltenen Fällen kommt aber auch von wandständigen Gerinnseln aus durch fortgehende Congulation vollständige, locale Obliteration zu Stande. Dahin gehört der viel citirte Fall von Goodison, wo die wandständigen Gerinnsel sich um Kalkhöcker der Bauchaorta gebildet hatten; ein ähnlicher von Rostan (bei Tiedemann pag. 86) an der Brachialis, ein anderer von Paytherus (bei Emmert pag. 169) an den Kranzarterien des Herzens.

Dieser Art local obliterirender Gerinnsel steht eine andere gegenüber, bei der entweder gar keine wesentlichen Veränderungen der Gefässwandungen oder der Umgebung sich sinden, oder bei denen dieselben wenigstens erweislich secundärer Natur sind, so dass also die Veränderung der Wandung als die unmittelbare Folge des veränderten Zustandes der Lichtung betrachtet werden muß. Ich halte mich für vollkommen berechtigt zu behaupten, dass diese Gerinnsel nie an Ort und Stelle entstanden, sondern von einer entsernteren Stelle des Kreislauses abgerissen und soweit mit dem Blutstrom fortgetrieben sind, als sie kommen konnten. In demselben Sinne habe ich meine Arbeit

über die Verstopfung der Lungenarterie durchgeführt und schon damals erwähnte ich, dass ich den Nachweis eines solchen Transports auch für die Körperarterien zu führen gedächte (Beiträge zur exp. Path. II. pag. 48). Die nachfolgenden Mittheilungen werden sich demgemäß auf die Verstopfung der Körperarterien durch hereingefahrene und eingekeilte Körper beziehen.

Den Ausgangspunkt einer Argumentation über diesen Gegenstand muss natürlich der Nachweis der Möglichkeit, dass derartige Körper in den arteriellen Blutstrom gelangen können, bilden: sind Fälle denkbar, wo feste Körper, die größere Arterienstämme zu verstopfen vermögen, mitfortgerissen werden können? Die Bildungsstätte dieser Körper muss natürlich auf der linken Herzseite liegen, und es gehören dahin die Lungenvenen, das ganze linke Herz, die Aorta und großen Arterienstämme. Hier können zunächst Blutgerinnsel, durch spontane Coagulation des Blutes entstanden, vorkommen. Das Vorkommen derselben in der Aorta und großen Arterien habe ich so eben besprochen, und es genügt, hier zu erwähnen, dass diese Gerinnsel in derselben Weise, wie ich es von den Venengerinnseln (dieses Heft pag. 245) angeführt habe, erweichen können: sind sie erweicht, so müssen sie auch abgerissen werden können. In Beziehung auf das Vorkommen von Gerinnseln in den Lungenvenen verweise ich auf die Beiträge zur exp. Pathol. II. pag. 44 \*), und dass sie eben so gut müssen abgerissen werden können, wie Gerinnsel in den Körpervenen, liegt auf der Hand. Endlich am Herzen selbst haben wir die verrukösen und zottigen Gerinnsel auf den Klappen (Mitral-

<sup>\*)</sup> Bei Carswell (Pathol. Anat. Art. Pus. Pl. II. fig. 2.) findet sich eine Abbildung, wo bei einem Fall von metastatischen Abscessen sich in einer Lungenvene von beträchtlichem Caliber Eiter bis zu ihren kleinsten Verzweigungen, ohne Veränderung der Umgebungen, vorfand; eine andere (fig. 3.), wo in einem ähnlichen Fall rahmiger Eiter in einer Lungenvene zweiter oder dritter Ordnung enthalten war, die weiterhin mit einem kleinen blassen Gerinnsel gefüllt war.

und Aortenklappen), sowie die globulösen und polypösen im Vorhof und Ventrikel, wie sie den pathologischen Anatomen ost genug zu Gesicht kommen. (Laennec Traité de l'ausc. Ed. 4me, Brux. p. 454.) Es ist aber nicht nöthig, dass die abgerissenen Körper immer Blutgerinnsel sind. Ich will z. B. nur an die Beobachtung von Andral erinnern, der Acephalocysten in den Lungenvenen fand, und wenn es sich bestätigen sollte, dass, wie Siebold wahrscheinlich gemacht hat, die Cysticercen verirrte und hydropisch gewordene Tänien sind, so wäre es nicht unmöglich, dass z. B. die in den Hirnhäuten vorkommenden primär in den Gefässen liegen und mit dem Blutstrom hierher geführt werden. So würden sich auch die Fälle am ungezwungensten erklären, wo Cysticercen in den verschiedenartigsten Organen gleichzeitig vorkommen. In der pathologisch-anatomischen Sammlung des Leichenhauses der Charité besinden sich z. B. Präparate von den Lungen, dem Herzen und dem Gehirn desselben Individuums, alle mit diesen Blasenwürmern besetzt. — Ungleich sicherer ist aber die Möglichkeit einer Abreissung kleinerer oder größerer Stücke von der Mitral- und Aortenklappe, wenn diese nach vorgängiger Sklerose atheromasirt und verkalkt sind. Nicht selten trifft man eben diese Klappen zerrissen und zerfetzt an, mit ost nur lose anhängenden Stücken, die bei der Zunahme der atheromatösen Erweichung sehr bequem hätten abgespült werden können.

Es fragt sich dann weiterhin, ob der arterielle Blutstrom fähig ist, größere Körper mit sich fortzuführen. Diese Frage liegt eigentlich in dem Nachweis einer solchen Möglichkeit, die ich an den Venen geführt habe, beantwortet, da der arterielle Blutstrom unter allen Verhältnissen eine ungleich größere Gewalt als der venöse hat. Indes habe ich doch auch diese Frage experimentell beantworten wollen und dazu solgenden Versuch angestellt:

Exp. XIV. Sehr großer und kräftiger alter, weißer Pudel. Am 12ten Juni Abends 6 Uhr Carotis dextra in einer langen Strecke bloßgelegt, was wegen eines großen Kropsknotens am rechten Horn

der Schilddrüse ziemlich beschwerlich war. Im unteren und oberen Wundwinkel Ligaturfäden unter das Gefäss gelegt, oben eine Hohlsonde untergeführt und das Gefäß in die Höhe gehoben. Ein Gehülfe comprimirt das untere, nach dem Herz zugelegene Ende des Gefälses zwischen den Fingern. Darauf wird oben ein Einschnitt in das Gefäls gemacht. Starke, stolsweise Blutung aus dem obern Ende, bedeutend entwickelter Collateralkreislauf; daher das obere Stück unterbunden. Darauf wird ein kurzes, etwas keilförmiges Kautschukstück in das untere Ende eingeschoben, und mit einer geknöpften Sonde heruntergestofsen, während der Gehülfe das Gefäss freilässt und statt dessen mit dem oben unter demselhen durchgeführten Ligaturfaden die Gefässwand dicht um die Sonde zusammendrückt. Ein zweites Kautschuckstück wird in derselben Weise eingebracht. Darauf wird ein dicker Glasstab, der die Gefässhöhle dicht ausfüllt, eingeführt und bis tief in die Brusthöhle heruntergeschoben, so daß beide Stücke bis in den Arcus aortae gelangen mussten. Darauf die untere Ligatur geschlossen, das Gefässtück zwischen beiden Ligaturen von Blut gereinigt, in dasselbe ein drittes Kautschukstück eingeschoben und bis zur unteren Ligatur gebracht; oben einfach unterbunden. Die Halswunde, welche etwas zuweit nach außen angelegt war, und dadurch eine sonst unnöthige Größe bekommen hatte, durch Suturen geschlossen. Der Hund batte während der Operation ziemlich viel Blut verloren, da, wie es schien, in Folge des Kropfes die kleinen Venen- und Arterienstämme am Halse alle eine unerhörte Größe angenommen hatten. Nach der Operation geht der Hund mit dem rechten Vorderfuls aufsallend steif; es läset sich keine Pulsation am Ellenbogen wahrnehmen. 18ten. Der rechte Vorderfuls steif, kalt, pulslos, etwas geschwollen. Die Halswunde jaucht stark, es wird eine dünne, graurothe Flüssigkeit abgesondert. 14ten. Der Zustand des rechten Fusses nicht wesentlich verändert; beim Gehen und Liegen hält der Hund ihn immer ganz steif und schont ihn auffallend. Die Halswunde stark geschwollen; es tropst fortwährend sehr reichliche, röthliche Jauche ab. 15ten. Die Temperatur des rechten Fusses ist etwas höher als in den früheren Tagen; er bleibt aber immer steif. Die Wunde jaucht fortwährend stark. Heftiges Fieber. Hund liegt viel, sieht sehr ermattet aus, Puls von 160 Schlägen, indels frisst er mit großem Appetit Pferdesleisch. Der rechte Fus ist wärmer als der linke, wird aber noch mehr geschont, so dals der Hund meist auf 3 Beinen geht; tief am Ellenbogen etwas Pulsation

zu fühlen. Halswunde stark geschwollen, aber es wird guter, rahmiger Eiter abgesondert. 17ten. Fuß unverändert. Fieber etwas weniger lebhaft, große Niedergeschlagenheit. 18ten. Fieber mäßig, große Schwäche, viel Unruhe, das Thier wechselt häufig den Ort, schreit zuweilen laut auf. Wenn es geht, wird der Fuß steif gehalten. Am Morgen des 18ten gegen 6 Uhr Tod. (6½ Tage nach der Operation.)

Autopsie nach 9 Stunden: Todtenstarre. Die Halswunde sieht sehr schlecht aus, die Fläche hat überall ein grünlichgelbes Aussehen, die umliegenden Theile stark hyperämisch und geschwollen, insbesondere die Muskeln entfärbt, schmutzig gelbröthlich. Das zwischen die Ligaturen gefasste Stück der Arterie liegt als ein welker, gelbweißer nekrotischer Fetzen in dem Grunde. Das unterhalb der unteren Ligatur gelegene Stück prall gespannt, blauroth, bis zur Mündung mit einem festen, dunkelrothen, den Wandungen adhärenten, noch nicht organisirten Thrombus gefüllt, der mit einer ovalen, etwas entfärbten Spitze endigte. Am rechten Oberarm starke venöse Hyperämie der Haut, Oedem des Unterhaut-Bindegewebes, die Fascie durch eine tiefe Geschwulst stark gespannt, die Hautvenen platt gedrückt und stark mit Blut gefüllt. Zwischen den Muskeln ausgedehnte Eiterheerde, der Eiter gelbröthlich, schmutzig, breiig, leicht fadenziehend. Die A. subclavia und axillaris normal bis zum Oberarm; dort aber ausgedehnt, hart anzufühlen, gelbweiss durchschimmernd; die Scheide hyperämisch und eiterig infiltrirt. Auf der Theilungsstelle der Axillaris, gegen den "Sporn" stofsend, lag der eine Kautschukpfropf, großentheils in rothes, trockenes Gerinnsel eingehüllt, in dem man außer den veränderten Blutzeilen nur Faserstoff erkannte; nach dem Herzen zu ziemlich kurz, setzte es sich dagegen nach der Peripherie hin fast 1/2" lang fort, indem es den Wandungen ziemlich innig ad-.härirte und in einen nach rechts abgehenden kleineren Ast auslief. -Von der Stelle des Pfpropfs an waren die Gefälswandungen stark verdickt, eiterig infiltrirt, welk und gelbweiß; hinter dem festen Thrombus fand sich in dem verengerten Gefälskanal ein geringer Detritus von grauröthlicher Farbe, aus Protein-Molecülen und zerfallenden Zellen bestehend, bis gegen den Ellenbogen, wo die Wandungen allmählich nur noch hyperämisch, endlich normal erschienen und sich wieder frisches Blut in den Gefässen zeigte (Collateralkreislauf). linke Carotis an ihrer Theilungsstelle (nachdem sie schon mehrere Aeste, z. B. Thyreoidea, Laryngea, Lingualis etc. abgegeben hat), in der Höhe des Zungenbeins, gleichfalls stark ausgedehnt, gelbweiß, ringsum von eiteriger Infiltration umgeben. Hier fand sich auf der Bifurkation das zweite Kautschukstück, umgeben vorn, hinten und zum Theil auch an der Seite von einem adhärenten, etwas entfärbten, faserstoffigen Gerinnsel. Die Wandungen nicht bloß hier, sondern auch an abgehenden Aesten (Occipitalis, Auricularis etc.) verdickt, gelbweiß, theils mit festen, faserstoffigen, theils mit erweichten Exsudatmassen angefüllt, die umliegenden Theile, wie schon erwähnt, eiterig infiltrirt. Carotis crebralis nicht bemerkbar verändert, Gehirn normal. —

Wenn im Vorstehenden die Möglichkeit eines Hineingelangens und die eines Transportes sester Körper in den arteriellen Blutstrom sestgestellt ist, so handelt es sich nun zunächst darum, den Nachweis zu führen, dass solche Verhältnisse im lebenden, menschlichen Körper wirklich vorkommen. Ich theile daher zunächst die von mir beobachteten, dahin gehörigen Fälle mit:

Fall VI. Brandige hämoptoische Lungeninsarkte. Jauchige Gerinnsel in den Lungenvenen und der Art. mesaraica superior. Brandige metastatische Heerde im Herz, Gehirn, Leber, Milz, Nieren, Haut. Osteophyte der inneren Schädelfläche. Alte Adhäsionen des Netzes.

Christian Conrad, Schuhmachergesell, 25 Jahr alt, wurde am Sten Juni 1846 auf die Abtheilung für innerlich Kranke (Geh. Rath. Wolff) recipirt. Seiner Aussage nach von gesunden Eltern stammend, bekam der Kranke vor 18 Monaten in kurzen Zwischenräumen viermal Hämoptoe, der heftiges Husten mit fötidem Auswurfe folgte. Seit dieser Zeit nahmen seine Kräfte ab, die Nächte wurden schlaflos, starke Schweisse und Oedem der Füsse stellten sich ein. Bei der Aufnahme häufige und kurze Respirationsbewegungen; Perkussion links oben bis zur Warze sonor, von da bis zur Basis tympanitisch, rechts und hinten normal; Auskultation links bis zur Warze Rasselgeräusche, unter dem Schlüsselbein cavernöses Athmen, unterhalb der Warze schwaches, feinblasiges Geräusch, hinten Schleimrasseln; rechts verschärftes, nur an einzelnen Stellen rasselndes Ge-Sputa sehr reichlich, grauweiss, fötid, theils kugelig und zu Boden sinkend, theils auf dem Wasser schwimmend. Pulsfrequenz mässig gesteigert. (Inf. Digit. c. Dec. Seneg. et Extr. Myrrh.) Der

Auswurf wird reichlicher und stinkender, das Fieber steigt. (Myrrh., Ferr. sulph. et Kali carb.) Die Arzenei wird nicht ertragen, viel Hustenreiz. (Plumb. acet. c. Extr. Opii.) Befinden besser, Auswurf etwas geringer. Am 18ten heftige stechende Schmerzen in der rechten Brust. (Blutige Schröpfköpfe.) Nachlaß. (Am 18ten Räucherungen mit Theer. Sol. Calc. chlorin. innerlich.) Starkes Erbrechen nach der Arzenei (Plumb. acet. c. Opio). Remission, aber viel Schweiß, fortdauerndes Fieber, zuweilen Verstopfung und Kolikschmerzen. (Am 25ten Dec. Alth. c. Acid. mur.) Darnach abermals Erbrechen. (Reten. Alum. c. Opio.) Die Schwäche nimmt zu, der Auswurf grünlichgrau, von fürchterlichem Gestank; häufiges Erbrechen, namentlich nach dem Genuß von Arzneimitteln jedesmal heftiger Schmerz im Magen. (Tr. Opii benzoica.) Auch dieses Mittel nicht ertragen, daher nur noch Opiate. Zunahme der Schwäche. Tod am 19ten Juli 9 Uhr Morgens.

Autopsie nach 26 Stunden: Kräftig gebauter Körper, mäßige Abmagerung. An beiden Knieen zelgten sich einige durch die Haut schwärzlich durchschimmernde, leicht fluktuirende Stellen, auf dem Durchschnitt brandige Abscesse in dem subcutanen Bindegewebe, die bis in die unteren Schichten der Cutis selbst drangen, einen schwärzlichgelben, stinkenden Inhalt, unregelmäßig fetzige Wandungen hatten. Die Gefäße der Umgegend, genau verfolgt, zeigten keine Abweichung. Am rechten Arm über dem Biceps ein ähnlicher, Achtgroschenstückgroßer Absceß; am Mittelfinger der rechten Hand, an der Vorderseite der letzten Phalanx eine große prominente Blase, unter der gleichfalls ein Absceß im Fettzellgewebe. Auf dem linken Arm eine Fontanell-Narbe.

Larynx ossificirt; in der Luftröhre große Massen bröckliger Substanz, wie sie alshald näher zu beschreiben sind und sich auch in den Bronchien fanden, deren Schleimhaut geröthet und etwas gewulstet war. Rechte Lunge nirgend adhärent, überall lufthaltig, frisches Oedem; kein Tuberkel, keine Narbe sichtbar. Linke Lunge total adhärent, durch und durch luftleer, compakt anzufühlen. Der ganze äußere Umfang beider Lappen von großen Höhlen durchzogen, welche offenbar von sehr verschiedenem Alter waren und sehr verschiedene Substanzen, aber immer verwesende, enthielten. Im oberen Lappen und in der Spitze des unteren lagen alte Höhlen von der Größe einer Kinderfaust mit vollkommen glatten, meist platten, festen, harten, schiefergrauen Wandungen, an denen man dicke Gefäßbalken

sah. Darin besand sich eine eigenthümliche, wenig seuchte, nicht sadenziehende und nicht bröcklige, aber zwischen heiden in der Mitte stehende Substanz von schmutzig rötklichem oder grangelblichem Ausehen, ganz ähnlich faulendem Muskelfleisch. Das Mikroskop zeigte darin viel feine, amorphe Masse, körnigen Detritus, viel Fett theils in eckigen Körnern, theils in großen Tropfen, endlich zahlreiche, sehr lange, spielsige Krystalle, stets von einer sehr geringen Breite, zuweilen etwas varikös, häufig stark gebogen und selbst geschlängelt, farblos, nicht selten in Garben oder in große, dicke Bündel zusammentretend. Kaltes Kali veränderte diese Krystalle nicht, mit Aether geschüttelt und erwärmt lösten sie sich vollkommen und schlugen sich nach dem Erkalten daraus in Tropfen als ein weißes, sauer reagirendes Fett von eigenthümlichem unangenehmem Geruch nieder. (Einer meiner Zuhörer bezeichnete diesen Geruch als honigartig.)\*) Die ganze Masse mit Jod behandelt, wurde zuerst etwas grünlichgelb, in der Mitte der Klumpen anfangs etwas bläulich, später aber vollkommen braungelb. - Im unteren Lappen eine große Anzahl durch schmale Oeffuungen mit einander communicirender Höhlungen, vollkommen ausgefüllt mit einer ähnlichen Masse, von dem süßlichen Geruch des Lungenbrandes, auch zu vergleichen dem Geruch aus cariösen Zähnen. Ganz unten fanden sich vollkommen frische Höhlen, von außen fluktuirend, gelblich durchschimmernd, meist von einer dünnen Schicht von Lungengewebe überdeckt, auf dem Durchschnitt eine mehr braune, breiige pulpöse Masse enthaltend, die unter dem Mikroskop wenig Krystalle, dagegen viel Klumpen veränderten Bluts (Extravasats) zeigte. Die älteren dieser Höhlen hatten weniger feste, nicht glatte Wandungen, mit einer schmutziggelblichen, faserstoßigen Exsudatschicht ausgekleidet; die jüngsten unten volkkommen zottige, graugelbliche Wandungen. Das zwischengelegene Parenchym meist ziemlich fest, luftleer, ödematös. Nirgend ein Tuberkel zu sehen. Die Bronchien normal, etwas schmutzig gefärbt, mit einzelnen Brökkeln der brandigen Masse. Die Arterien vollkommen frei. Die linke untere Lungenvene von der ersten Theilungsstelle an, we sie sich

<sup>\*)</sup> Diese Krystalle finden sich gar nicht selten an Orten, wo verwesende thierische Substanz längere Zeit innerhalb des Körpers gelegen hat. Am häufigsten habe ich sie in verwesenden Exsudaten im Lungenparenchym gesehen, am zahlreichsten bei cariösen Zerstörungen des inneren Ohr's.

um den Bronchus schlägt, an der dem Bronchus zugewendeten Seite auf ihrer inneren Fläche mit einem Belag von zersetztem Blutgerinnsel versehen, welches eine adhärente, krümliche, schwärzliche Schicht bildete (fortgesetztes Gerinnsel); die Wandungen selbst an dieser Stelle nach innen prominent, trüb, graugelblich, die innere Haut nekrotisirt, die äußeren Schichten mit eiteriger, ausdrückbarer Substanz gefüllt, stark verdickt. Von hier ging dann ein Ast ab, der gerade in eine frisch erweichte, brandige Partie auslief, dessen Wandungen in demselben Zustande waren (eiterige jauchige Infiltration der verdickten und macerirten äußeren Schichten, Nekrose der inneren Haut) und der mit einem bräunlichschwarzen, verwesenden Gerinnsel ganz gefüllt war.

Im Herzbeutel etwas seröse Flüssigkeit. Auf der Oberstäche des Herzens außer einigen älteren Sehnenflecken mehrere kleinere prominente Punkte von der Größe eines Hanfkorns bis einer kleinen Erbse, im Centrum gelb, ringsum mit dunkelrotliem Hof; auf dem Durchschnitt zeigten sich die größeren als brandige Abscesse, die kleineren als rundliche Knoten von festem, gelbweißem, faserstoffigem Exsudat, alle umgeben von einem stark hyperämischen Gefäßkranz. Solche Abscesse, die theils einzeln, theils in kleinen Gruppen zu 2-3 vorkamen, fanden sich an 4-5 Stellen, meist in der Nähe der Basis, sowohl am rechten als linken Herzen. Die Muskelsubstanz war ausser den Stellen, wo diese Abscesse in sie eingriffen, sehr blass, gebröthlich, aber nicht fettig; das Endocardium vollkommen unverändert, die Klappen normal. Im rechten Herzen große, faserstoffige Gerinnsel mit sehr dicker Speckhaut\*), die sich in die Hohlvenen und Lungenarterien fortsetzte; im linken gleichfalls große, feste Gerinnsel, die sich in die Aorta und Lungenvenen fortsetzten und namentlich in der letzteren eine stark granulöse Speckhaut (Vergl. Med. Vereins-Zeitung 1847. No. 4.) zeigten, deren Hökker aus zusammengehäuften farblosen Blutkörperchen, die alle Ueber-

<sup>\*)</sup> Ich hebe diesen Faserstoffreichthum hervor, weil die gewöhnliche banale Phrase für diese Zustände ein dissolutes, kaum gerinnendes, faserstoffarmes Blut vindicirt. Wenn man sich auch sonst leicht von der Unrichtigkeit der Anschauung, welche fast alle Krankheitszustände auf den Faserstoff zurückführt, überzeugen kann, so ist es doch nirgend so in die Augen springend, als bei der putriden Insektion.

gänge von mehrfachen Kernen zu einfachen darstellten, zusammengesetzt waren.

Schädel von normaler Dicke; über dem linken Scheitelbein ein kleines, flach aufgesetztes Osteophyt von dem Ansehen einer etwas dicken Linse; längs der Pfeilnaht dichte oberstächliche Netze colossaler Haargefälse, die in einer ganz feinen, mit dem Skalpellstiel abzuschabenden, in der Bindegewebsbildung begriffenen Exsudatschicht lagen; an mehreren Stellen schon die elfenbeinernen, eigenthümlich durchbrochenen, von tiesen Gefässfurchen durchzogenen Knochenbildungen. Dura mater normal, etwas dünn. Sinus normal, viel faserstoffreiches Blut enthaltend. In dem vorderen oberen Theil der linken Hemisphäre und unter dem Tuber oss. bregmatis 2 brandigeiterige Stellen: die vordere von dem Umfange eines Zweithalerstücks war mit einer faserstoffigen Exsudatmembran überdeckt und stellte ein graugelbliches, zum Theil schwärzliches, fötides, brandig zerfallendes Exsudat in der Pia mater vor, unter dem die certicale Hirnsubstanz an einzelnen Punkten gleichfalls oberflächlich brandig-eiterig erweicht war, tiefer das Ansehen der rothen Hirnerweichung zeigte; die hinteren Stellen von dem Umfange eines Achtgroschenstückes ließ die Hirnsubstanz frei und bestand nur aus einem brandig-eiterigen Exsudat in der Dicke der pia mater. Außerdem etwas Oedem der Pia mater, venöse Hyperämie. Die großen Hemisphären frei; in den Ventrikeln etwas vermehrtes, klares Serum, das Ependyma des 4ten Ventrikels knotig-höckerig, die Plex. chor. normal. Im hinteren Umfange der linken Kleingehirn-Hemisphäre ein runder, Kirschengroßer, brandig-eiteriger Abscess mit schmutzig gefärbter Umgebung. Pons, Med. obl. normal. Hirnarterien an keiner Stelle verändert; Venen gleichfalls normal bis auf eine Vene der Pia mater, welche von dem vorderen Abscels an bis zu ihrer Einmündung in den Sinus longit. mit einem dicken, röthlichen, trockenen, nicht adhärenten Psropf gefüllt war.

Im kleinen Becken etwas trübes Serum. Der linke Theil des Netzes durch ältere Adhäsionen an das Coecum befestigt, der Magen dadurch in fast perpendiculärer Richtung heruntergezogen, das Colon transv. geknickt und unter einem spitzen Winkel nach oben in den Zwischenraum zwischen Magen und Milz gerückt. Durch die Schlinge, welche durch die Adhäsion des Netzes am Coecum gebildet war, trat der größte Theil der Dünndärme nach links und unten, und bildete in dieser Pforte einen sehr verwirrten Knäul. Die rechte Seite des

Netzes ging nämlich zwischen einer Partie der dünnen Därme gleichfalls gegen das Coecum hin, vielfach in einander gewunden und sowohl in seinen einzelnen Theilen, als mit dem Darm und Mesenterium durch frische, faserstoffige Exsudate verklebt. Die Ursache dieser Exsudate lag im Mesenterium, welches gleichfalls in eine feste harte Masse zusammengetreten, stark geröthet und von Exsudat vielfach durchsetzt war. An mehreren, nahe bei einander liegenden Punkten sah man gelblich durchscheinende Stellen, wie kleine Abscesse; beim Einschneiden kam man in eine unregelmäßige Höhle, in der Dicke des Mesenteriums gelegen, die mit einer schwärzlichen, stinkenden, bröckligen Masse gefüllt und mit einer auffallend glatten Wand versehen war. Bei genauerer Untersuchung zeigte es sich daß es die erweiterte Lichtung der Art. mesenterica sup. war. Nachdem dieselbe nämlich in ihrem Verlauf von der Aorta her die Aeste der zweiten Ordnung abgegeben hatte, fand sich in ihrem Kanal ein dunkelrother, trockener, adhärenter Blutpfropf, der sehr hald in einen schwärzlichen, bröckligen, den Wandungen adhärenten Belag von etwa 1/4" Ausdehnung überging, worauf wieder ein fester, dunkelrother, adhärenter Blutpfropf kain, dem noch ein Paar kleinere, brandige, bröcklige Punkte eingesetzt waren. Dieser Prozess setzte sich eine kurze Strecke in alle Aeste fort, die von der Pfropfstelle ausgingen, endigte aber immer 1/2 " vor dem Darm in den feineren Zweigen. dieser ganzen Ausdehnung war die innere Wand der Arterie nekrotisch, trüh, schmutzig gelblich, brüchig, leicht abzulösen; die äußeren Häute in der Ausdehnung des brandig zerfallenen Pfropfes stark verdickt, gelbweis, fetzig, mit verwesendem Eiter infiltrirt; das umgebende Bindegewebe des Mesenteriums gleichfalls mit brandigen Abscessen durchsetzt. Die Vena mesenterica vollkommen frei. Die nahe gelegenen Mesenterialdrüsen etwas geschwollen, dunkelroth. — Magen und Darm nicht wesentlich verändert. An der übrigens normalen Milz mehrere peripherische Heerde mit einem röthlich-pulpösen, verwesendem Inhalt. Leber blass, schlaff, enthielt gleichfalls an der Peripherie mehrere kleinere Abscesse mit einer röthlichen, brandigen Jauche. An den Nieren mehrere keilförmige Einlagerungen mit stark hyperämischem Hof, innen theils ein fester, gelhweißer, faserstoffiger, theils ein erweichter, brandiger Inhalt.

In keiner Arterie außer der Mesenterica, in keiner Vene außer der Lungen- (und Hirn-) Vene etwas Abnormes aufzufinden, obwohl bis zu den feineren Verästelungen der oberen und unteren Extremitäten, an Hals, Bauch, Becken, etc. untersucht wurde. Im Arcus Aortae und der Aorta thor. große Kalkplatten bis zu ¼ Durchmesser, die ziemlich dicht standen, an etwas erweiterten Stellen der Gefäße; außerdem nur an den tieferen Theilen der Extremitäten starke Verkalkung der Arterienhäute. —

Fall VII. Verdickung und Verengerung der Mitralklappe, faserstoffige erweichende Gerinnsel auf derselben. Pfröpfe in der Carotis cerebralis, der Art. cruralis sin. und iliaca dextra. Hämorrhagische Milzinfarkte.

Franz Kruse, Handelsmann, 27 Jahr alt, wurde am 29. Octbr. 1845 auf die Universitätsklinik in der Charité (Geh. Rath Schönlein) aufgenommen. Nachdem er schon seit 5 Wochen fieberhaft gewesen war, was sein Arzt für rheumatisch erklärt hatte, war er am Tage vor seiner Aufnahme plötzlich in Irrereden verfallen. Bei der Reception war er vollkommen unfähig, über sich Auskunst zu ertheilen; der Kopf sehr eingenommen, heiß, Puppillen stark contrahirt, vollkommen unbeweglich. Zunge trocken und rissig, Zahnfleisch und Zähne etwas schmutzig belegt; Leib zusammengefallen, weich, etwas schmerzhaft; Stuhlgang soll am Tage vorher dagewesen sein. Retention des Harns, bei der Katheterisation heller Harn. Puls von 100 Schlägen. (Emuls. amygd. c. Natr. nitr. Kalte Uebergiessung). Sosten. Nacht sehr unruhig, viel hin und her geworfen. Zunge etwas feucht, Puls 92. Rechts hinten und oben verschärftes Athmen, tiefer herunter Schleimrasseln und zuweilen Schnurren. (10 Blutegel hinter die Ohren. Eis auf den Kopf. Aq. oxymur. innerlich). Sisten. Nacht gut geschlafen. Am Morgen Kopf freier, Pupillen unverändert. Zunge trocken, Leib zusammengefallen, vollkommen schmerzlos. Der Harn wird sparsam entleert. Puls 80, Abends 84. 1sten November. Kopf etwas freier, Strabismus convergens. Haut mässig heiss, Harn dunkel, Zunge an der Spitze trocken, eine breiige Kothentleerung, Puls 100. Abends Kopf sehr eingenommen, Pupille contrahirt, Puls 102. (Klystier. Eis auf den Kopf). Sten Nachts guter Schlaf, am Morgen Kopf freier, Zunge feucht, Harn reichlich, eine breiige Kothentleerung, Puls 94. Abends geringer Kopfschmerz, Şensorium ziemlich frei, Sprache lallend, geringes Schielen. Zunge feucht, Haut heiß und trokken, Puls 108. Sten Nachts guter Schlaf, etwas Schweißs. Schwindel, Eingenommenheit des Kopfes. Zunge feucht, mit einem rothen trocknen Dreieck; Leib ziemlich eingezogen und gespannt, nicht

schmerzhaft, Cöcalgeräusch. Haut mäßig heiß und trocken, Puls 104. Abends Haut brennend heifs, aber weich; Puls 116. ger Hustenreiz, Respirationsgeräusche normal. Man hört ein Blasebalggeräusch beim ersten Herzton, dem der zweite sehr kurz folgt. 4ten Schlaf sehr gut. Kopf freier, Zunge feucht und belegt, Haut mäßig feucht und heiß. Puls 104. (Liq. Amm. anis. in einem Linctus). Abends Kopfschmerz vermehrt aber der Kopf ziemlich frei. Zunge feucht, Leib etwas aufgetrieben, in der Cöcalgegend etwas gespannt, aber schmerzlos. Husten mäßig: Schnurren. Puls 116. (Pulv. Doweri, Klystier.) 5ten. Schlaf gut. Schwindel, Summen, Schielen verschwunden, Pupillen weiter und beweglich. Ein breiiger Stuhlgang, Puls 100. Abends Kopfschmerz, Schwindel, partielle Schweisse am Kopf, grofser Torpor. Puls 108. Sten. Puls 96. Der Schwindel dauert fort.; die anomalen Herzgeräusche stärker. Haut weich, Harn sparsam, sauer. (Klystier). 7ten. Schlaf gut. Schwindel sehr stark. gering. Haut weich, Diurese reichlicher, ein consistenter Stuhlgang, P. 96. Sten. Schlaf sehr fest; große Schläfrigkeit; Kopf eingenommen. Kein Husten; 2 consistente Stuhlgänge. Puls 92. Sten. Kopf freier, nur starkes Summen in den Ohren; partielle Schweiße am Kopf. Herzgeräusche sehr stark. Diurese reichlich, 2 breiige Stuhlgänge. Puls 84. 10ten. Seit gestern Abend heftige Schmerzen an der inneren Seite des linken Fusses, so dass er darauf nicht stehen kann; beim Druck große Empfindlichkeit. Schlaf ziemlich gut, Nachts Schweiß. Gegen Morgen Schmerz in der rechten Schläfe. Leib aufgetrieben; 2 dünne, sedimentirende Kothentleerungen. Puls 100, gespannt, voll. Abends Kopfschmerz mäßig, Schwindel, Summen und Flimmern. Schmerzen im Fuss an der Plantarfläche und der innern Seite dauern fort. Appetit leidlich, Durst groß. Puls 120. (Klystier aus Amyl. c. Arg. nitr.). 11ten. Schlaf leidlich, Kopf freier. Eine consistente, mit Schleim überzogene Stuhlentleerung. Puls 116. 12ten. Schlaf gut. Die Schmerzen im Fuss haben sich zur Wade verbreitet, Druck wird sehr schlecht ertragen, das Bein in Flexion gehalten. Puls 120. (Einreibungen von Ol. Hyosc. coct.). 18ten. Der Torpor nimmt zu, der Kranke ist gleichgültig, antwortet erst nach langem Besinnen sehr kurz, spricht aber sonst kein Wort; das Gesicht wird immer stupider, die Bewegungen phlegmatisch; er schläft den größten Theil des Tages, nur bei der Berührung des Fusses ist er so empfindlich,

dals er fast augenblicklich selbst aus einem fast comatösen Zustand Haut feucht. P. 116. Nach einem warmen Kleyenbade Schweis. Abends P. 112. 14ten. Zuweilen Hüsteln. Herzton an der Spitze fast ganz durch ein Blasebalggeräusch ersetzt. Schmerzen im Fuss und Unterschenkel bis zur Kniekehle. P. 108. (Bad). 15ten. Die hintere Fläche des ganzen linken Beins bis zur Hälfte des Oberschenkels bei der Berührung schmerzhaft. P. 112. 16ten. Etwas Kopfschmerz und Schwindel, Husten, P. 116. (Bad). 17ten. Harn hell, mit weißem Sediment. P. 120. 18ten. Am linken Unterschenkel, besonders an der äußeren Seite zeigt sich eine Art von Exanthem, das mit dunkelrothen, bläulichen Flecken um die Haarwurzeln begann, sehr bald Ekzemartig sich darstellte; dabei enorme Hyperästhesie der Haut. P. 120. (Essigsäure mit Morph. acet. zu Umschlägen). 19ten. Die Flecke werden größer, wie Extravasatheerde. Gegen Abend große Unruhe, hastige und ungeregelte Bewegungen. P. 132. 20sten. P. 128, schwirrend. (Bad). 22sten. Um die rothen Flecke bildet sich theils in der Mitte ein Eiterpunkt, theils an der Peripherie ein Eiterkreis, während die um den malleolus ext. gelegenen Puncte zu blauen, diffusen Flecken zusammenfliessen. Diurese sehr reichlich, Haut brennend heifs. P. 128. (Bad. Klystier. Kalte Umschläge auf den Kopf. Aq. oxym. in grösseren Dosen.) 23ten. Schlaf gut, etwas Hüsteln. Die mit Extravasat gefüllten Stellen fangen an sich abzustossen. P. 132. (Bad). 34sten. Partielle Schweisse im Gesicht. Die blauen confluenten Stellen größer. P. 116. (Inf. Chinae c. Acid. mur. Waschungen des Beines mit Acet. aromat.) 25sten. Hoher Grad von Stupor, zuweilen Symptome von Geistesahwesenheit. Husten gering. sehr dunkel, ziemlich reichlich. P. 124. (Bad. Klystier). Coma. P. 132. 27sten viel Schlaf, Blick stier. Die Herzgeräusche sehr stark, die linke Wade noch ebenso schmerzhaft. P. 124. (Klystier). 29sten. Harn sparsam, dunkel, fast blutroth. P. 136. (Bad). Sosten. Harn sparsam, sedimentirend. Sehr starkes Blasebalggeräusch. Gangränöse Abstossung der Haut des linken Unterschenkels; Zehenkalt und blutleer. P. 132. (Essigklystier). Abends 6 Uhr plötzlich soporös, auf keine Weise, selbst nicht durch Drücken auf die schmerzhafte Wade zu erwecken. Dabei verschluckte er jedoch das dargereichte Getränk, die Respiration war gleichmäßig, obwohl etwas beschleunigt, der Körper, besonders das Gesicht mit warmen, wässerigen Schweißen bedeckt. Der Harn machte starke

lehmige Sedimente von harnsauren Salzen. Der Puls stieg bald auf 156 Schläge, die Respiration wurde röchelnd, Sec. inscii, die Pupillen starr und unbeweglich, allmählich Schaum vor dem Munde, der Schweiß kälter. So bis zum 2ten Dechr., wo er, ohne noch irgend einen lichten Augenblick gehabt zu haben, 5 Uhr Morgens starb.

Autopsie nach 31 Stunden: Schädel normal, links durch eine starke Pacchionische Granulation atrophirt. Sinus mit frischem, festem Gerinnsel.- Häute normal. Beim Durchschneiden der Carotis cerebralis dextra hinter ihrer letzten Umbiegung zog sich aus derselben ein 3/4" langer, ziemlich fester, im Umfange röthlichweißer, etwas punktirter Pfropf, der der untern Wand ziemlich fest anhing. Die Carotis war im Sulcus sphenoid. vollkommen frei, ebenso die Art. fossae Sylvii und Corp. callosi, dagegen hatte das Stück von der Mündung der Ophthalmica bis zu der Theilungsstelle stark verdickte, trübweiße, undurchsichtige Wandungen, jedoch ohne bemerkbare Verengerung der Lichtung. Die übrigen Gefälse waren frei. Die Hirnsubstanz, welche von den abgehenden Arterien versorgt wird, operculum, insula Reilii etc. erweicht, unter dem Finger leicht nachgebend, elier etwas weißer als die übrige Hirnsubstanz; die erweichten Stellen etwa über den Umfang eines starken Apfels. Das übrige Gehirn, Ventrikel etc. frei.

Herzbeutel normal. Herz etwas vergrößert, besonders der linke Ventrikel sehr dickwandig. Wenig, meist dunkeles, nicht sehr faserstoffreiches Blut. Mitralklappe etwas verengert, stark verdickt, besonders an dem hintern Zipfel, und auf diesem fetzig-franzige, 3—4<sup>111</sup> lang herabhängende, faserstoffige Gerinnsel, die zum Theil ziemlich fest auf dem wulstigen Klappenrand aufsaßen, und an einzelnen Stellen in eine röthliche, eiterartige Pulpe zerfallen waren. Die übrigen Klappen nicht wesentlich verändert, nur die Aortenklappen etwas verdickt. — Lungen normal ohne Tuberkel, einzelne hyperänische Stellen. Bronchien mit viel Schleim gefüllt.

Auf dem serösen Ueberzuge der Därme einzelne schiefergraue Stellen. Die Mesenterialdrüsen nicht geschwellt, etwas schlaff und blauroth. Im Dünndarm nirgend Geschwüre, die Peyer'schen Plaques etwas geschwellt, um die einzelnen Follikel schieferfarbene Kränze; ebenso um die solitären Drüsen des Dickdarms. Magen normal. Leber etwas groß, schlaff, sonst normal. Nieren und Harnblase normal. Milz mit Zwerchfell, Dickdarm etc. so dicht verwachsen, daß ihre Trennung ohne Zerreißung nicht möglich war;

weißer Infarkt (Faserstoffkeil) von der Größe eines Gänseei's; im oberen ein grohmaschiges, lockeres, theils mit seröser Flüssigkeit, förmlich ödematös infiltrirtes, theils mit entfärbter, bräunlich rother, pulpöser Masse gefülltes Gewebe. Die übrige, nicht vergrößerte Milz weich, grobkörnig, schmutzig rothbraun.

Die Körpervenen normal, nur am Unterschenkel etwas varikös. Die Arterien am linken Unterschenkel, namentlich die Tibialis post. und peronaea unverändert, dagegen an der Theilungsstelle der poplitaea ein länglicher, der Gefässwand fest anklebender, derber, elastischer, farbloser, durchscheinender, fast halbknorpeliger Pfropf, neben dem sich schon wieder die Cirkulation hergestellt und der ziemlich in der Thrombus-Metamorphose vorgerückt war. An der Theilungsstelle der Cruralis, wo die prof. femoris abgeht, ein mehr als 11/24 langer Pfropf, der in der Mitte vollkommen eiterig zerflossen war und der sich nur noch am Anfang und Ende genau umgrenzen und in eine peripherische, der Gefälswand innig adhärirende Schicht verfolgen liess; in der Mitte lag eine weisse, consistente, eiterartige Masse, die innere Haut war nekrotisirt, zum Theil zerstört, so dass die mittlere blosslag. Unterhalb bis zu dem Pfropf der Poplitaea war das Gefäs leer, geschrumpft, verkleinert; in der ganzen Ausdehnung der cruralis die Scheide nicht injicirt, aber verdickt und so innig mit den umliegenden Theilen verwachsen, dass sich die Arterie nur mühsam präpariren liefs. -- In der Iliaca comm. dextra an der Theilungsstelle ein ähnlicher Pfropf, gleichfalls eiterig zerfallend, aber doch noch überall deutlich von Gerinnselschichten umgrenzt und die cortikale Schicht von dem Gefäss ablösbar; die Gefässkäute nicht wesentlich verändert.

Fall VIII. Sehnige Entartung des Herzsleisches. Sklerose, Atheromasie und Verkalkung der Aortenklappen. Partielle Obliteration durch Kalkstücke mit secundären Gerinnungen in den Arterien der linken unteren Extremität. Obliteration der Schenkelvenen.

Adolf Hinspeter, Schlossergesell, 28 Jahr alt, wurde am 21sten Februar 1847 auf die klinische Abtheilung für innerlich Kranke der Charité (Geh. Rath Wolff) recipirt. Nachdem er früher an rheumatischen Affektionen gelitten hatte, wurde der Kranke gegen Ende 1846 von reißenden Schmerzen in beiden Unterschenkeln oberhalb der Knöchel befallen, die mit geringer An-

schwellung auftraten, nicht so hestig waren, das sie ihn von der Arbeit abhielten und bald vorübergingen. Am 7ten Februar neue, heftigere, reisende Schmerzen an derselben Stelle, von starkem Schüttelfrost eingeleitet. Am folgenden Tage bemerkte er eine Anschwellung des unteren Drittheils vom linken Unterschenkel und linsengroße Flecke an der äußeren Seite der Wade (Vgl. den vorigen Fall). Die Schmerzen gingen in 4—5 Tagen vorüber, die Geschweist und die Flecke verloren sich. Seit dem Schüttelfrost hatte er aber den Appetit verloren, die Zunge war stark weis belegt, häusiges Aufstoßen, träger Stuhlgang, Kopsschmerz in der Stirngegend, wenig oder gar kein Schlaf, häusige kalte Schweisse, auf Stirn und Brust beschränkt, Gefühl von Hitze im Munde ohne vermehrten Durst. In der Nacht vom 20sten auf den 21sten neue Schmerzen, heftiger als je.

Bei der Aufnahme bestanden die Schmerzen in gleicher Heftigkeit fort, der Unterschenkel war geschwollen, die Haut dunkel geröthet, an der rechten Seite der Wade eine bläuliche ekchymosirte Stelle, die so empfindlich ist, dass der leiseste Druck nicht ertragen wird. Der Fuss bis zum Tarsalgelenk kalt und blass, die Zehen empfindungslos. Zuweilen gehen die reißenden Schmerzen zur Seite des Fultrandes bis zur großen Zehe, erstrecken sich jedoch nicht aufwärts. Unterhalb des Lig. Poupartii ist die Arterie an einer Stelle schmerzhaft, man füht eine Geschwulst, kann aber den Puls bis in die cruralis, poplitaea und tibialis postica fühlen, ja er ist in der linken cruralis stärker und voller als rechts. Der Herzschlag lebhaft, Puls von 100 Schlägen, groß und voll; bei dem ersten Herzton starkes Folliculargeräusch, das in die Aorta und die Carotiden zu verfolgen ist. (Aderlass von 10 Unzen, 10 Blutegel an die Wade, Mist. nitrosa c. Tart. stib.). \*\*sten. Nacht schlaflos wegen hestiger Schmerzen, am Morgen einige Erleichterung (8 Blutegel. Unguent. Hydr. cin. Breiumschläge). 28sten. Nacht schlaflos wegen heftiger Schmerzen, locale Schweisse an Stirn und Brest. Harn mit rosigem Sediment, keine Stuhlentleerung. Die Schmerzhaftigkeit an der cruralis hat zugenommen; die Zehen kalt, weiss gefärbt, unempfindlich. Puls 88. (Umschläge von Spir. camphor. c. Liq. Amm. caust. um die Zehen, Fomente aus Inf. Salviae c. Spir. vini rectif., 10 Blutegel an die Inguinalgegend, Ung. Hydr. cin. und Breiumschläge an den Oberschenkel. Warmes Bad). Nach dem Bade allgemeiner reichlicher Schweiss; Schmerzen im Fass hestiger. Abends

Puls 96. (Morph. acet. gr. ½). 34sten. Nacht einiger Schlaf, häufig waterbrochen. Der Schmerz im Unterschenkel lebhafter, die Geschwulst an der äußern Seite desselben stärker, die Haut mit dunkelrothen, ekchymotischen Flecken bedeckt. Oberschenkel weniger schmerzhaft, nur von der Stelle an der Cruralis aus ein über das Lig. Poup. hinausgehender Schmerz. Puls in der Poplitaea und tib. post. noch zu fühlen, nicht schwächer. Am Fuss bis zum Tarsalgelenk frigus marmoreum; darüber hinaus nur Temperatur-Abnahme. Kopf frei. Rosiges Sediment im Harn. (10 Blutegel). Ein warmes Bad wird nicht ertragen wegen der großen Empfindlichkeit des Fußes: bei der Berührung des warmen Wassers stellt sich ein ziehender, prikkeinder Schmerz, besonders in der großen Zehe von großer Heftigkeit ein, der den ganzen Tag andauert. Abends Puls 100. (Morph. acet. Gr. 1/8). 25sten. Nacht sehr unruhig. Auf dem Fussrücken große Blasen mit blutig-seröser Flüssigkeit. Puls an der Kniekehle noch zu fühlen. Herzgeräusche dieselben. Puls 104, Abends 112. (Klystier. Morph. Gr. 1/4). 26sten. Wenig, oft unterbrochener Schlaf. Die Schmerzen sind hestiger, so dass er den Fuss nicht längere Zeit in derselben Lage lassen kann; am leichtesten ist dem Kranken, wenn er die im Knie gebeugte Extremität (Vergl. den vorigen Fall) auf einen neben das Bett gestellten Stuhl stellen kann. Auch im Oberschenkel hat der Schmerz zugenommen längs des Verlaufes der Art. cruralis, er erstreckt sich jedoch nicht über das Lig. Poup. hinaus. Die Blasenbildung am Fuss ist fortgeschritten, der Fuserücken ist fast mit einer einzigen Blase bedeckt, selbst an den Seitenwänden hebt sich die Epidermis ab. Puls 112. (Natr. sulph.). Abends Zunahme der Schmerzen (Morph. acet. gr. 1/4) \*\*sten. Einiger Schlaf. Die Blasenbildung noch ausgedehnter, die Temperatur am unteren Drittheil des Unterschenkels ist noch mehr gesunken. An der cruralis etwas weniger Schmerzhaftigkeit, obwohl iminer noch Spannung. Urin zum erstenmal ohne Sediment. Puls 112, Abends 116. 28sten. Nacht sehr unruhig, Schmerzen sehr lebhaft, bei 'Tage etwas nachlassend, gegen Abend sich wieder steigernd. Puls 108, 1sten März. Nacht schlaflos. Abends 118. Schmerzen heftiger als je; die Blasenbildung ausgedehnter, der ganze Unterschenkel prall, glatt und glänzend. Schmerzen im Oberschenkel geringer. Puls in der Kniekehle fühlbar; bei tiefem Druck Schmerzen an dieser Stelle. Zunge stark belegt, großer Durst; Puls 122, Abends 120, voll und gespannt. Rten. Mehrere Stunden Schlaf. Morgens Schmerzen heftiger, besonders im Tarsalgelenk und auf dem Fussrücken; die Blasenbildung schreitet fort, namentlich bildet sich über einer schon seit einigen Tagen gerötheten Stelle von 21/2" im Geviert am Ende des oberen Drittheils vom Unterschenkel eine sehr große Blase. Appetit leidlich, Durst groß. Kopf und Brust frei. Puls 140, Abends. 120. (Weissbier, Morph. acet. Gr. 1/4). Sten. Schlaf von 11 -2 Uhr Nachts. Unregelmässige, gerötliete, sehr schmerzhafte Stellen von. der Größe eines Zweigroschenstückes über der patella; Knickelde viel empfindlicher; dagegen Unter- und Oberschenkel geringer. Zunge mehr belegt, Appetit schlechter. P. 120. Abend 130; das Felliculargeräusch persistirt. (Morph. Gr. 3/8) .4. Nächt schlaflos, sehr unrulig wegen der heftigen Schmerzen im Tarsalgelenk und auf den. Fulsrücken, die Blasen werden eröffnet, die Epidermis abgezogen; die darunter gelegenen Stellen dunkelroth, trocken mumificirend. Temperatur am Unterschenkel immer nur vermindert, keine Marmorkälte. Die Cruralis, schmerzt nur bei tiefem Druck. Etwas Schwindel und Eigenommenheit des Kopfes. Puls 120. 5. In der Nacht will er ein krampfhaftes convulsives Zucken im rechten Unterschenkel bekommen haben. Periodische Schmerzen in der Magengrube, von da nach dem Herzen zu ausstrahlend; ab und zu Herzklopfen. Puls 120. Abends neue Schmerzen, im Kniegelenk beginnend und... an der äußeren Seite des Oberschenkels hinaufschreitend, die aber nicht wiederkehren. P. 124. (Morph. 1/4). 6. Unruhiger Schlaf von wenig Stunden, Delirien. Wiederum stechende Schmerzen, vom Ma-. gen zum Herzen gehend, mit Palpitation. Fuß empfindungslos, Unterschenkel kälter, über der patella viel Schmerz. — Abends sehr matt und abgeschlagen, Kopf sehr eingenommen, Gedächtniss schwach. Nirgends mehr Schmerz gefühlt. Die Gangrän geht zum Unterschenkel fort. Puls 148. (Dec. Chinae c. Acid. phosph. Zum Verhand Ung. basil. c. Camphor. et Gi. Myrrhae). 7. Bis Mitternacht: sehr aufgeregt, Delirien, dann anhaltender Schlaf, Morgens kaum zu erwecken. Fuss ganz brandig; Unterschenkel am unteren Theil. empfindungslos, mit vielen größeren und kleineren, schwärzlichen Brandflecken. Subjektives Wohlsein, keine Schmerzen, ausgenommen Reissen in beiden Schultergelenken u. Armen. Puls 156, sehr schwach.: und klein. Er schläft dann ruhig, bis gegen 4 Uhr Nachmittags der Tod eintritt.

Autopsie nach 20 Stunden: Körper mäßig abgemagert. Linke untere Extremität von den Zehen bis zur Mitte des Oberschenkels:

vielstach mit Blasen bedeckt, die eine leicht albuminöse, durch aufgelöstes Hämatin gefärbte Flüssigkeit enthielten; die übrigen Theile der Haut blaurotlf, gleichmässig mit ausgelöstem Hämatin getränkt. In den tieferen Schichten bedeutendes Oedem; die Muskeln dunkelroth, hie und da etwas ekchymotisch gefärbt. Alle Arterien dieser Extremität wegen ihrer dichten und innigen Verklebung mit ihren Umgebungen schwer zu präpariren. Die Art. tibialis postica mit der peronaea frei. Dagegen in der Tibialis antica 3 locale Verstopfungen: eine, etwas über dem Tarsalgelenk, an der Abgangsstelle der malleolaris ant. int., eine zweite ziemlich in der Mitte des Unterschenkels, wo die Muskeläste zahlreich abgehen, endlich eine dritte ganz oben an der Mündung der recurrens tibialis. An der untersten Stelle war das Gefäss zu einem dünnen Strange zusammengeschrumpft, in dem man nur mehrere weiße Punkte von der Größe von Hirsekörnern erkannte: die genauere Untersuchung zeigte, dass das Lumen durch einen zu Bindegewebe organisirten Thrombus geschlossen war und daß die meisten Punkte aus festen erdigen Körnern bestanden, die zertrümmert, unter dem Mikroskop ein krystallimisches Ansehn zeigten, sich in Mineralsäuren mit Zurücklassung einer organischen Grundlage von amerpher Beschaffenbeit lösten, kurz — eine verkalkte Substanz darstellten. An der zweiten Stelle war das Gefässlumen erweitert, die innere Haut zum Theil zerstört, der Kanal mit einem, aus weisslichen Kalkbröckeln von ähnlicher Beschaffenheit bestehenden Brei gefüllt, über dem frischeres Thrombusgerinnsel lag, unterhalb ein ähnliches, das sich 11/2" weit, der einen Seite des Gefäßes anliegend, herunterzog. Aehnlich war die dritte Stelle: gleichfalls Kalkbröckel in einer erweiterten, der inneren Haut zum Theil beraubten Stelle mit umgebenden Gerinnseln. schen diesen verschiedenen Verstopfungen war der Gefäßkanal leer. Die Venen des Unterschenkels zum großen Theil bis zur poplitaea obliterirt, namentlich die V. tibialis postica durch dunkelrothe, zum Theil entfärbte, trockene, adhärente Gerinnsel gefüllt. — Die Art. poplitaea gerade an der Theilungsstelle erweitert, fast aner tisch; geöffnet, zeigt sich ein 3/4" langer Sack mit etwas unregelmälsigen Wandungen, ganz gefüllt mit einem ganz ähnlichen körnigen Brei; sowohl die innere als die mittlere Haut zerstört, scharf abgeschnitten, so dass die Wand des Sackes zunächst von den elastischen Fasernetzen der äußeren Schickt gebildet wurde. Oberund unterhalb gleichfalls Thromben. Von da nach oben folgte nun

eine leere, contrahirte Stelle der A. cruralis, bis hoch oben, gerade an der Abgangsstelle der prof. femoris, eine neue Verstopfung. Hier lag in der Mitte ein zusammenhängendes, achmutzig weißes, etwas bröckliges, kalkiges Stück von fast 3/811 Länge, welches bei der mikroskopischen Untersuchung eine amorphe, etwas granulöse organische Grundlage zeigte, in die sowohl Fett als Kalksalze abgelagert waren. Oberhalb desselben lag ein entfärbtes, trockenes festes, imig damit verbundenes Gerinnsel von 1/2" Länge, das mit kegelförmiger Spitze endete; unterhalb ein ähnliches Gerinnsel von 11/11 Länge, welches jedoch nur an einer (der linken) Wand der Arterie haftete und allmählich immer platter, immer mehr bandartig werdend auslief. An der Stelle wo der Kalkpfropf lag, war die Arterienwand in ihrer ganzen Ausdehnung sehr verdickt, mehrere Linien stark; die einzelnen Häute durch ein eiterartig zesfallendes Exsudat getreant, aufgelockert und macerirt. Nach unten und oben waren die Häute allerdings auch noch verdickt, hyperämisch, aber lange nicht in dem beschriebenen Maafse. - Die übrigen Artesien ganz unverändert, ihre Häute nirgend alterirt.

Das Herz etwas vergrößert, namentlich der linke Ventrikel etwas cylindrisch. Mäßige Quantität gut geronnenen, wenig speckhäutigen Blutes darin. Die Muskelsubstanz dunkelbraunroth, mitten darin, mehr gegen das Septum hin eine Thalergroße Stelle in ein dichtes, sehnenartiges Gewebe verwandelt. Der Rand der Mitralklappe etwas verdickt und höckerig. Die Aortenklappen insufficient, stenotisch, sämmtlich stark verdickt, die rechte und die hintere mit einander verwachsen. Die linke Klappe an ihrer rechten Hälfte mit großen, kalkigen Höckern versehen, welche dieselbe Struktur, wie die in den Arterien gefundenen Bröckel und Pfröpfe hatten; die anderen beiden Klappen zum großen Theil erweicht, fettig entartet, ihr Rand unregelmäßig zerklüftet, und an dem unteren Theil der dem Blutstrom zugewendeten Seite der hinteren Klappe eine Erosion, welche den Umfang einer starken Linse überstieg.

Schädel und Hirn ganz normal. Leichtes Lungenödem. Baucheingeweide normal.

Fall IX. Allgemeine Adhäsion des Herzens mit Hypertrophie. Insufficienz der Mitralklappe. Polypöses Gerinnsel im linken Vorhof. Obliteration der Aorta abdem. und beider klincae, sodann der poplitaea sin. Obliteration beider Nierenarterien. Alter Milz-, frischer Niereninfarkt. \*)

Gottfried Schulz, Tischlergesell, 40 Jahr alt, wurde am 23sten Mai 1845 auf die klinische Abtheilung für innerlich Kranke (Geh. Rath Wolff) aufgenommen. Der nicht sehr kräftige Mann hatte schon vor 2 Jahren zweimal an Gelenkrheumatismen, bei denen auch das Herz afficirt gewesen sein soll, gelitten. Seitdem hatte er, besonders bei stärkeren Anstrengungen heftiges Herzklopfen, das sich jedoch seit einem Jahre verloren hat. Am 8. Mai 1845 herumziehende Schmerzen, die vom linken Fuß gegen das Knie ausstrahlen, von solcher Heftigkeit, daß er sich nicht mehr auf den Füßen zu erhalten vermag. So blieb der Zustand bis zum 22sten, wo Abends in der linken großen Zehe Gefühl von Fornikation und Eingeschlafensein eintritt, das sich immer weiter ausbreitet: der Fuß wird kalt, Gefühl und Bewegungsfähigkeit schwinden. Die Nacht verging schlaflos, am andern Morgen kam der Kranke zur Charité.

Bei der Aufnahme der linke Fuls und der größere Theil des Unterschenkels marmorkalt, ohne Empfindung; die Haut des Unterschenkels bläulich, wie sugillirt; der Fuss mehr hell, blass blau, Haut glatt. Das obere Drittheil des Unterschenkels hat eine etwas höhere Temperatur als normal; der Kranke hat hier Empfindung und fühlt sowohl spontan, als beim Druck lebhaften Schmerz. Am Oberschenkel nichts Abweichendes. Von der Inguinalgegend ab, weder in der Cruralis, noch Poplitaea oder ihren Aesten Pulsation durch den Finger oder das Stethoskop wahrnehmbar, dagegen durchaus kein Schmerz im Verlauf der Arterien. Die Cruralis dextra pulsirt sehr stark, sogar sichtbar, an der Aorta abdom. hört man eine normale, starke Pulsation. Herzschlag weit verbreitet, undeutliches Aftergeräusch bei den einzelnen Tönen; Puls von 100 großen und harten Schlägen. Respirationsbewegungen häufig, Geräusche normal. (Umschläge von Inf. Sinap.). 24sten. Nachts sehr wenig Schlaf; sehr heftige Schmerzen im Unterschenkel, besonders an der inneren Seite. Die blaue Färbung der Haut ist dunkler und ausgedehnter; das Gefühl

<sup>\*)</sup> Der erste Theil dieser leider nicht sorgfältig genug geführten Krankengeschichte bis zum Juli findet sich in der Inaugural-Dissertation eines zu früh gestorbenen Collegen, des Dr. Wintzer: De Gangraena spontanea adjecta historia cruris, arteritide praegressa, gangraena spontanea perditi. Berol. 1845.

hat nach oben zu abgenommen. In der Kniekehle heftiger Schmerz. Eine Einreibung von Ung. Kali hydrojod. c. Ung. Cantharid. in den Unterschenkel bedingt eine leichte Röthung der Haut, aber keine Erleichterung. (6 Blutegel an die Kniekehle, Nachblutung durch Breiumschläge unterhalten. Umschläge von Inf. Spec. aromak) 25ten. Nachts unruhig vor Schmerzen. Die blaue Färbung schreitet nach oben nicht mehr fort; die Empfindungslosigkeit begrenzt sich 2-3" unterhalb der Kniekehle. Bewegung sehr schmerzhaft. Herzschlag unregelmäßig, beim zweiten Ton ein leichtes Geräusch. Puls von 84 Schlägen, groß, etwas unregelmäßig. Zunge feucht, etwas belegt; Appetit nicht besonders; Stuhlgang regelmäßig. Harn auffallend dunkel, mit starkem Bodensatz. Haut duftend, Schweiß auf der Brust. (Satur. Kali carb. 12 Blutegel an die Kniekehle und Waden.) 26ten. Nacht schlecht geschlasen, durch häufiges Ausschrecken gestört. Zehen und Fußgelenk unbeweglich und unempfindlich; das untere Drittheil der Unterschenkel braunroth, marmorkalt; die oberen zwei Drittheile dunkelgeröthet, einer phlegmonösen Entzündung gleichend. In der Wadengegend lebhafte Schmerzen bei leiser Berührung. Geistig sehr deprimirt, hesorgt und unruhig; Schmerzen fort-Starke Schweiße. Leichte reißende Schmerzen in beiden Hand- und dem rechten Fussgelenk. Leichter Bronchialkatarrh. (Fomente aus Ol. Terebinth. c. Spir. vini auf die abgestorbenen, Ung. saturn. c. Camphora auf die entzündeten Theile; Faust'sche Schwebe. Kali acet. c. Syr. Senegae.) 27ten. Nacht wenig Schlaf, Gute Diät. Gefühl von Stechen und Brennen im Unterschenkel, das sich periodisch zu heftigen Schmerzen steigert. 28ten. Nacht fast schlaflos. Haut am oberen Theil des Unterschenkels dunkler, blauschwarz; die oberflächlichen Hautvenen durchschimmernd. Leichte pleuritische Erscheinungen in der rechten unteren Brusthälfte. (10 Blutegel. Blasenpflaster.) 30ten. Die blaurothe Färbung ist an der äußeren Seite des Unterschenkels bis zur Mitte heraufgestiegen. (Acid. phosph. zum Getränk; Morph. acet. gr. 1/6.) 31ten. Die Epidermis erhebt sich an der äußeren Seite des Unterschenkels in rothen Blasen. Gefühl von Beklemmung, häufiger Hustenreiz, ziemlich reichlicher Auswurf katarrhalischer Sputa. Täglich Schweiße; Harn schwarzbraun-Appetit mässig, Stuhlgang hartnäckig retardirt (Ol. Ricini).

Juni. Die Gangrän begrenzt sich, es erheben sich Brandblasen mit schmutzig-röthlicher Flüssigkeit; die Zehen schrumpfen an den Spitzen zusammen. Die Schmerzen behalten eine große Heftigkeit. Zu dieser Zeit erregte die fast schwarze Farbe des Harns die Aufmerksamkeit der behandelnden Aerzte, auf deren Wunsch ich am 3ten die Untersuchung übernahm. Es wurden in 24 Stunden etwa 3/4 Quart eines stark sauer reagirenden, braunschwarzen, fast undurchsichtigen, nicht sedimentirenden Harns von 1020,8 spec. Gewicht gelassen. Das Mikroskop zeigte außer einigen Epithelialzellen nichts. Außer grofsen Mengen von Harnstoff und Harnsäure, die beim Zusatz von Salpetersäure leicht heraus krystallisirten, fand ich hauptsächlich 2 Farbstoffe. Mit Salpetersäure sah man keine Farbenveränderung, höchstens wurde der Harn noch brauner; Kali machte ihn etwas heller, doch kehrte die Farbe durch Salpetersäure wieder zurück. Mit essigsaurem Blei fiel ein rosiger Niederschlag, von dem bei der Filtration eine hellgelb gefärbte Flüssigkeit ablief, die mit Salpetersäure versetzt anfangs strohgelb, dann leicht grünlich wurde und ein leichtes Sediment von weißer Farbe fallen ließ. Letzteres bestand aus kleinen, durchsichtigen Krystallen, von denen die meisten längliche, von 2 Curven begrenzte Figuren, wenige leicht viereckige, den tonnenartigen Harnsäure-Krystallen gleichende Körper darstellten; hie und da Bruchstücke größerer Tafeln, die 6eckig gewesen zu sein schienen; durch Erwärmen mit Salpetersäure konnte indess kein Murexid erzielt werden. In dem etwähnten Filtrat konnte durch essigsaures Blei kein Niederschlag mehr erzeugt werden. Der auf dem Filtrum gebliebene Rückstand mit Alkohol von 90° übergossen und mit Salzsäure versetzt, gab einen weißen Niederschlag von Chlorblei, von dem sich eine dunkelbraunrothe Flüssigkeit abfiltriren liefs, die nicht weiter untersucht wurde. - Die schwarze Farbe des Harns war also nur durch ein Plus von Farbestoff bedingt.

Es bildet sich an der Demarcationstelle eine eiternde Fläche, die mit Ung. de Styrace verbunden wird. Am Iten Inf. Calami c. Acid. phosph., Milch, Limonade mit Rothwein; am Iten Dec. Chinae c. Tr. arom. acid. Am Isten wird zum erstenmal schwache Pulsation in der linken Cruralis gefühlt, die indess nur etwa 3" unterhalb des Lig. Poup. zu verfolgen ist, die aber in den folgenden Tagen deutlicher wurde. Die Zehen mumisiciren endlich, die unter der schwarzen Decke gelegenen Weichtheile verjauchen, so dass Ende Juni die Sehnen an der äußeren und hinteren Seite entblößt und macerirt, Tibia und Fibula von Periost entblößt und nekrotisirt zu Tage kommen. Der Eiter wird durch Ausspritzung entleert; die Weichtheile, so weit sie mortisicirt sind, getrennt. Allgemeinbesinden

günstig: die Kräfte halten sich, der Appetit ist ziemlich gut, der Schlaf meist ruhig und erquickend.

Juli. Bis zum Aten sind die Weichtheile so weit getrennt, dass die Durchsägung der Knochen des Unterschenkels möglich ist. Während der Operation hestige Schmerzen, die sich gegen Abend etwas ermäsigen. Die Untersuchung des abgesetzten Unterschenkels selbst ließ sich nicht mehr mit Sicherheit anstellen, da die Weichtheile zu bedeutend zerstört waren. Die Nacht verließ gut, am nächsten Morgen mehr Schmerzen im Stumpse, Appetitlosigkeit, Stuhlverstopfung (Dec. Chin. c. Tr. Rhei. vinos). Die Wundfläche einsach gereinigt und mit trockener Charpie verbunden; nach einigen Tagen mit Ung. basil. Es erheben sich gesunde Granulationen, aber bis zum Kniegelenk bleibt doch noch immer Schmerzhaftigkeit. Die Pulsation der Cruralis ganz deutlich, in der Poplitaea sehlend. Allgemeinbesinden gut, die Kräste nehmen bei besserem Appetit zu.

August. Das Befinden ist bis auf Schmerzen im Stumpf voll-kommen günstig.

September. Am Isten wird der Kranke zu der klinischen Abtheilungen für äußerlich Kranke (Geh. Rath Jüngken) verlegt. Um die nekrotischen Knochenenden bald zur Abstoßung zu bringen, werden dieselben täglich mit Acid. nitr. betupft und Fomente aus Ol. Terebinth. darüber gelegt. Die Schmerzen werden aber dadurch so gesteigert, daß diese Behandlung aufgegeben werden muß; Verband mit Ung. simpl., darüber Breiumschläge. Die Nächte sind trotz abendlich dargereichter Dosen von Morph. meist schlaslos; sonst ist das Befinden ziemlich günstig; der Puls ruhig. Gegen Ende des Monats stellen sich ähnliche Schmerzen, wie früher auf der. linken Seite, an der rechten unteren Extremität ein, schwinden aber bald wieder. Die Pulsation der rechten Cruralis kann nicht mehr gefühlt werden.

October. Spannende Schmerzen im Stumpf dauern an. Verband mit Axung. porci. c. Morph, acet. wird ohne Erfolg angewendet. Abends Tr. theb., allmählich bis zu 16 Tropfen gesteigert.

Am Sten plötzlich und ohne bekannte Ursachen Leibschmerzen. (Mixt. solv. Strenge Diät.) Sten. Nacht schlafles, Leibschmerzen andauernd, wiederholt Erbrechen; große Frequenz und Unregelmäßigkeit des Pulses. Große Dyspnoe und Angst; Herzklopfen. (Inf. Digit. c. Kali acet. et Spir. nitr. aeth.) Abends Steigerung der Symptome. Kalter Schweiß über den ganzen Körper.

23 \*

Der rechte Fuss kalt und unempfindlich. (Klystier mit Asa soetid. Sensteige auf die Waden und Schenkel.) Fortwährende Steigerung der Erscheinungen. Tod am 10ten Novbr. 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr Morgens.

Autopsie nach 32 Stunden: Körper sehr abgemagert, auffallend behaart. Die etwas über der Mitte des linken Unterschenkels gelegene Amputationsstelle zum großen Theil vernarbt, der Rest mit schlaffen Granulationen bedeckt. An der rechten unteren Extremität keine Veränderung außer der Abmagerung. - Lungen durch einige ältere Adhäsionen befestigt; viele und große melanotische Flecke in den Internodien der Läppchen; Parenchym normal. — Die beiden Platten des Herzbeutels überall durch dichtes, mühsam mit dem Messer zu trennendes und mit Kalkeinlagerungen versehenes Bindegewebe verwachsen. Sehr bedeutende Hypertrophie des Herzens, besonders der linken Seite; die Muskelsubstanz, insbesondere die Papillarmuskeln außerordentlich verdickt. Das Endocardium des linken Vorhofes verdickt, trüb, sehnenartig; an der inneren Wand ein Wallnussgroßer, länglich birnförmig gestaltetes Gerinnsel, dessen Oberstäche auf einem gleichmäßig dunkelrothen Grunde die weißen, perlschaurförmigen Streifen zeigte, die Carswell (Pathol. Anat. Art. Pus Pl. III. fig. 7.) so schön abgebildet hat, und welches im Centrum zu einer röthlichen, eiterartigen, pulpösen Masse zerfallen war. Es war mit seinem spitzen Ende in dem linken Ohr befestigt, während der runde, obtuse Theil in den Vorhof sah. Die Mitralklappe verdickt, ihr freier Rand eingeschrumpft, ihre Zipfel in einen gleichmäßigen Ring von halbknorpeliger Beschaffenheit verwandelt, der kaum den kleinen Finger durchliefs. Der linke Ventrikel stark erweitert und mit dunkelrothem fest geronnenem Blute gefüllt. Die Aortenklappen etwas verdickt, besonders an den Nodulis. Das Endocardium des rechten Ventrikels gleichfalls etwas verdickt; die Tricuspidalklappe am Rande verdickt, mit einzelnen halbknorpeligen, sklerotischen Erhebungen versehen: der Ventrikel khum erweitert; die Pulmonalklappe normal. Das Blut im rechten Herzen ziemlich reichlich, gut geronnen. Aorta mässig weit, ihre Wandungen etwas dick, einzelne Atheromflecken unter der inneren Haut.

In der Bauchhöhle eine mäßige Quantität gelblichen Serums; das kleine Becken mit ziemlich dichten, gallertartigen, faserstoffigen Gerinnseln gefüllt. An einzelnen Theilen (Oberfläche der Leber, Milz etc.) die kleinen körnigen Flecke der chronischen Entzündung. Leber von normaler Größe, die Läppchen etwas stark, Hyperämie

im System der Lebervene (Muskatnussleber). Milz klein, welk, am vorderen Rande mit einer tiefen Narbe, die auf dem Durchschnitt ein dichtes, ocherfarbenes Gewebe zeigte (Narbe von hämorrhagischem Infarkt). Beide Nieren vergrößert; die linke einfach hyperämisch, scheinhar nicht verändert; die rechte noch größer als die linke, blass, in der Peripherie jedesmal in der Verlängerung einzelner Theile der Pyramiden hämorrhagische Infiltration, an einer dieser Stellen in einem dunkelrothen Hofe ein gelbweißer, fibrinöser Infarkt. Katarrh der Nierenbecken. Beide Artt. renales obliterirt durch dunkelrothe, brüchige, adhärente Blutgerinnsel, welche bis zu den Theilungsstellen reichten und hier mit schmalen Spitzen endigten: - Magen normal. Im Darm die Zotten frisch hyperämisch, einzelne mit Extravasatslecken; die Plaques im unteren Theil etwas geschwollen, ihre Follikel vergrößert und weißlich, die solitären Drüsen gleichfalls weißlich geschwellt. Gekrösdrüsen normal. — Geringe Hydrocele beider Scheidenhäute. Die Aorta abdom. unterhalb der Renales noch frei; erst dicht über der Theilungsstelle obliterirt durch die Iliacae int. et ext. beider Seiten bis zum Lig. Poupartii. Diese ganze Stelle bildete einen soliden Strang von schwarzblauem Aussehen, der mit den Umgebungen fest verwachsen war; in dem Gefäßkanal fand sich ein ziemlich brüchiges, adhärentes und trockenes, nach oben mehr gelbrothes, nach unten rostfarbenes Gerinnsel, welches sich in die Hypogastrica bis tief ins kleine Becken hin fortsetzte. Jenseits des Lig. Poup. waren die Arterien frei, die Cruralis dextra vollkommen, die Sinistra bis zur Poplitaea, jedoch war auch diese ganze Strecke mit der Umgegend dicht verwachsen, schwer zu präpariren, selbst die Häute der angrenzenden Vene stark verdickt. In der Poplitaea sin. ein alter, den Wandungen adhärenter und die Lichtung ganz ausfüllender Pfropt von blassweisslichem, etwas ins Gelbe ziehendem Ansehen, von dem aus die abgehenden Aeste, namentlich die Tibialis antica obliterirt Der Collateralkreislauf in dem Stück zwischen den Obliterationen der Iliaca und Poplitaea hatte sich durch die Epigastrica und Circumflexa ilium mit der Mammaria hergestellt, indem die Circumflexa gleichfalls zum Nabel einen Ast schickte. — Die Venen frei. In den Häuten der Cruralarterien Fett- und Kalkablagerungen, den Ringsfasernetzen entsprechend.

Fall X. Herzhypertrophie. Sklerose mit Erweichung und Verkalkung der Mitral- und Aortenklappen. Obliteration verschiedener Aeste der Art. fossae Sylvii; frische und alte Hirnerweichung. Braune Induration der Lungen. Alter Milzinfarkt. Morb. Brightii renum.

Hecht geh. Opitz, Händlerin, 45 Jahr alt, wurde am 5ten Juni 1847 auf die Abtheilung für gefangene Kranke der Charité (Med. Rath. Quincke) recipirt. Nach der Aussage anderer Kranken war sie noch vor 4 Monaten gesund und rüstig gewesen und hatte ihr Geschäft ungestört betrieben. Dann soll sie von einem Schlaganfall betroffen worden sein; es habe sich eine Anschwellung der unteren Extremitäten, später des Unterleibes, Beklemmung der Brust und Husten eingestellt. In der letzten Zeit habe sie als Hospitalitin im Berliner Arbeitshause gelebt.

Bei der Aufnahme fand man eine bedeutende Depression der Geistesthätigkeit, sie sprach langsam und abgebrochen, verwechselte einzelne Theile ihres Körpers mit einander etc. Die unteren Extremitäten ödematös, fast um das Doppelte aufgetrieben, die Haut glänzend, gespannt, nach dem Druck Gruben behaltend. Die Perkussion des Thorax giebt beiderseits einen dumpfen Ton, die Auskultation zeigt geschwächtes Respirationsgeräusch, die Herztöne in größerer Ausdehnung hörbar. Respirationsbewegungen kurz und oberstächlich, 29 Inspirationen in der Minute. Der Unterleib aufgetrieben, gespannt, fluktuirend. Diurese spärlich, Harn leicht albuminös. Stuhlgang normal. Haut trocken, welk, etwas kühl. Puls von 88 Schlägen, klein weich, jedoch nicht leer. (Inf. Digit. c. Tr. Scillae kalin., Lactucar. et Syr. Rhei.) In den folgenden Tagen ist sie zuweilen sehr redselig, indem sie vor sich hin und zu ihrer Umgebung spricht, zuweilen ganz still und in sich versunken; Nachts leichte Delirien, große Unrulie, so dass sie häufig das Bett verlässt. (Inf. Spec. diwret.; Morph. acet.; zum Getränk Mixt. ex. Acid. tart.) Zunahme des Oedems der unteren Extremitäten, Orthopnoe. Incisionen in den Schenkel nützen wenig. Diurese und Stuhlgang sparsam, Nächte unruhig, Puls kleiner und frequenter. Am 45ten Inf. Flor. Arnic. c. Liq. Amm. anis. Am 16ten Dec. Inf. Senegae et Digit. c. Tart. depur. Thee von Millefol., Onon. spin. et Junip.) Diurese etwas reichlicher, Harn trübe, nicht mehr albuminös. Stuhl retardirt (19ten. Pillen aus Gi. Gutti, Rad. Scill. et Pimpin., Sulph. aur.), Stuhlgang und Harn reichlicher. Neue Incisionen gaben ein besseres Resultat. Etwas größere Ruhe besonders Nachts. (Soten Inf. Scill. c. Extr. Colocynth.) la der Nacht vom 3-4ten Juli plötzlich bedeutende Verschlimmerung: hestiger Frost, von Hitze und Schweiß gefolgt. Am Morgen Puls von

110 Schlägen, Hauttemperatur gesunken; die Krauke stöhnt und wimmert, sitzt im Bett mit vorübergebeugtem Körper, verschmäht Speise und Trank. (Sinapismen auf die Brust) der Zustand verschlimmert sich (Sten. Liq. Amm, anis. in Aq. Forniculi). Tod am Sten Juli Nachmittags 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr.

Autopsie nach 23 Stunden: Sehr bedeutendes Oedem des Unterhaut-Bindegewebes. - Schädel sehr flach, sonst normal. Sinus frei, Dura mater trüb und verdickt; partielle Verdickungen der Araclinoidea, starkes Oedem der Pia mater. Am äusseren, oberen Umfange der linken Großgehirnhemisphäre, mehr nach vorn hin, zeigen sich mehrere Gyri von einem gleichmässigen, blass rosenrothen, etwas fleckigem Aussehen; der größere Theil des mittleren Hirnlappens derselben Seite stellt eine welke, etwas eingesunkene, leicht flukturirende, scheinbar sackartige Masse dar, an welcher man unter der etwas trüben Arachnoidea eine gelbweiße, undurchsichtige Substanz von der Farbe und dem Aussehen eines Corp. luteum sieht. Die Arterien der Basis stellenweise verdickt, undurchsichtig, weiß, meist an diesen Stellen fettig metamorphosirt. Die Art. fossae Sylvii der linken Seite, 1/2" nach der Abgabe der Art. choroidea, an einer Theilungsstelle kurz vor der beschriebenen fluktuirenden Stelle des mittleren Hirnlappens knotig, fest anzufühlen; nach der Eröffnung findet sich gerade auf der Theilungsstelle ein erdiges Bröckelchen, das aus Kalksalzen, Fetten und einer organischen Grundmasse besteht, und das rings umgeben ist von einem blassen, hie und da leicht röthlichen, halb durchscheinenden, den Wandungen fest adhärenten Gerinnsel, von dem aus sich in die beiden abgehenden Aeste einige Linien weit frei endende Fortsetzungen bineinziehen, worauf das Gefäls sich leer darstellt. An der fluktuirenden Stelle fand man auf dem Durchschnitte eine gelbweiße, rahmartige, milchige Masse, in der die Gehirnsubstanz untergegangen war, und die theils aus einer feinkörnigen Emulsion, theils aus sehr schönen Fettaggregatkugeln bestand. darauf die Arterien, welche zu den früher erwähnten röthlichen Stellen führten, untersucht wurden, so zeigte sich der za denselben führende Arterienstamm, mehr als 1/4" vor denselben gleichfalls verstopft; gerade an der Bifurkation desselben sals wieder ein kleiner Kalkbröckel, von frischeren, jedoch schon trockenen secundären Gerinnseln umgeben. Die röthlichen Stellen selbst hatten eine etwas geringere Consistenz als die Umgebung; das Mikroskop zeigte zwischen den noch unveränderten Nervensasern schon eine große Menge von

3

ŧ

ŀ

ţ

ż

ŧ

j

Fetfaggregatkugel und Fettkörnchenzellen; normale Nervenkörper (Ganglienkugeln) waren nirgend zu sehen. Die übrige Hirnsubstanz normal, die Ventrikel frei.

Herzbeutel normal, große Sehnenflecke über dem rechten Ventrikel. Das Herz sehr vergrößert, namentlich die linke Seite und der Conus der Lungenarterie. Rechts stark speckhäutige, links sehr reichliche, cruorhältige Gerinnsel. Muskelfleisch stark verdickt, etwas blass, auf der linken Seite mit zahlreichen, kleinen, schwielig-sehnigen Flecken durchsetzt. Das Endocardium im linken Vorhof und gegen die Aortenmündung hin im linken Ventrikel verdickt, runzlig. Die Mitralklappe so verengert, dass man noch mit Mühe einen Finger durchführen kann; die freien Ränder der Zipfel etwas verdickt und umgelegt; die Stellen, wo die Zipsel zusammenstielsen, beiderseits mit großen, höckerigen, starren Kalkwülsten durchsetzt, auf denen ziemlich lange, hahnenkammförmige Gerinnsel hingen. Die Sehnen des rechten Papillarmuskels zum großen Theil unter einander verschmolzen und gleichfalls verkalkt. Die Aortenklappen insufficient, stark verdickt und gleichzeitig durch Einschrumpfung verkürzt; alle 3 an ihren zusammenstoßenden Punkten unter einander verwachsen. Auf dem Durchschnitt dichte, weissliche Verdickungsschichten; die dem Blutstrom zugewendete Seite der hinteren Klappe rauh, mit fettig erweichenden Zotten hesetzt, die sich auch auf den vorstehenden Theilen der rechten und linken Klappe finden. Zwischen der hinteren und der linken Klappe eine tiefe Erosion von der Größe eines Sechsers mit einem vollkommen flachen, glatten Grund, aber sehr zottigen Rändern. Am untern Umfange dieser Erosion eine erbsengroße aneurysmatische Ausstülpung. Die Aorta etwas erweitert; die innere Haut hie und da fettig entartet. Die Klappen der rechten Seite normal. Der linke Ventrikel erweitert; mehrere anomale Sehnenfäden.

Lungen groß, nicht collabirend, derb und unelastisch anzufühlen, äußerlich mit einem eigenthümlichen Stich ins Braune und Gelbliche. Auf dem Durchschnitt tritt diese Färbung noch mehr hervor; man sieht, daß dieselbe von braunen und gelben Punkten herrührt, welche neben frischen, rothen Extravasatheerden das Parenchym durchziehen. Das Mikroskop zeigt in den pigmentirten Stellen die Lungenepithelialzellen verschieden infiltrirt. Im untern Lappen beiderseits altes, braunes und schwarzes Oedem; in der ausgedrückten Flüssigkeit sieht man nur pigmentirte Lungenepithelien (Tab. III. fig. 2.)

In der Bauchhöhle etwas wässerige Flüssigkeit; das Bauchfell trüb, undurchsichtig. Milz mit dem Zwerchfell und dem Netze verwachsen, vergrößert, die Kapsel verdickt, am vorderen Rande eine ochergelbe Narbe von hämorrhagischem Infarkt; das Parenchym derb, körnig, dunkelfleischfarben. Leber groß und dick, die Läppchen grob, starke Hyperämie im System der Lebervene, starke Anfüllung der Gallengänge; Galle dünnflüssig und hell. Nieren groß und schlaff, Kapsel schwer abzulösen, Oberfläche etwas granulirt und von zahlreichen, theils frischeren, theils schwärzlichen punktförmigen Extravasatflecken durchsetzt; Corticalsubstanz geschwellt, Harnkanälchenkeile breiter, mäßige Anämie; Pyramiden normal, etwas hyperämisch. Blasenschleimhaut etwas injicirt, Harn trüb. Uterus dickwandig, Tuben und Ovarien verwachsen. Chronischer Darmkatarrh.

Fall XI. Obliteration von 2 Aesten der Art. fossae Sylvii, umschriebene gelbe Hirnerweichung. Hydropericardium, Hypertrophie des Herzens, alte Gerinnsel im rechten Herzohr und dem Foramen ovale. Verstopfungen der Lungenarterie. Hämorrhagische Infarkte der Lungen, Milz und Nieren. Schilddrüsen- und Nieren-Colloid. Geheiltes perforirendes Magengeschwür. Leber-Icterus.

Dröscher geb. Arnold, Schuhmacherfrau, 44 Jahr alt, hatte schon seit längerer Zeit gekränkelt, als sie kurz vor Weihnachten v. J. einen heftigen "Blutandrang" nach dem Kopfe bekam, bei dem ihr die Sinne vergingen, und nach dem Schwerbeweglichkeit der ganzen rechten Seite zurückblieb. Diese Erscheinungen verloren sich allmählich ziemlich vollständig, während sich mehr Respirationsbeschwerden entwickelten. Am #8ten März 1847 wurde sie auf der Abtheilung für innerlich kranke Weiber der Charité (Geh. Rath Wolff) aufgenommen. Ziemlich viel Husten, körniger Auswurf, kurze und oberstächliche Respiration, namentlich wird die rechte Seite schlecht ausgedehnt; rechts oben sehr matter Perkussionston, amphorischer Wiederhall, in dem übrigen Theil der rechten Lunge großblasiges Rasseln. ges Fieber, heftige Herzbewegungen. - In den folgenden Tagen starke Dyspnoe, erschwerte Expektoration, Beschleunigung des Pulses, viel Schweiße. Gegen Ende des Monats Oedem der unteren Extremitäten und der Sacralgegend; Harn spärlich, dunkel und trüb. Im April viel Dyspnoe, besonders Nachts und bei liegender Stellung, die sich erst von der Mitte Juni an ermässigte. Die Haut an den unteren Extremitäten von der ödematösen Infiltration stark gespannt, entzündet, Blasenbildung; durch Scarification viel Flüssigkeit entleert. Im Juli sals sie meist auf einem Lehnstuhl, wodurch ihre Dyspnoe erleichtert wurde; mittlerweile nahmen aber ihre Kräste immer mehr ab, es bildete sich ein schlassüchtiger Zustand aus. In diesem verharrte sie bis zu ihrem Tode, der am 4ten August eintrat.

Autopsie nach 26 Stunden: Sehr bedeutendes Oedem der unteren Extremitäten. — Schädel normal. Sinus frei. Arachnoidea stellenweise verdickt, mit erbsengroßen, sehr dichten und festen, an verschiedenen Stellen der convexen Fläche gelegenen Bindegewebsknoten besetzt. Beiderseits an der Spitze des vorderen Lappens Verwachsung der Anachnoidea mit der Dura mater nach außen von dem Ganglion Gasseri; die Dura mater hier in ein straffes Netzwerk verwandelt, zwischen dessen Faserzügen gleichfalls Bindegewebsknoten der Arachnoidea liegen, denen am Schädel ziemlich tiefe Gruben entsprechen. Das Ganglion G. selbst normal. Starkes Oedem der Pia mater, die sich leicht von der Oberstäche des Hirns abziehen lässt; an der unteren Fläche des linken vorderen Lappens ein haselnussgroßer, eingekapselter Cysticercus. Am äußeren Umsange der rechten Hemisphäre zeigt sich ein kleiner, weisslicher Strang, der sich bei der genaueren Untersuchung als ein verstopfter Ast der Art. fossae Sylvii zeigt. Es ist eine partielle Obliteration, an der Stelle gelegen, wo die schon vielfach verästelte Arterie aus der Tiefe an die Oberstäche der Sulci tritt; von einer Bisurkationsstelle aus geht 3/1644 rückwärts in den Hauptast eine feste, gelbweiße Obturation, die sich ebensoweit in den oberen abgehenden Ast und 1/8" in den unteren fortsetzt. In beiden abgehenden Aesten findet sich hinter der verstopften Stelle frisches Blut; es zeigt sich ein starker Collateralkreislauf durch kleine, vor der Obliteration abgehende Gefässe. - Am oberen Umfange derselben Hemisphäre, nach vorn und ziemlich nahe nach der Scissura magna findet sich eine zweite, obliterirende kleine Arterie von kaum 1/2 Durchmesser, die von der Bifurkation rückwärts etwa 1/4 lang gleichfalls in einen gelbweißen, festen, eingeschrumpften Faden verwandelt ist. Die Carotis cerebralis beiderseits etwas atheromatös; die übrigen Gefässe normal. - Gehirnsubstanz von mässiger Consistenz; die Gefässe ziemlich stark mit Blut gefüllt. Die Ventrikel etwas erweitert, mässiger seröser Erguls, weiße Erweichung der umgebenden Theile. Die einzelnen Theile des Gehirns normal. Nur an der Obersläche eines Gyrus, ganz nahe an der ersten Verstopfungsstelle eine etwa hanfkorngroße, gelb erweichte Stelle, mit zahlreichen

Fettaggregatkugeln; der übrige im Bereich der abgehenden Aeste gelegene Bezirk normal. Eine zweite ähnliche Stelle, gleichfalls auf einen Gyrus beschränkt, entspricht der zweiten Obliteration. — Hypophysis ziemlich groß und sehr hyperämisch.

Schilddrüse beiderseits stark vergrößert, die zuführenden Arterien außerordentlich erweitert, bedeutende Hyperämie der Drüse. Verschiedene Knoten von der Größe einer Erbse bis einer Kirsche in der Drüse zerstreut; die meisten zeigen auf dem Durchschnitt ein honiggelbes, hie und da etwas weißliches, weiches Ansehn, an einzelnen eine gröbere, maschige Struktur, deren Faserbalken zum Theil verkalkt sind. Das Mikroskop zeigt überall erweiterte Drüsenbälge, theils mit runden colloiden Massen bis zu sehr bedeutender Größe, theils mit fettig metamorphosirten Epithelien gefüllt. — Larynx und Trachea mit etwas gerötheter Schleinhaut.

In der eröffneten Brusthöhle ist fast nur der sehr ausgedehnte Herzbeutel sichtbar, namentlich ist die rechte Lunge dadurch ganz zurückgedrängt. Er misst an der Spitze bis zum rechten oberen Umfange 63/4", in der Gegend der 4ten Rippe 51/2" in der Breite. Partielle Verwachsungen beider Flächen des Herzbeutels durch ein leicht trennbares Bindegewebe; etwa 4 Unzen gelbröthlicher Flüssigkeit in der Höhle. Große Sehnenflecke über dem rechten Ventrikel. Das Herz stark hypertrophisch, namentlich der rechte Vorhof, der Conus der Lungenarterie und der linke Ventrikel stark erweitert. Rechts ausserordentlich viel, zum Theil flüssiges, links sehr viel ganz dünnflüssiges Blut. Sowohl die Aorten - als Pulmonalarterien - Klappen sind sufficient. Im rechten, etwas vergrößerten Herzohr, namentlich in einer Aussackung im vorderen Theile alte, brüchige Gerinnsel, meist entfärbt, mit weilsen Rippen, central erweicht, etwas in den Ventrikel vorragend. Tricuspidalklappe am freien Rande verdickt, ihre Sehnenfäden zum Theil unter einander verwachsen. Eustachische Klappe. Im Conus der Lungenarterie partiell verdickte Stelle des Endocardiums. — Auf der linken Seite ist das Herzsleisch verdickt, etwas fleckig, gelblich, stark hyperämisch. Mitralklappe verdickt, ihre Sehnenfäden gleichfalls unter einander verwachsen. tenklappen bis auf eine starke Verdickung der Noduli und ein Paar gefensterte Stellen normal. In einem am Rande des For. ovale übriggebliebenen Loche sitzt ein Gerinnsel, welches 'in den rechten Vorhof mit einer 1/211 langen, keilförmigen, blassgelblichen Spitze hereinragt, in dem linken dagegen als ein scharf abgeschnittenes, weißes, blassrosiges gesaltetes Stück mit offener centraler Höhle erscheint, so dass man deutlich wahrnimmt, dass hier eine Abreissung geschehen sein muss.\*) Die Arterien besonders der unteren Extremitäten mit gelben Streisen in der Ringsaserhaut, die sich bei der mikroskopischen Untersuchung als Fettmolecüle, sehr zierlich in Reihen perlschnurförmig ausgestellt, ergeben. —

Linke Lunge sehr ausgedehnt, nicht collabirend, durch theils frische, theils ältere Adhasionen an der Rippenwand gehalten. An der Spitze einige narbige Einziehungen, unter denen in schiesergrauem Parenchym obsolete Miliarknoten liegen. Am untern Umfange des unteren Lappens einige Stellen mit vesiculärem Emphysem. Außerdem fühlt man mehrere kleinere und größere Knoten an dem Umfange der Lunge, über denen ein leicht hämorrhagisches Exsudat in der Pleura lag; auf dem Durchschnitt zeigten sie sich als hämoptoische Infarkte. Das übrige Parenchym mit einem gelblichen Serum infiltrirt. In den Bronchien sehr zäher, blutiger Schleim. In den Aesten der Lungenarterie, besonders in denen des unteren Lappens zahlreiche partielle Obliterationen durch röthlichweiße, sehr brüchige, etwas erweichte Gerinnsel, meist auf der Theilungsstellen der Arterien sitzend. — Die rechte Lunge durch den Herzbeutel comprimirt, dicht mit der Costalwand verwachsen, Herz compakt anzufühlen. Indels zeigte sich der untere Lappen noch zum Theil lufthältig, mit einzelnen obsoleten Miliarknoten. Im oberen Lappen eine sehr große alte Caverne mit blutigem, jauchigem Inhalt, frischen, bröckligen, gelbweißen Exsudatschichten an den sehr dichten und glatten Wandungen. Der ganze übrige Theil des oberen Lappens luftleer, in ein dichtes schiefergraues Narbengewebe verwandelt. Der hierher führende Bronchus voll blutigen Schleims, seine Häute verdickt, gleichmässig hochroth wegen einer enormen Hyperämie und etwas zottig. Der ganze Lungenarterienast des oberen Lappens obliterirt; die Aeste 2ter Ordnung ganz fein, mit einem zu dichtem, leicht gelblichem Bindegewehe organisirten Thrombus gefüllt, der allmählich in ein frischeres Gerinnsel überging, das, von der Größe einer Wallauß, weißröthlich, innen beutelartig erweicht, gegen den Hauptstamm hereinsah.

In der Bauchhöhle etwas gelbröthliche Flüssigkeit, in der Excavatio recto-uterina gallertartig geronnene Faserstoffklumpen; das Netz

<sup>\*)</sup> Die Präparate vom Herz und Gehirn befinden sich in der Sammlung des Leichenhauses der Charité.

atrophirt, grauweiss. Die Milz etwas vergrößert, sehr compakt, mit 2 starken narbigen Einziehungen auf der convexen Fläche, unter denen hochgelbe eingeschrumpfte hämerrhagische Infarkte, von einem rosenfarbenen Bindegewebe eingefasst, lagen; das übrige Parenchym dunkelroth, zähe. Leber atrophirt, die Oberfläche etwas grobkörnig, auf dem Durchschnitt safrangelb, mit starker Hyperämie im System der Lebervene (Muskatnussleber); bei der mikroskopischen Untersuchung zeigte sich eine starke Fett- und Pigmentinfiltration der Leberzellen (Combination von Leberikterus mit Fettleber). Gallenblase mit einer dickflüssigen, fast theerartigen, schwarzgelbgrünen Galle gefüllt, die sich beim Druck nur schwierig durch den etwas erweiterten Ductus choledochus in den Dünndarm ergiesst. --- Die rechte Niere von normaler Größe, am äußeren Umfange mit einer unregelmäßigen, flachen, auf dem Grunde feinkörnigen Narben-Einziehung, die von einem hyperämischen Saum umgeben ist; auf dem Durchschnitt sieht man das ganze Parenchym bis auf das Hilum atrophirt, von einer homogenen gelbweißen Substanz mit hyperämischem Saum (entfärbter hämorrhagischer Infarkt) eingenommen. In einer Pyramide nahe der Papille eine Hanfkorngroße Höhlung, gefüllt mit einer gelblichen, brüchigen, gallertartigen Substanz, die unter dem Mikroskop vollkommen amorph ist (Colloid). An der linken Niere zu jeder Seite des convexen Randes, sich ziemlich entsprechend, ein ähnlicher entfärbter und geschrumpfter hämorrh. Infarkt. Harnblase mit gelbröthlichem Harn gefüllt, am Blasenhalse starke Hyperämie und an der Stelle der Crypten kleine Wassercysten. An der vorderen und hinteren Fläche des Uterus, und an dem rechten Lig. latum kleine Fibroide; die Uterinschleimhaut hyperämisch. aufgewulstet, im Halse eine kleine polypöse Erhebung. Die Ovarien groß, mit Corp. nigra. An den Alae ganz kleine, pralle Cysten. — Am Magen schon äußerlich, ungefähr in der Mitte der kleinen Curvatur eine narbig eingezogene Stelle bemerkbar, welche sich auf der Schleimhaut aus 2 nahe aneinander liegenden Narbenpunkten zusammengesetzt zeigte, gegen welche die Magenschleimhaut in strahlige, etwas hyperämische Falten zusammengezogen ist. Die Schleimhaut des Darms zeigt überall eine sehr dichte Gefässinjektion, viel Schleimabsonderung.

Fall XII. Stenose der Mitralklappe. Obliteration der Art. mesenterica sup., der Iliaca comm. dextra bis zu den Arterien des Unterschenkels, der Cruralis sin. Obliteration der Venen

beider Unter-Extremitäten und der V. renalis sin. Abgelaufener Morb. Bright mit Nierensteinen. Alte Milznarbe. Perforirende Geschwüre des Duodenum mit Hämorrhagie.

Reif, geb. Lieberenz, Böttcherfrau, 33 Jahre alt, wurde am \$\$ten März 1845 auf die Weiber-Abtheilung für äußerlich Kranke der Charité (Gen. Arzt Grimm) aufgenommen, nachdem sie schon früher zweimal in der Charité gewesen war, worüber die Krankheits-Journale folgendes ergeben.

Am 5ten Januar 1839 wurde sie von dem Armenarzt Dr. Andresse "wegen eines Aneurysma aortae und hestiger Rheumatismen in den Füssen", die schon seit einigen Jahren bestanden, zur Anstalt geschickt. Hier erschien sie sehr schwächlich, hatte Reissen in allen Gliedern, starkes Herzklopsen, der Herzschlag regelmäsig, Töne hell, ohne Astergeräusch. Diagnose: Dilatation des Herzens, akuter Rheumatismus. Die Erscheinungen des letzteren schwanden bald, allein die Herzerscheinungen dauerten sort und man hörte chant des arteres. Am 28ten Mai wurde sie entlassen.

Am Sten Juli 1844 kehrte sie zurück, erzählte, daß sie seit 6 Jahren an Herzklopfen und großer Mattigkeit, seit 4 Wochen an Dyspnoe, stechenden, beim Druck zunehmenden Schmerzen in der rechten Brust, abendlichen Schweißen ohne Husten und Auswurf leide. Man fand den Herzschlag verstärkt, im weiten Umfange wahrnehmbar. Rechts matter Perkussionston, crepitirendes Rasseln; links Bronchialathmen. Puls 120. — Ende Juli krampshaste Brustbeschwerden, Stiche, bei Witterungsänderungen stets Beklemmung. Dabei Kopsweh, nächtliche Schweiße. Am 21ten September entlassen.

Als sie endlich am **Se**ten März 1845 zum letztenmal wiederkehrte, befand sie sich im höchsten Zustande der Erschöpfung. Sie referirte noch, dass sich seit 4 Monaten ein schmerzhaster, rother Fleck am rechten Fus gezeigt habe, der immer größer und endlich brandig geworden sei, während sich das Uebel über den ganzen Fus ausbreitete. Jetzt hatte sie keine Schmerzen mehr. Der linke Fus unten roth, ödematös; Herztöne hart und frequent. Puls sadenförmig. Tod am solgenden Tage 4½ Uhr Morgens.

Nachträglich ersuhr ich noch von einer Frau, welche sie gepslegt hatte, dass sie in einer seitdem getrennten Ehe zweimal niederge-kommen sei, worunter einmal per abortum, nach welchem sie ein langes und übles Wochenbett durchgemacht habe. Die Erscheinungen am rechten Fuss seien am 5 Dechr. 1844 eingetreten: zuerst

stechende Schmerzen, dann blauschwarze Flecke und Unbeweglichkeit. Bis Ende Januar sei sie noch ziemlich wohl gewesen, dann
sei aber die Zunge und darauf der rechte Arm gelähmt worden.
Als diese Erscheinungen zum Theil wieder verschwunden seien, habe
sie Secessus insc. bekommen, die Kräfte hätten schnell abgenommen,
es habe sich eine kohlschwarze Zerstörung am Gesäfs (Decubitus)
und zuletzt beginnender Brand auch am linken Fuß eingestellt.

Autopsie nach 32 Stunden: Enorme Abmagerung des Körpers, der fast nur "Haut und Knochen" zeigt. Der Brustkorb durch eine Einbiegung der Rippen an ihrem oberen Drittheil abgeplattet und Leichte Krümmung der Wirbelsäule nach links am oberen Brusttheil. - Die rechte Unter-Extremität bis zum oberen Drittheil des Unterschenkels mumificirt, kohlschwarz, glänzend und trocken, als wäre sie in einem Backofen gewesen. Die Form des Fusses war dahei sehr gut erhalten. Nach oben ging diese trockne Masse allmählich in eine schmutzig schwarzbraune, scheusslich stinkende, jauchig infiltrirte Partie über, in der die Weichtheile macerirt und fetzig, die Knochen blossgelegt und nekrosirt waren. linke Unterschenkel bis zum Knie stark ödematös; die Zehen und der angrenzende Theil des Fusses bis auf 1" weit gleichmäßig rosigroth, mit einzelnen großen, unter der blasig abgehobenen Epidermis gelegenen Anhäufungen einer sehr dünnen, rosenrothen, stark alkalischen Flüssigkeit, welche viel Eiweiss, aber keine Blutkörperchen, sondern nur aufgelöstes Hämatin enthielt; die äußersten Spitzen der Zehen schwarz und trocken werdend.

ı

ì

ľ

1

t

ì

١

١

1

ļ

Im Herzbeutel etwas gelblich trübes · Serum. Das Herz sehr klein, fest zusammengezogen. Auf seiner Oberfläche einige Sehnenslecke; das Fett geschwunden. Der rechte Ventrikel sehr eng, die Klappen normal; wenig kirschrothes, dünnflüssiges, hie und da mit einzelnen Gerinnselklumpen durchsetztes Blut. Der linke Vorhof sehr erweitert, das Endocardium dick, trübe, weiss, sehnenartig, gerunzelt; die Lungenvenen gleichfalls in ihren Häuten verdickt und die Aeste der linken von ihrer Theilung an bis in die Lungen sehr Wenige kirschrothe, leicht granulirte, zerreibliche Blutgeverengt. Die Mitralklappe so verengt, dass ein Skalpellstiel nur mühriansel. sam durchgeführt werden konnte; der freie Rand verdickt, die Sehnenfäden fast ganz verschwunden, so dass der Klappenrand unmittelbar den Papillarmuskeln aufsals. Der linke Ventrikel sehr eng; die Aortenklappen stark gesenstert am Rande, an dem nodulus der

hinteren eine kleine warzige Vegetation. Am Anfange der Aorta einige Atheromflecke; im Brusttheil flüssiges, kirschrothes Blut, im Bauchtheil einige fleischfarbene Gerinnsel. Die Art. mesenterica sup. in einen festen und harten Strang verwandelt, durch ein großes, fleischfarbenes, dunkelgeflecktes, trockenes und adhärentes Gerinnsel obliterirt, dessen Ende in die Aorta vorragte. Darunter war die Aorta frei bis nahe vor der Theilungsstelle. Hier ragte nämlich aus der Iliaca comm. dextra ein großes, trockenes, fleischfarbenes geflecktes Coagulum herein, welches der rechten Wand fest adhärirte, so dass die Mündungen der Iliaca sin. und der Sacra media frei blieben. Dicht über der Theilungsstelle der Iliaca comm. änderte sich die Farbe in eine mehr gelbliche um, während gleichzeitig die Arterienwand dicker und das Gerinnsel, dem verengerten Lumen entsprechend, dünner und fester wurde. Die Hypogastrica 'enthielt ein an ihrer hinteren Wand aufliegendes, derbes, trockenes und blasses Gerinnsel, das von einem dunkelrothen und lockeren überlagert wurde. Die Iliaca ext. schwarzblau, ihre Wände dick, ihre innere Fläche gerunzelt und trüb. Das Gerinnsel welches hier wieder einen größeren Durchmesser hatte, war bläulichroth und blieb so bis unterhalb das Lig. Poup., wo es sich wieder contrahirte und eine schmutzig gelbliche Färbung annahm. Von hier ab wurde die Lichtung der Arterie in umgekehrter Proportion zu der Dicke der Wandungen, immer kleiner. 1" oberhalb der Mündung der profunda fem. war das Gerinnsel lose, nicht mehr adhärent, derb und trocken, gelbweis. Die Prof. fem. vollkommen leer, ihre Lichtung enorm klein, und ihre Aeste wurden schnell so fein, dass sie nicht mehr präparirt werden konnten. Die Cruralis dagegen enthielt fortwährend Gerinnsel, das bis zur Kniekehle hin ziemlich mürbe, brüchig, schmutzig röthlich, der gerötheten Arterienwand fest anhängend war. Dann wurde das Lumen der Arterie wieder weiter, das Gerinnsel zeigte wieder ein gelbliches, leicht rostfarbenes, sehr trockenes Ansehen und konnte bis unmittelbar zu der erweichten, jauchigen Stelle verfolgt werden, unterhalb derselben liefs sich nichts mehr präpariren. --Die Iliaca sin. war frei und leer bis zum Lig. Poup., wo in der cruralis ein derbes, trockenes, fleischfarbenes Gerinnsel lag, welches sich in die prof. fem. hineinzog, deren Wände lebhaft geröthet und deren obliterirendes Gerinnsel mürbe, brüchig, roth, fest adhärirend Tiefer herunter waren die Gefälse frei; nur in den rosig infiltrirten Stellen am Fuss zeigten sie sich aufgetrieben, mit stagnirendem Blut gefüllt. — Die Arterien des übrigen Körpers normal, meist aber sehr dickwandig, namentlich die Axillares. — Die Venen überall mit sehr dünnflüssigem, kirschrothem Blut gefüllt. Beide crurales mit ihren sämmtlichen Aesten durch feste, alte Gerinnsel geschlossen, am ausgedehntesten auf der linken Seite. In dem Plexus vesicalis große, trockene Gerinnsel. Die V. renalis sin. von ihrer Mündung bis in die Niere hinein durch ein der hinteren Wand adhärirendes, fleischfarbenes, mit perlschnurförmigen weißen Rippen umzogenes Gerinnsel gefüllt. Die Pfortader und vasa brevia ganz leer.

Die Lungen leicht adhärent, blutleer, klein, lufthaltig. Die Leber durch einen Schnürstreif markirt, nach unten verlängert, ihre Zellen stark pigmenthaltig; der linke Lappen sehr platt und in einer größeren Ausdehnung bis auf die großen Gefäßstämme atrophirt; Galle normal. Milz mässig gross, an einer Thalergrossen Stelle mit dem Zwerchfell verwachsen, unter dieser Stelle eine tief ins Parenchym reichende narbige Einziehung; das übrige Gewebe fest, dunkelroth. Die Nieren sehr klein, die Capsel schwer zu trennen. Die Oberfläche vielfach narbig eingezogen, die Cortikalsubstanz verkleinert, blass, blutarm, sehr fest, homogen speckig aussehend. und da fanden sich in der letzteren erbsengroße, ziemlich umgrenzte Stellen von gelblicher Farbe und sehr dichtem Ausehen; das Mikroskop zeigte hier die Harnkanälchen ganz angefüllt mit einer dunklen feinkörnigen Masse, zwischen welche die Malpighischen, vollkommen blutleeren Knäule eingepfropft waren; die körnige Masse veränderte sich durch Salzsäure nicht, Aether zog viel Fett aus und ließ auf dem Objektglas einen Theil davon in großen, deutlichen Fetttropfen zurück. Die Pyramiden gleichfalls etwas klein, strichweise mit sehr hyperämischen Gefälsen; unter dem Mikroskop fanden sich in einzelnen Harnkanälchen größere, krystallinische Kalkablagerungen, in den meisten dagegen eine emulsive Substanz, deren Fett mit Aether ausziehbar war. An wenigen Stellen fand sich etwas unreifes Bindegewebe. Auf der linken Seite (wo auch die Venen-Obliteration war) fand sich das ganze Nierenbecken, die Nierenkelche und der Anfangstheil des Harnleiters heutelförmig aufgetriehen und mit Steinen ausgefüllt, rechts lagen nur einzelne in den Kelchen, meist erbsengroße Stücke, welche die Papillen umfasten und einen genauen Abdruck derselben enthielten. Die im linken Nierenbecken enthaltenen hatten sehr verschiedene Größe, von dem seinsten Gries bis zur Kirschkerngröße; die größeren ziemlich mürhe und bröcklig,

l

zeigten sich zusammengesetzt aus lauter kleinem Gries, der in einen Mörtel von rosiger Farbe und deutlicher Harnsäure-Reaction eingesetzt war. Der Gries brauste mit Säuren stark auf, löste sich fast ganz darin, und zeigte Kalkerde, keine Magnesia, wenig Phosphorsäure. Die Blase ziemlich gefüllt mit alkalischem, sehr trübem, etwas fadenziehendem Harn, in welchem das Mikroskop ausser jüngeren und älteren Zellen viele, meist amorphe aber scharf begrenzte, etwas durchsichtige Stücke nachwies, die sich in Säuren unter Brausen lösten. Die Wandungen der Harnblase mäßig verdickt, mit hautartigen Schleimfetzen bedeckt. — Leichter Katarrh des Uterus und der Tuben.

Die Wandungen des Magens und der ersten Hälfte des Duodenum dünn und stark ausgedehnt durch eine große Menge von Blut. Es floss zuerst ein dünnflüssiges, rosenrothes, stark alkalisches Serum ab, das wenig normale Blutkörperchen, aber viele kleine Molecüle und die schönsten Krystalle von Ammoniakmagnesiaphosphat enthielt; es blieb zurück ein großes, ziemlich sestes, 8 Unzen wiegendes Gerinnsel, das die Gestalt der Eingeweide wiedergab. Die Oberfläche des Magens und Duodenums von einem blutigen, festsitzenden Schleim überzogen, der namentlich am fundus ventriculi sehr fest adhärirte; die Schleimhaut darunter stark imbibirt, sehr weich, fast gallertartig. Im oberen Drittheil des Duodenum, 11/2" unterhalb des Gylorus, 2 perforirende Geschwüre, dicht über einander gelegen; beide von leicht ovaler Form, glatten, eingeschlagenen Rändern, leicht trichterförmigem Grunde. Das obere ging fast bis auf den serösen, nicht verdickten Ueberzug; das untere perforirte vollständig, war aber durch eine zarte, leicht lösliche Exsudatschicht an die Gallenblase angelöthet, ohne dass sich in der weiteren Umgebung irgend Entzündungsspuren gefunden hätten. Der übrige Darm frei.

Im Allgemeinen kann ich es diesen Fällen überlassen für sich zu sprechen. Da bei so wichtigen Dingen jedermann die Hülfsmittel, mit denen der erste Untersucher seine Schlüsse construirt hat, genau kennen muß, damit schon daraus selbst eine Kritik und eine Controlle sich ergeben kann, so habe ich die Krankheits- und Sektionsgeschichten in dem ganzen Umfange, in dem es mir möglich war, mitgetheilt. Freilich ist dies nicht in der Reihenfolge geschehen, wie ich selbst

Theorie über diesen Gegenstand, die sich erst im Laufe dieser Beobachtungen selbst entwickelte, und weil ich nicht Untersuchungen voranstellen wollte, die von meinem jetzigen Standpunkt aus nicht genau genug gemacht worden sind. Dieser Tadel trifft namentlich den Fall XII., bei dem ich durchaus nicht wage, ein Votum über den Ursprung der obliterirenden Gerinnsel abzugeben. Nichtsdestoweniger habe ich auch ihn mitgetheilt, weil ich nichts in Reserve halten wollte und weil mir aus der Beschaffenheit der Gerinnsel auch in diesem Fall noch der Nachweis ihres Ursprunges an fernen Punkten geführt werden zu können scheint. Die Beweise für einen solchen Ursprung der partiell obliterirenden Gerinnsel überhaupt resumiren sich aber in folgenden Eigenthümlichkeiten:

1. Die Localität der Gerinnsel, die sich gerade so, wie ich das früher (Beiträge zur exp. Pathol. II. p. 20.) bei der Lungenarterie gezeigt habe, stets da vorsinden, wo ein größerer Arterienstamm durch Bifurkation oder Abgabe größerer Aeste plötzlich ein kleineres Lumen bekommt. Ich könnte zu den angeführten 7 Fällen noch einen 8ten fügen, dessen genauere Geschichte ich in meinen Notizen nicht wieder aussinde, von dem sich aber das Präparat in der pathol. anatom. Sammlung der Charité besindet, und der mir die erste Veranlassung zu diesen Untersuchungen war: Bei einem Tuberkulösen fand ich nämlich im Laufe des Sommers 1845 in dem linken Vorhof ein rundliches, ziemlich hartes und trokkenes, gelbröthliches Gerinnsel von der Größe eines starken Kirschkerns, das in einem kleinen Sack neben dem geschlossenen for. ovale locker adhärirte, und in der lliaca comm. sin., gerade auf ihrer Theilungsstelle in Iliaca ext. und Hypogastrica reitend, ein zweites ganz ähnliches, locker aufliegendes, ohne Veränderung der Wandungen, das ganz frisch dahin gefahren sein musste. Dieses eigenthümliche Verhältniss zu den Stellen des arteriellen Kanalsystems, wo die Röhren kleiner werden, ist doch gewiss von sehr großer Bedeutung.

- 2. Die Vielsachheit der Verstopfungsheerde, während zwischen ihnen häufig das Gefäs ganz leer ist.
- 3. Die Coexistenz analoger Körper im Centrum der partiell obliterirenden - Gerinnsel und entsernten Punkten der arteriellen Blutseite. Das entschiedenste Beispiel dafür bietet der Ste und 10te Fall dar, von denen ich durchaus nicht wüsste, wie man sie sonst erklären wollte, und bei denen diese Erklärung förmlich auf der Hand liegt. Im Centrum der Gerinnsel feste, kalkig-fettige Massen in organischer Grundlage, an den Herzklappen dieselben Massen und daneben Erosionen, Substanzverluste, - was liegt näher, als diese Dinge zu combiniren? Gesetzt aber auch, man fände einmal bei genauer und verständiger Untersuchung keine analogen Körper an entsernten Punkten, würde diess ein Gegenbeweis sein? Ich glaube nicht. Sollte es nicht möglich sein, dass alle Körper dieser Art, oder, wenn überhaupt nur ein einziger da war, dieser ganz weggerissen wird? In solchen Fällen kann dann möglicherweise noch die klinische Beobachtung Aufschluss geben. Gendrin (Leçous sur les mal. du coeur I. p. 271) sagt: La lésion artérielle n'existe presque jamais sans un certain degré d'affection du coeur. Si elle commence avant que le coeur soit affecté, ce qui arrive en effet assez souvent, la lésion cardiaque se montre comme phénomène secondaire. Wenn diese Angahe richtig ist, so stimmt das mit meinen Angaben insofern überein, als wahrscheinlich die meisten losgerissenen Körper aus dem Herzen stammen, also ein Herzfehler voraufgehen muss; ob aberin allen Fällen, wo die Herzaffektion erst später bemerkt wird, vorher nichts da gewesen ist, steht doch dahin.
- 4. Die Plötzlichkeit des Eintritts der Erscheinungen (Vgl. namentlich Fall VII—IX.), sowie die Constanz derselben in allen Fällen, welche schon eine oberflächliche Betrachtung derselben angiebt. Diese Erscheinungen sind andererseits wesentlich different von den Erscheinungen, wie man sie bei anderen Brandformen z. B. der se-

nilen, der nach Mutterkorn etc. eintreten sieht. Gendrin hat diese Disserenz in dem Kapitel über den symptomatischen Brand bei Herzkrankheiten sehr gut gewürdigt.

- ches namentlich in dem 8ten Falle bis ins kleinste Detail dem in dem 14ten Experiment künstlich gesetzten analog war. Diese beschränkte Entzündung der Arterienhäute, welche ihre höchste Entwickelung gerade an der Stelle, wo der Kalkpfropf lag, erreicht hatte, kann, wie es mir scheint, nicht misverstanden werden.
- 6. Das Verhalten der secundären Gerinnungen um den primär eingekeilten Körper, welches sowohl dem im Exp. XIV. gesundenen, als dem bei Verstopfungen der Lungenarterie beschriebenen (Beiträge zur exp. Path. II. p. 21.) vollkommen gleich ist. In der Mitte der hereingesahrenen Körper, oben, unten und zu den Seiten ein secundurch seine Beschoffenheit wesentlich unterschiedenes Gerinnsel. In dieser Beziehung ist namentlich der 12te Fall trotz seiner Unvollkommenheit noch vollkommen zu erkennen. In der Iliaca comm. ein fleischfarbenes, frischeres Gerinnsel, welches dicht über der Theilungsstelle in ein gelbliches, dunneres und festeres, d. h. mehr entfärbtes, älteres übergeht, während gleichzeitig die Gefälswand dicker wird; in der Hypogastrica ein trockenes und blasses Gerinnsel, das von einem dunkelrothen und lockeren d. h. jüngeren überlagert wird; in der Iliaca ext. ein dickeres, bläulichrothes d. h. jüngeres; in der Cruralis wieder ein schmutzig gelbliches, 1" über der prof. femoris derb, trocken, gelbweis d. h. ganz alt etc. Denkt man sich, dass zuerst kleinere Stücke abgespült werden und in die entfernteren, kleineren Aeste fahren, dass später größere abgerissen werden und die größeren Stämme verstopsen, so kann man eine Reihe von Verstopfungspunkten hinter einander bekommen. Je nachdem nun das Gefässrohr durch den hereingesahrenen Körper ganz oder nur zum Theil verstopst wird, was von seiner Form (ob rund oder eckig) und Consistenz (ob durch den Druck des gegen ihn andrängenden

Blutstroms compressibel oder nicht) abhängt; je nachdem also die secundären Gerinnungen um ihn (die Thrombus-Gerinnsel) eine größere oder geringere Ausdehnung gewinnen können, so werden entweder die zwischen den Verstopfungspunkten gelegenen Theile leer bleiben oder es können die Interstitien zweier Punkte durch frische Gerinnsel gefüllt werden. So sind dann die Fälle aufzusassen, wo man eine längere, verstopste Stelle mit einem Gerinnsel von wechselnder Beschaffenheit sindet.

Was die Erscheinungen anbetrifft, welche durch die Verstopfung von Ort und Stelle erzeugt werden, so ergeben sie sich aus den Krankengeschichten von selbst. Das entfernte Resultat derselben kann Brand sein, und zwar jener Brand, von dem Cruveilhier (l. c. p. 10) sagte: Il y a encore quelque chose d'obscur dans la gangrène, suite de maladie des artères, ce qui tient à l'imperfection de l'anatomie pathologique du système artériel dans ce genre de maladie. Aber es kann sich auch Collateralkreislauf entwickeln, da in den meisten Fällen das unter der verstopften Stelle gelegene Stück des Gefässrohres leer, unverschlossen bleibt. Mein 14tes Experiment hat diese Möglichkeit sehr bestimmt gezeigt; in dem 9ten und 11ten Fall ist die spätere Entwickelung des Collateralkreislauses sehr markant, und im 7ten und 8ten musste diess an den tieseren Stellen mehrsach geschehen sein. Der Eintritt des Brandes ist also wesentlich davon abhängig, das einem bestimmten Theil jede Möglichkeit von Collateralkreislauf abgeschnitten wird, wie schon Cruveilhier experimentell nachgewiesen hat, und die therapeutische Thätigkeit muß wiederum wesentlich darin bestehen, diese Möglichkeit nach Kräften zu unterstützen. Die Prognose wird aber so lange immer sehr ungünstig bleiben, als die Bedingungen zur Bildung neuer fortreifsbarer Körper nicht getilgt sind, denn wenn sich auch Collateralkreislauf entwickelt, dann aber plötzlich eine neue, höher gelegene Verstopfung eintritt, und diesen Collateralkreislauf wieder zu Grunde richtet, so sind die Verhältnisse nur um so ungünstiger. — In einzelnen Fällen, z. B.

in dem 8ten, wo ein dem angedeuteten ähnlicher Verlauf gewesen sein muss, tritt der Umstand sehr auffallend hervor, dass die Pfröpfe vorwaltend in die linke Unter-Extremität fuhren, wie ja auch schon seit langer Zeit die Prävalenz des Brandes an der linken Unter-Extremität der Aufmerksamkeit der Beobachter nicht entgangen ist. Der Grund dafür scheint mir darin zu liegen, dass die linke Iliaca in einer ungleich geraderen Richtung, unter einem ungleich geringeren Winkel von der Aorta abd. abgeht, als die rechte, die überdiess von der V. lliaca gekreuzt wird. Grössere Psröpse werden daher viel leichter in die linke Art. iliaea fahren. — Was ferner die Coincidenz der Arterien-Verstopfungen mit ausgedehnten Venen-Obliterationen anbetrifft (Fall VIII, XII.), so scheint es mir am wahrscheinlichsten, dass der nach und nach gestaute Blutstrom allmählich unter einem so geringen Druck in den Venen anlangt, dass er nicht mehr ausreicht, die Propulsion des Blutes bis zum Herzen hin zu Stande zu bringen. Dass die Venen-Obliteration von der Arterien-Verstopfung unabhängig ist, wäre allerdings in dem 12ten Falle denkbar, wo sich auch in den Nierenvenen alte Gerinnsel vorfanden, nicht aber in dem 8ten, wo die Herzcontraktionen energisch genug sein mussten, um dem venösen Blut den nöthigen Stoß a tergo zu übertragen.

Die Entstehung der gelben Hirnerweichung nach Arterienobliteration, welche Carswell zuerst nachgewiesen hat, findet
sich auch bei uns mehrfach erwähnt (Fall IV, VII, X, XI.).
Namentlich in dem 10ten Falle habe ich mich sehr genau
überzeugt, dass weder die Verstopfung von der Erweichung
abhängig, also eine secundäre war, noch dass die Erweichung
als ein von den Veränderungen in den Arterienhäuten her
fortgesetzter Entzündungsprozess betrachtet werden konnte.
Die verstopfende Stelle war entsernt von dem Erweichungsheerd, die an diesem liegenden Arterienäste leer; andererseits
zeigte sich weder in den Arterienhäuten, noch in der nächsten Umgebung eine wesentliche Veränderung. Dabei zeigte
sich ausserdem die bisher unbekannte Thatsache, dass auch

dieser Form der gelben Erweichung eine Form der rothen als erstes Stadium vorhergeht. Ob man nun aber die gelbe Erweichung, die von Arterien-Obliteration abhängig ist, direkt als Brandform ansprechen darf, wie Emmert, Dietl u. a. gethan haben, und ob man die rothe Färbung im Anfange des Prozesses als ein Analogon der Extravasatslecke zu betrachten hat, welche beim Beginn des Brandes an den Extremitäten sich in der Haut bilden, lasse ich vorläusig dahin gestellt sein.

Es bliebe endlich noch übrig, die medicinische Literatur in dieser Frage zu durchmustern, und ich muß gestehen, daß ich nicht wenige und gerade die am besten beschriebenen Fälle von Arterien-Entzündung zu meiner Kategorie der partiellen Obliteration durch hereingesahrene Pfröpse zu zählen geneigt bin. Dieselben sind indes so umsangreich, das ich mich darauf beschränken muß, sie anzudeuten und die Leser auf die Originale zu verweisen. Es gehören meiner Ansicht nach hierher:

- 1) Fall von Thomson (Hodgson Krankheiten der Arterien und Venen pag. 13), Partielle Verstopfungen in der Brachialis dextra, in Poplitaea und Peronaea, ganz plötzlich entstanden. Am Arm plötzlich ein Gefühl, als ob etwas ausgerenkt würde; darauf sogleich Taubheit, Parästhesie etc., in der Kniekehle plötzliche Erstarrung, Schwere und Pulslosigkeit. (Sehr lehrreich.)
- 2) Fall von Fuller, mitgetheilt in der Sitzung der Royal med. and. chir. Society am 27ten Jan. 1847, (the Lancet 1847. Febr. I. 6.). Verstopfung der Bauchaorta; 2 alte Coagula im rechten Vorhof und linken Ventrikel.
- 3) Fälle von Crisp (Diseases of the blood-vessels p. 37.) Heilung (ib. pag. 46). Partielle Verstopfung der Brachialarterie. Vegetationen auf den Aortenklappen.
- 4) Fall von Druit, mitgetheilt in der Sitzung der Royal med. and chir. Soc. am 11ten Juni 1845 (the Lancet 1845, I. 25). Partielle akute Obliteration der rechten Brachialarterie. Heilung.

- 5) Fall von Schenk (Schmidt's Jahrb. Bd. XXIV, 1839, pag. 171). Cruralis partiell obliterirt.
  - 6) Fälle, in Tiedemann's großem Werk aufgeführt, von Rostan, von Abercombie und Thomson, (pag. 86), von Brodie (pag. 90), von Legroux (pag. 91, Emmert Beiträge II. pag. 180), von Liégard (Emmert pag. 182).

Unter den sonstigen Erscheinungen, die sich in den beschriebenen Kranken vorfanden, will ich nur noch die partielten Schweiße erwähnen, welche sich in den Fällen VII, VIII, IX. fanden. In Beziehung auf Therapie liegt es auf der Hand, daß diese Affektionen weder als eine pure Entzündung, noch als ein purer Brand behandelt werden dürfen, und daß außer dem afficirten Ort noch ein anderer, innerer Krankheitsheerd aufzusuchen ist.

## 3. Allgemein obliterirende Gerinnsel.

3

1

1

Gerinnungen in irgend einem Abschnitte des Arterien-Systems, welche diesen ganzen Abschnitt in seiner Totalität betreffen, so also, dass alle dazu gehörigen Aeste und Stämme ganz und gar mit Blutgerinnsel gefüllt sind, finden sich nur mit nekrotisirenden Prozessen combinirt. Ich sage absichtlich nicht "mit brandigen", denn es giebt Prozesse, welche nicht unter den gewöhnlichen Begriff des Brandes fallen und bei denen doch der befallene Theil aufgehört hat, seine Lebenserscheinungen fernerhin zu vollführen. Wenn z. B. ein hämoptoischer Lungeninfarkt auch das in ihm begriffene Stück Lungenparenchym in seinen Ernährungsverhältnissen dermassen stört, dass es aufhören muss, seine Constitution durch Stoffumsatz zu erhalten, so ist es doch nicht nöthig, dass daraus in allen Fällen Lungenbrand resultire, sondern es kann auch z. B. eine Eintrocknung der nekrotisirten Partie erfolgen. Die Allgemeinheit der Gerinnung selbst aber in allen Theilen eines Abschnittes vom Arteriensystem, welche zu dem befallenen ·Stück führen, deutet schon darauf hin, dass die Bedingungen der Gerinnung eben in diesem Stück liegen müssen, dass hier also Hindernisse des Kreislauses in einer eben so großen Ausdeh-

nung gegeben sind, als sich die Gerinnung findet. Diese Hindernisse liegen meistentheils in der Unmöglichkeit eines Capillarkreislauses, selten in der Hemmung des arteriellen Stroms selbst. Diese Unmöglichkeit des Eindringens von arteriellem Blut in die Capillaren muss natürlich auf die Arterie wie eine Ligatur wirken, und es werden daher auch Gerinnungen in der Richtung nach dem Herzen zu, Thrombus-Bildungen vor der verschlossenen Capillarpartie ganz nach den gewöhnlichen Gesetzen der Thromben nach Ligaturen zu Stande kommen. Ist die Störung des Capillarkreislaufes durch eine in die Gewebe abgelagerte oder eingedrungene Substanz z. B. Exsudat oder chemisch unlösliche Niederschläge gesetzt, so ist diese Störung gleichzeitig die Bedingung der Arterien-Obliteration, insofern die Arterien ihr Blut nicht mehr in das befallene Stück ergielsen können, und der Gewebs-Nekrotisirung, insofern die Gewebselemente der Mittel zu ihrer Ernährung beraubt sind. Brand (Mortifikation, Nekrose) und Obliteration sind also in diesem Falle Coeffekte derselben Ursache, und es ist ebenso falsch, wie einige gethan haben, den Brand als abhängig von der Arterien-Obliteration darzustellen, als die Arterien-Obliteration von dem Brande herzuleiten, wie es anderen geschienen hat.

Diese Verhältnisse sind an sich klar genug, sie resultiren so unmittelbar aus den Elementarsätzen der pathol. Physiologie, dass es unnöthig ist, sie durch lange empirische Deductionen zu bestätigen. Indes will ich einen Augenblick bei dem hämoptoischen Lungeninsarkt stehen bleiben, da dieser Gegenstand zu sehr mit dogmatischem Kram umgeben worden ist. Zunächst muss ich bemerken, dass der umschriebene Lungenbrand, der Lungen-Anthrax Rokitansky's nichts weiter ist, als ein Ausgang der hämoptoischen Insarkte, wie es zum Theil schon aus den Angaben von Genest solgte, und wie ich ein anderes Mal des Genaueren zeigen werde. Der hämoptoische Insarkt enthält also in sich die Momente zur Nekrose, zur Mortification. Laennec hatte, als er zuerst eine, seitdem kaum verbesserte Beschreibung dieses Zustandes gab, nur von

einer Obstruction der Lungenvenen durch fest geronnenes, halb trockenes Blut gesprochen (Traité de l'ausc. p. 120, Vgl. übrigens unsern 6ten Fall). Bouillaud (Arch. génèr. 1826, T. XII. p. 392) urgirte zuerst die Obliteration der Lungenarterien und führte sie zurück auf die Obstruction des Parenchyms durch das extravasirte und geronnene Blut. Cruveilhier (Anat. path. Livr. III. Pl. 1. p. 3) machte dieselbe Beobachtung, die in der letzten Zeit wiederum durch Peacock und Norman Chevers (the Lancet 1847, Febr. I. 7.) bestätigt worden ist, ohne dass sich diese Beobachter mit der Erklärung des Phänomens beschäftigt haben. Der Interpretation, welche Bochdalek aufgebracht hat, habe ich schon (Hft. I. pag. 13 Froriep's N. Notizen 1846. Jan. No. 794) gedacht, und glaube sie hier vollkommen übergehen zu dürsen, da sie in sich selbst ihre Wiederlegung trägt. Es ist unzweifelhast, das das Blut bei dem hämoptoischen Infarkt extravasirt. Das sieht man schon bei Lebzeiten, denn bekanntlich hat der Prozess davon seinen Namen; bei der Autopsie sindet man zuweilen große Blutgerinnsel in den zu dem Infarkt führenden Bronchien und das Mikroskop zeigt das in den Lungenbläschen enthaltene Extravasat. Dass aber zuweilen in den der Untersuchung zugänglichen Arterien kein Gerinnsel ist, hat Bochdalek ausdrücklich berührt, und ich stimme ihm darin vollkommen bei. Also ein Extravasat geschieht evident in das Parenchym, es gerinnt, und es folgt dann in vielen Fällen Brand, in vielen Arterien-Obliteration, in vielen beides. Combinirt man diese Thatsachen, so kann man, wie mich dünkt, keinen anderen Schluss ziehen, als dass das Extravasat die Bedingung sowohl des Brandes, als der Obliteration ist, und daß der Eintritt dieser beiden Dinge von dem Quantum des in einen gegebenen Raum des Lungenparenchyms abgesetzten Extravasats und von der Dichtigkeit seines Gerinnsels dependirt. - Seit langer Zeit habe ich in meinen pathol. anatom. Vorträgen mich dahin erklärt, dass die eigenthümlichen Prozesse an der Milz und den Nieren, bei denen im späteren Stadium die sogenannten Fibrinkeile entstehen und die von Rokitansky

ohne Weiteres als capilläre Phlebitis-Formen beschrieben worden sind, mit dem hämoptoischen Lungeninsarkt identisch seien, und als hämorrhagische Infarkte zusammengefast werden müssten. Die Beweise dieser Identität behalte ich mir vor. War aber die prätendirte Identität richtig, so musste bei grosen Infarkten der Milz und Niere sich gleichfalls eine Arterien-Obliteration finden. Einen solchen Fall von den Nieren, wobei auch Hämaturie, als Analogon der Hämoptoë, zugegen war, habe ich bei einer früheren Gelegenheit angeführt (Verhandl. der Ges. für Geburtshülfe II, p. 199). Einen sehr überzeugenden Fall an der Milz habe ich kürzlich beobachtet: Fast die ganze Milz bis auf ein kleines Stück war infarcirt, theils mit gelbweißen, trockenen, "fibrinösen" (entfärbten), theils mit rostfarbenen, harten, theils mit dunkelrothen Extravasatmassen; die Milzarterie mit ihren sämmtlichen Aesten, den ausgenommen, der zu dem normalen Stück ging, obliterirt; die Milzvene überall frei und leer. Das Präparat besindet sich in der pathol. anatom. Sammlung der Charité. Wäre dieser Prozess nun wesentlich eine Venenentzündung, so hätte doch, wenigstens nach der Anschauungsweise der österreichischen pathol. Anatomen, die Milzvene diejenigen Veränderungen zeigen müssen, welche sich an der Arterie fanden. Die Gerinnung in der Arterie lässt sich aber nur als ein secundärer Vorgang, als das Resultat des gestörten Capillarkreislaufes auffassen. Der hämorrhagische Infarkt der verschiedenen Organe kann sowohl Brand, als allgemeine Arterien-Obliteration eines Abschnittes zur Folge haben.

Ueber die Beziehung der allgemeinen Arterien-Obliteration zum Brand, z. B. der Extremitäten, habe ich gar keine entscheidenden Erfahrungen. Ich habe schon früher erwähnt (Beiträge z. exp. Pathol. II. pag. 41), dass ich selbst bei senilem Brand nach allgemeiner Arterien-Verkalkung ältere Gerinnsel höchstens in den kleinen Aesten gesunden habe, und es scheint mir damit vollkommen übereinzustimmen, wenn Cruveilhier (Livr. XXVII. Pl. 3. et 4. p. 4) sagt: Ce qu'il y a d'inhérent à la gangrème spontanée, c'est l'oblitération des petites artères;

l'oblitération des grosses artères n'est qu'accessoire. Dals aber in der That oberhalb der brandigen Stelle die Arterien selbst in großen Stämmen totale Obliteration zeigen, dafür spricht eine Reihe von Fällen in der Literatur, z. B. die beiden von Emmert (l. c. pag. 180) beobachteten. In solchen scheint mir das vollkommen gerechtfertigt, was Gendrin (Lecons I. p. 269) sagt: C'est commettre une grave erreur d'attribuer la gangrène à cette lésion de la circulation artérielle; c'est considérer un phénomène secondaire comme une lésion primilive; c'est faire de l'effet de la maladie la cause de l'état morbide qui l'a constamment précedée. Il suffit de suivre attentivement la succession des phénomènes morbides pour reconnaître que ce n'est jamais que lorsque la yangrène a déjà fuit de grands progrès à l'extrémité des membres, que la circulation se suspend dans les artères, et cette suspension arrive toujours de bas en haut et de la circonférence au centre. Diese Anschauung haben schon die älteren Aerzte, welche die Obliteration der Arterien bei senilem Brand kannten, z. B. Haller, festgehalten. John Hunter (Treatise on the blood I. p. 38) konnte diese Ansicht von einer mechanischen Stauung mit seinen Vorstellungen von der Vitalität des Blutes nicht in Einklang bringen; nicht Ruhe an und für sich, sondern Ruhe unter bestimmten Bedingungen sei die Ursache, und zu diesen Bedingungen gehöre die Tendenz zur Mortification. Als Grund führt er unbegreiflicherweise an, daß, wenn die einfache Stauung zur Gerinnung genügen sollte, die letztere auch bei Amputation und überall da, wo Gefässe unterbunden wären, eintreten müßte, was ja in der That stattfindet. Dass die Mortisication, die Nekrose der Gefässhäute genüge, um eine Gerinnung des Blutes selbst in größeren Stämmen zu erzeugen, erhellt aus meinem 4ten Experiment und es erklärt sich daraus, dass bei Brand so selten größere Blutungen erfolgen, allein hier ist es nicht die Mortification an sich, noch weniger die Tendenz zur Mortification, sondern die Veränderung der Gefässhäute, welche die Gerinnung veranlasst. Patissier (Dict. des sc. méd. 1816, T. 37. Art. Oblitération

des artères.) blieb auch später bei der alten Ansicht stehen und Legroux hielt in seiner bekannten These noch 1827, wo die Hypothese Dupuytren's von einer Arterien-Entzündung die Geister beherrschte, den Satz aufrecht, dass der Blutpfropf im Kanal die Entzündung der Häute der Arterie bedinge, allein das Ansehen von Cruveilhier hat diese sehr isolirten Stimmen bald unterdrückt, was um so leichter war, als Legroux die Gerinnung auf die Anwesenheit eines eigenen Gerinnungsprinzips im Blut zurückzuführen versuchte. Jetzt, wo solche vagen und der Anschauung entbehrenden Vorstellungen allmählich aus der Medicin zu schwinden beginnen, wo es uns almählich gelingt, die einfach mechanischen Vorgänge im Körper unter einfach mechanische Gesichtspunkte zu bringen, und wo mehr und mehr die naturwissenschaftliche Methode der Beweisführung Raum gewinnt, jetzt können wir uns über jene Speculationen hinwegsetzen, die einer vergangenen Zeit angehören. Freilich sind gerade die Beziehungen des Brandes zur Arterien-Obliteration noch in den letzten Tagen von demselben ontologischen Standpunkte aus zusammengeworfen worden, den wir schon so oft zu rügen Gelegenheit gefunden haben, allein bei genauerer Betrachtung tritt uns gerade hier jene wunderbare Mannichfaltigkeit der Naturerscheinungen entgegen, welche das Gemüth des Naturforschers mit so tiefer Bewunderung erfüllt. Für uns liegt also die Frage nicht mehr so, dass zu entscheiden ist, ob die Arterien-Obliteration überhaupt die Folge oder die Ursache des Brandes ist, sondern es handelt sich vielmehr darum, wie in jedem einzelnen Fall die ursächliche Verknüpfung der einzelnen anatomischen Zustände aufzusassen ist. Die Untersuchungen, welche wir zu diesem Zweck unternommen haben, haben uns aber das Schlusresultat geliefert, dass die Arterien-Obliteration Brand erzeugen kann, aber ihn nicht immer erzeugt, dass der Brand Arterien-Obliteration bedingen kann, aber sie nicht immer bedingt, endlich, dass Brand und Arterien-Obliteration Coeffecte derselben Ursache sein können, aber es nicht immer sind.

## IX.

## Die pathologischen Pigmente.

Hierzu Tab. III. Von Rud. Virchow.

Die Farbenveränderungen der Organe und Gewebe unter krankhaften Bedingungen sind abhängig entweder von der Zahl und Anfüllung der blutführenden Kanäle, oder von der, durch Veränderungen in der Dichtigkeit oder moleculären Beschaffenheit der Gewebe veränderten Lichtbrechung, oder von der Anwesenheit selbstständiger gefärbter Substanzen innerhalb der Gewebe. Diese letzteren Substanzen nennen wir Farbstoffe, Pigmente.

Die pathologischen Pigmente zerfallen im Allgemeinen in 3 Klassen: gefärbte Fette, veränderter oder unveränderter Gallenfarbstoff (Cholepyrrhin), endlich veränderter Gallenfarbstoff (Cholepyrrhin), endlich veränderter oder unveränderter Blutfarbstoff (Hämatin). Es giebt außerdem noch andere Farbstoffe, z. B. das eigenthümliche Pigment, welches in den Samenbläschen abgesondert wird und welches einen Theil der Prostata-Concretionen färbt, allein diese haben ein zu beschränktes Vorkommen, um hier in Betracht zu kommen.

Gefärbte Fette kommen im menschlichen Körper selten in solcher Quantität vor, um wesentliche Farbenveränderungen zu erzeugen; in den meisten Fällen, wo dergleichen durch Fett bedingt sind, sindet sich die Fettmetamorphose der Zellen, die Entwickelung eines seinkörnigen, emulsiven Fettes

als die einzige Bedingung der veränderten Reslexion des Lich-Indess kann die Menge des seinkörnigen Fettes so groß sein, dass dadurch alle Farbennüancen vom Gelbweis bis zum Buttergelben erzeugt werden: eine solche Skala bilden z. B. das Reticulum des Krebses und der gelatinösen Lungeninfiltration, die Fettmetamorphose au den Wandungen alter Abscesse, die gelbe Hirnerweichung, das Corpus luteum, die Fettmetamorphose am Nebenhoden\*) (Hft. I. pag. 146). — Cholepyrrhin zeigt alle Uebergänge von Safrangelb durch das Dunkelbraun bis zum Schwarzgrünen, und obwohl es in fast allen Geweben vorkommen kann, so findet es sich doch am häufigsten in den die Gallenwege constituirenden Elementen. Stauung der Galle in ihren Ausführungswegen bedingt zunächst eine Infiltration der um die Gallengänge gelegenen Leberzellen, einen partiellen Icterus (Hft. 1. pag. 159), so dass in allen Fällen, wo der allgemeine Icterus durch Gallenstauung bedingt ist, dem Icterus des Körpers ein Icterus der Leber voraufgeht. Die Infiltration der Leberzellen mit Cholepyrrhin ist zuerst eine gleichmässige, dissuse; sehr bald sammelt sich aber der Farbstoff in kleine, unlösliche, bräunliche oder grünliche Körner, die sehr häusig gruppenweise neben dem Kern liegen.

Der Begriff des pathologischen Pigments wird aber gewöhnlich noch enger gefaßt, so daß sowohl die Fette, als der Gallensarbstoff davon ausgeschlossen werden. Eine solche Scheidung würde auch vollkommen richtig sein, wenn die Annahme haltbar wäre, daß unter krankhaften Verhältnissen gewisse Pigmente von einer ganz eigenthümlichen Art sich selbstständig, durch Metamorphose einer nicht gesärbten Substanz, also so zu sagen auf eine specisische Art im Körper bildeten. Indem ich als die Quelle der 3ten Art pathologischer Pigmente das Hämatin außtellte, so habe ich mich schon gegen eine

<sup>\*)</sup> An den Hoden eines Pferdes, welches eine Infiltration der verwachsenen Scheidenhäute mit Rotzknoten hatte, sah ich einmal die Epithelialzellen der Saamenkanälchen so stark mit einem gefärbten bräunlichen Fett gefüllt, dass die Hodenpulpa ein tiefbraunes, leberartiges Colorit hatte.

solche Annahme ausgesprochen. Breschet gebührt das Verdienst, zuerst die Anschauung von der Abstammung der path. Pigmente aus dem Blut aufgestellt und durch direkte Untersuchungen gestützt zu haben; Heusinger, Lobstein, Andral, Trousseau und Leblanc, J. Vogel etc. haben, zum Theil unter gewissen Beschränkungen, diesen Satz aufrecht erhalten, während Bruch, Rokitansky etc. ihn als allgemein gestig anerkannten. Rokitansky bemerkt sogar, dass das "eine ausgemachte Sache" sei (Allg. pathol. Anat. pag. 298); leider ist sie aber trotz aller neueren Untersuchungen noch immer nicht bestimmt erwiesen, und ich will schon hier bemerken, dass ich außer Stande bin, sie für jeden einzelnen Punkt mit Sicherheit zu erhärten.

Wie groß aber die Differenz der Beobachter über diesen Gegenstand ist, wird am besten aus einer Darlegung der Theorien über die Bildung der pathologischen Pigmentzellen erhellen:

- 1. Theorie von Vogel (All. pathol. Anat. pag. 160): Es entstehen zuerst gewöhnliche Zellen, welche durch metabolische Kraft die Pigmentkörnchen als Zelleninhalt erzeugen.
- 2. Theorie von Bruch (Untersuchungen über das körnige Pigment, 1844. pag. 50): die Pigmentkörner sind vor der Zelle da; die Membran bildet sich "um den ganzen Inhalt." Durch Vereinigung von "Elementarkörnchen" zu rundlichen Haufen bilden sich zuerst "Entzündungskugeln", diese werden von Hämatin, welches aus den Blutkörperchen ausgetreten ist, infiltrirt, endlich entsteht in dem Haufen ein Kern, um ihn eine Membran.
- 3. Theorie von Gluge (Atlas der pathol. Anat. Lief. III. Art. Melanose pag. 5): Aus einer schwarzbraunen Flüssigkeit als Blastem agglomeriren sich Körner, die dann wahrscheinlich von Zellen umschlossen werden.
- 4. Theorie von Rokitansky (Allg. path: Anat. pag. 301): Präexistirende kernhaltige Zellen nehmen Bluthroth auf und dieses wird als Zelleninhalt zu moleculärem Pigment.
- 5. Theorie von Kölliker (Ueber den Bau und die Verrichtung der Milz. Aus den Mittheilungen der zurch. hatur-Archiv f. pathol. Anat. II.

forsch. Ges.): Blutkörperchen ballen sich zu rundlichen Häufchen zusammen, welche schließlich unter Austreten eines Kerns in ihrem Innern und einer äußeren Hülle in blutkörperchenhaltige runde Zellen übergehen, die ihrerseits zu Pigmentzellen sich umwandeln. Die Anfänge dieser Theorie liegen in den bekannten Angaben von Kölliker und Hasse über blutkörperchenhaltige Entzündungskugeln (Zeitschr. f. rat. Med. 1846, Bd. IV, pag. 10).

Damit wäre nun, wie es scheint, die Verwirrung groß genug, allein sie hat den Beobachtern nicht genügt, sondern sie haben auch noch verschiedene Möglichkeiten neben einander zulassen wollen. So sagt Rokitansky, seine Beobachtungen hätten ihn gelehrt, dass 3 verschiedene Vorgänge der Pigmentzellenbildung, häufig neben einander, stattfänden, und führt demgemäß neben der schon erwähnten auch die von Bruch und Kölliker auf, ohne jedoch deren Namen zu nen-Bei der Unsicherheit, welche aus dieser Vielseitigkeit hervorgeht, ist es sehr natürlich, wenn Bruch (Diagnose der bösartigen Geschwülste, 1847, pag. 404) meint, die Angaben von Rokitansky schienen ibm viel Räthselhaftes zu enthalten, und in der That sehlen alle Belege dasür. Vogel seinerseits glaubt auch die Bildung von Zellen um zuerst vorhandene Pigmentkörner gesehen zu haben, Bruch wiederum hält die Bildung von Körnchen in Zellen nicht für unmöglich! Ecker (Zeitschr. für rat. Med., 1847, Bd. VI, pag. 87) hat sich der Theorie von Kölliker angeschlossen, die schon von Henle (ibid. 1844, Bd. II. pag. 257) und Engel (Zeitschr. der k. k. Ges. der Aerzte zu Wien, 1845, Oct. pag. 16) angedeutet war.

Meine Untersuchungen über diese Gegenstände datiren aus einer Zeit, wo mir von allen den angeführten Arbeiten noch nichts bekannt war; sie sind daher vollkommen unabhängig und vorurtheilsfrei angestellt, und nur bis in die allerletzte Zeit, je nachdem eine dieser Theorien nach der andern auftauchte, von Neuem geprüft worden. Dafür befinde ich mich in der Lage, nur hie und da eine neue Thatsache, als ein einzelnes Glied in der ganzen Entwickelungsreihe beibringen zu können, während ich keine absolut neue Form mehr

au "entdecken" vermag; das wesentliche Verdienst meiner Arbeit wird, hoffe ich, vielmehr das sein, das sie den Werth dieser einzelnen Glieder für sich und in ihrer Verbindung zum Ganzen durch direkte Beobachtungen und durch eine mit Thatsachen geführte Kritik abwägt und für einzelne Punkte im Körper genaue, leicht zu wiederholende Beweise angiebt. Ich resignire daher auf alle Prioritäts-Ansprüche, aber man wird es mir verzeihen müssen, wenn ich vielleicht nicht jedem, dem dieser oder jener Körper ein mal unter dem Mikroskop vor das Auge gekommen ist, sein Entdeckungsmonopol ausdrücklich garantiren sollte.

## 1. Morphologische Thatsachen.

Wenn Blut irgendwo im Körper stagnirt, sei es innerhalb oder außerhalb der Gefässe, so kann das Hämatin entweder in den Blutkörperchen bleiben, oder aus denselben austreten.

Betrachten wir zunächst den letzten Fall, so entsteht die Frage, was aus dem Farbstoff und was aus den entfärbten Zellen wird. Die letzteren unterscheiden sich von den mit Wasser ausgelaugten dadurch, dass ihre Membranen sehr bequem ohne weitere Behandlung zu sehen sind, wenn sie auch immer sehr blas erscheinen. Die Zellen sind gleichzeitig kleiner geworden und man erkennt an ihrem Rande, seltener in der Mitte, 1, 2, 3 - 5 ganz kleine, sehr scharf begrenzte, dunkel contourirte, im Centrum helle und farblose Körner, die bald isolirt stehen, bald eine Reihe bilden, nicht selten zu halbmondförmigen Figuren verbunden sind (Tab. III, sig. 4. a. sig. 7. a.). Auf den ersten Anblick haben diese Körner eine auffallende Aehnlichkeit mit Fettmolecülen, von denen sie sich chemisch sehr wesentlich unterscheiden. Allmählich werden nun die entfärbten Blutkörperchen immer kleiner, man sieht nur noch 1 - 2 jener Körner, von einer ganz zarten, kaum wahrnehmbaren Membran uhrglasförmig begrenzt, oft täuschend ähnlich ganz jungen Zellen, an denen sich eben die Membran gebildet hat. Endlich bleiben nur noch die Körnchen übrig welche dann eine stark moleculäre Bewegung und zuweilen

eine kaum messbare Größe (unter 0,0005") haben; zuletzt sieht man auch sie nicht mehr. Sowohl die Körner, als die auf sich geschrumpste Membran der entsärbten Blutkörperchen haben eine große Resistenz gegen Reagentien; durch Wasser und Kochsalzlösung sah ich sie gar nicht verändert; schwache Lösungen von kaustischen Alkalien verändern sie kaum, während sie sich in concentrirten, auch kalt, schnell lösen; diluirte Essigsäure macht sie etwas blasser, concentrirte Essig - und Schwefelsäure lösen sie vollkommen. Durch diese Reactionen unterscheiden sie sich sowohl von Fett, als von jungen Zellen und Kernen. (Vgl. Reinhardt in den Beiträgen zur exp. Pathol. II. pag. 190.) Am häufigsten sieht man sie an Stellen, wo stagnirendes Blut sich in eine flüssige, rostfarbene oder braunrothe Flüssigkeit verwandelt hat: in älteren Blutergüssen geplatzter Graafscher Follikel, der Tuben (Hydrops tubae sanguinolentus), des Gehirns, in Colloidcysten der Schilddrüse, endlich in manchen Blutgerinnseln in Venen; zuweilen habe ich sie auch in blutig gefärbten Exsudaten der Lungenbläschen gesehen, zu der Zeit, wo in der noch fadenziehenden, erweichenden Exsudatmasse junge Zellenbildung beginnt, also im Anfang der eiterigen Infiltration. Wahrscheinlich kommt eine analoge Veränderung auch in dem cirkulirenden Blute vor; insbesondere scheint ein Theil der im Blute sichtbaren Molecüle daher zu stammen. Henle und Bruch (das körnige Pigment, p. 42) scheinen in einem Fall von Gehirnextravasat, welchen sie beide, obwohl gesondert, untersucht haben, etwas ähnliches gesehen zu haben; da aber die Angaben des Meisters und des Schülers nicht recht übereinstimmen, - z. B. Henle nennt die veränderten Blutkörperchen kugelig, Bruch platt und eckig - so sind beide werthlos. Ecker dagegen hat entschieden die Formen, welche ich beschrieb, in einem Schilddrüsen-Extravasat gesehen und eine Art von Abbildung davon geliesert. Er bezeichnet die wandständigen Körner als gelblich, was mir wenigstens nicht allgemein richtig zu sein scheint. Allerdings ist es sehr schwierig, für Körnchen von einer so enormen Kleinheit noch genaue Urtheile über ihre Färbung

stürkeren Vergrößerungen doch nie bestimmt gefärbt geschienen. Das aber muß ich entschieden in Abrede stellen, daß
sie durch Trennung des Hämatins in einzelne Körner entstehen, denn der Grad ihrer Färbung, wenn sie wirklich eine
haben sollten, entspricht nicht im entferntesten der Hämatinfarbe. In wie weit Ecker Recht hat, die Körnchen, aus denen die großen Kugeln, die er beschreibt, zusammengesetzt
waren, mit den aus den entfärbten Blutkörperchen hervorgegangenen zu identificiren, läst sich nicht erkennen, da alle
chemischen Angaben sehlen; nach meinen Ersahrungen erlaube
ich mir indes diese Identität zu bezweiseln.

Das Hämatin tritt nun an die umgebende Flüssigkeit (Blutserum etc.) und tränkt mit derselben die umliegenden Theile, wie namentlich die Oedeme des Brandes (Brandblasen etc. Vgl. pag. 363) und die gefärbten Lungenödeme beweisen. Zur Erscheinung kommt es aber namentlich an festen Theilen. Dieses kann man schon bei der künstlichen Auflösung des Hämatins durch Zusatz von Wasser zu Blut sehen. Behandelt man einen Blutstropfen unter dem. Mikroskop so lange mit Wasser, bis das Hämatin überall gelöst ist, so kommt es am meisten an den farblosen Blutkörperchen zur Erscheinung, deren Kerne namentlich bei Behandlung mit Essigsäure ein so intensiv gelbes Ansehen zeigen können, dass Beobachter wie Remak daraus den Schluss gezogen haben, die rothen Blutkörperchen seien zuerst Kerne der farblosen. Bei dem spontanen Ablauf dieser Erscheinungen ist es gleichgültig, welche Theile die Umgebung bilden. Es können gesormte und formlose imbibitionsfähige Substanzen von dem Hämatin durchsetzt werden, und diese Substanzen können wiederum sowohl dem Blut selbst, als dem Gewebe, in welchem sich das Blut befindet, zugehören. Bald sind es daher farblose Blutkörperchen und Faserstoffgerinnsel, bald Gewebselemente, wobei es gleichgültig ist, ob das Gewebe ein normales oder pathologisch neugebildetes ist. Ich habe diese Infiltration an den Epithelien der Lungenbläschen, der Harnkanälchen, der Tuben, der Graafschen Follikel, der Schilddrüsenbälge, an den farblosen Blutkörperchen, den Gehirnzellen, den Zellen der Lymphdrüsen, der Milz, des Eiters und des Krebses gesehen. Ich bestätige damit also die eine der 3 von Rokitansky aufgestellten Möglichkeiten.

Die Infiltration des Hämatins in Zellen geschieht entweder gleichmäßig durch die ganze Zelle (fig. 1. 2a. 4c.), oder der Kern bleibt frei (fig. 4 d.), oder es ist gerade der Kern, an welchem vorzugsweise die Infiltration zu Stande kommt. (Vgl. Abhandl. der Gesellsch. für Geburtsh. II. pag. 200.) Aber auch in dem ersteren Falle ist nie jeder einzelne Theil der Zelle gefärbt; die Membran, welche eben nur als permeable Haut fungirt, bleibt farblos und lässt sich durch Dissusion vom Inhalt abheben (fig. 1. fig. 4 d.). Der Träger des Farbstoffes scheint daher vorwaltend der stickstoffhaltige Zelleninhalt zu sein. Dass es aber wirklich die präexistirenden Zellen sind, welche von dem Hämatin getränkt worden, folgt einmal daraus, dass die gefärbten Zellen durchaus keine Differenz von den daneben vorhandenen, nicht gefärbten, gewöhnlichen Zellen darbieten, das anderemal daraus, dass man z. B. an den Epithelialzellen der Lungenbläschen die insiltrirten zuweilen noch im Zusammenhange mit nicht insiltrirten sieht. Was die Farbe anbetrifft, so ist diese nach der Quantität, vielleicht auch nach dem Grade der Veränderung des Hämatins verschieden; sie wechselt vom Hellgelben bis zum Braunrothen.

In anderen Fällen, namentlich da, wo wenig Zellen vorhanden sind, sieht man verschiedenartig gestaltete Stücke, oft von sehr unregelmäßiger, schollenartiger Form und enormer Größe (fig 7 g.), deren Genese sich schwer versolgen läßt, welche aber am wahrscheinlichsten auf infiltrirte Faserstoffgerinnsel bezogen werden zu müssen scheinen. Entfernt oder zerstört man durch chemische Mittel den Farbstoff dieser Schollen, so bleibt eine reichliche, organische Grundsubstanz zurück, welche sich zuweilen sehr bestimmt als Faserstoff nachweisen läßt. Nirgends zeigt sich das letztere entschiedener, als an dem hämorrhagischen Insarkt der Mils. Wenn der pri-

mär harte und trockene, schwarzrothe Knoten sich allmählich entfärbt und zu einem gelbweißen, mehr und mehr ins Ochergelbe ziehenden Keil, "Fibrinkeil" zusammenschrumpst, "so sieht man das diffundirte Hämatin überall an der stickstoffhaltigen Grundsubstanz und zu einer gewissen Zeit erhält man Bilder, wo in einem unregelmässig saserigen Stroma eine ziemlich gleichmässige, goldgelbe Substanz eingesprengt ist, in der sich höchstens einzelne, ganz kleine, discrete Körner zeigen (fig. 6.). An anderen Punkten sieht man große, kugelige Körper von ganz solidem Aussehen mit dem Hämatin gefärbt, ohne daß es mir bisher gelungen wäre, eine bestimmte Anschauung von ihrer Entstehung zu gewinnen. Am häufigsten habe ich diese Formen an Extravasaten in colloiden Cysten der Nieren gesehen. Man findet dann eine von einer glatten Membran ausgekleidete Höhlung, gefüllt mit einer halbsesten, gallertartigen braunrothen Masse mit wenig Flüssigkeit; das Mikroskop zeigt außer Cholesterin-Krystallen große, farblose oder blaßgelbliche, homogene Klumpen oder Platten, die durch Säuren etwas aufquellen, durch Ammoniak zuweilen etwas durchsichtiger werden (Colloidmasse), und eigenthümliche, dunkelrothe oder dunkelgelhe Kugeln von 0,012 — 0,0202, zuweilen auch nur 0,0055" Durchmesser. Obwohl die letzteren sich beim Rollen entschieden rund oder leicht oval darstellen, so spricht doch nichts für ihre Zellennatur. Vielmehr sind es compakte Massen mit einer farblosen Grundsubstanz und eingelegtem, bald körnigem, bald mehr diffusem Farbstoff. Manchmal gleichen sie Körnchenzellen, indem an einem oder zwei Enden ein blasses Kugelsegment hervorsteht, welches von der gefärbten Partie frangenartig umgrenzt wird, allein nie habe ich einen Kern, nie eine Membran an ihnen entdecken können, und die scheinbar körnige Obersläche zeigt sich bei genauerer Betrachtung meist nur fein gekräuselt oder gerunzelt. Gegen Reagentien sind sie vollkommen unempfindlich; auf einem Platinblech verbrannt, hinterlassen sie eine röthliche Asche, welche deutliche Eisen-Reaction zeigt. - Wie diese Körper entstehen, lasse ich vorläusig dahin gestellt; jedensalls ist es keine insiltrirte Colleidmasse, denn die celleide Substanz ist nicht permeabel für Hämatin, wie man an der Schilddrüse sehr leicht sehen kann.

An welche Substanzen nun auch das Hämatin getreten sein mag, ob an den Zellen- oder Kerninhalt, oder an formlose, nicht in organische Form gefügte Massen, so ist es also zuerst diffus, gleichmässig vertheilt. Die weiteren Veränderungen, welche an ihm auftreten, sind nun theils chemische, theils physikalisch-morphologische. Meistentheils sieht man nämlich die diffuse Masse sich allmählich in einzelne discrete Körner und Klumpen von sehr verschiedener Größe sammeln, an denen ungleich entschiedenere Farben austreten und die gegen Reagentien immer mehr resistiren. Der diffuse Farbstoff geht so in körnigen über: die hämatinhaltigen Zellen verwandeln sich in Pigmentzellen. Diese Differenzirung des diffusen Pigments zu körnigem ist aber ganz ähnlich den Vorgängen, welche an nicht diffundirtem Hämatin vor sich gehen, weshalb wir einen Augenblick zu denjenigen Zellen des stagnirenden Bluts zurückkehren müssen, von denen ich angeführt habe, dass ihr Hämatin nicht austrete.

Wie schon Henle, Kölliker, H. Müller und Ecker erwähnt haben, so zeigen diese Blutkörperchen allmählich eine größere Resistenz gegen Flüssigkeiten, die man zu ihnen bringt; sie werden kleiner, dichter und dunkler. Dabei bleiben sie entweder isolirt, oder sie aggregiren sich in rundliche, rundlich-eckige Haufen. Einzelne, isolirte Blutkörperchen habe ich nur sehr selten, und fast nur in den Nieren, sich in dieser Richtung verändern gesehen, sie schrumpfen zu platten, scharf begrenzten, glänzendgelben oder rothen Körnchen ein, die sich durch Reagentien wenig verändern und nur durch Kali etwas aufquellen und zuweilen das Ansehen gefranzter Blutkörperchen wieder annehmen. (Vgl. Vogel Icon. Tab. XXIII. fig. 1. 3. 4.). Meist fand ich Aggregate von Blutkörperchen, die aus sehr verschieden vielen Exemplaren zusammengesetzt sein kön-Im Durchschnitt mögen sich etwa 5 – 15 zusammenballen. Sehr bald zeigen diese Hausen eine dunklere Farbe, abhängig von der Dichtigkeits-Zunahme des Hämatins; altWeränderungen eingeht, unter einander, und es bildet entweder das ganze Aggregat später ein einziges, dichtes, beim Druck zersplitterndes Pigmentkorn, oder es entstehen mehrere, in der Form von Kleeblättern, von Maulbeeren etc. zusammengesetzte Körner. (fig. 10 b. 7 c.)

Sowohl bei dieser Entwickelungsweise, als da, we das Hämatin zuerst an Faserstoffgerinnsel etc. getreten war, sieht man in dem Maasse, als die Körner schärser hervortreten, am Rande eine sarblose Substanz erscheinen, die nicht selten, ähntich einer Zellenmembran die Körner umschließt. Indes habe ich mich nie überzeugen können, dass dieser Saum etwas anderes, als eine homogene Substanz sei; er zeigt keine der Eigenschaften, welche als Kriterien für eine permeable, vom Zelleninhalt trennbare Membran gelten dürsen, und ich muß daher Gluge beistimmen, wenn er sagt (Atlas der pathol. Anat. Ließ. Ill. Melanose. pag. 4): "Oft werden die unregelmäßigen oder viereckigen schwarzen Massen nur von einer membranösen Unterlage (die wahrscheinlich durch coagulirten Faserstoff gebildet ist) zusammengehalten, und alsdann erscheint eine dünne Lamelle unter dem Mikroskop, wie Schildpatt".

In jedem Fall bilden sich also die Pigmentkörner durch Verdichtung von Hämatin. Mag dasselbe ausgetreten, primär diffus und in Zellen enthalten gewesen sein oder nicht, so ist die Reihe der späteren Metamorphosen ganz identisch. Die Zelle hat auf die Art dieser Metamorphose keinen Einflus: sowohl die Gestaltung, als die chemische Umwandtung geht in ihnen nach denselben Gesetzen vor sich, wie außer ihnen. Andrerseits hat auch das Pigment keinen absoluten Einflus auf die Zellen: die Zelle kann sich fortentwickeln, kann als Pigmentzelle mehr oder weniger lang persistiren, oder sie kann daneben die Fettmetamorphose eingehen (fig. 8c. 10c.d.), oder endlich sie kann zerfallen und die Pigmentkörner freilassen.

Was nun zunächst die Farbe der Pigmentkörner anbetrifft, so ist diese überall anfangs gelblich oder röthlich. Die-

ses Gelb oder Roth kann in den verschiedensten Nüançen persistiren, es kann aber auch braunroth, schwarzbraun oder schwarz werden. Im Allgemeinen ist die Farbe für bestimmte Organe durchaus constant, wie ich das schon Hft. I. pag. 186 angedeutet habe. In den Lungen und im Darm ist es schließelich immer schwarz, im Eierstock ziegel- oder mennigroth, selten schwarz, an den Tuben meist rostfarben, in der Milz ochergelb, in der Haut orange oder braunroth, im Gehirn purpurroth, in den Gefäßen schmutzig grünlich-gelb etc. Die Bedingungen für diese Verschiedenheiten müssen ganz locale sein, allein sie lassen sich bei unseren jetzigen geringen Kenntnissen von den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Organe noch nicht eruiren. Am Darm ist es wahrscheinlich, wie Laissaigne gezeigt hat, daß die Darmgase, namentlich Hydrothiongas, einen Einfluß auf die schieferige Färbung ausüben.

Die Gestalt der Körner ist selten vollkommen sphärisch, Meist sind sie, mögen sie nun groß oder klein sein, etwas eckig und zackig, so dass die großen oft die wunderlichsten Gestalten darstellen, während die kleinen zuweilen in Form eines ganz feinen Pulvers gleich den Sedimenten harnsaurer Salze erscheinen. Ihre Contouren sind immer sehr scharf und dunkel, ihre Oberfläche hell, glänzend und oft spiegelnd, was ihre große Dichtigkeit anzeigt. Viele dieser Körner bleiben in ihrer ursprünglichen Gestalt; nicht wenige gehen aber allmählich in immer regelmässigere Formen über, und den Schluss der Bildung machen dann höchst wunderbare Krystalle (fig. 4e. 6. 7d. 11.). Es sind diese stets regelmässig gebildete, schiefe rhombische Säulen (monoklinisches System), deren Dicke häusig kleiner als ihre Breite, deren Breite meist geringer als ihre Länge ist. Bei einer vergleichenden Messung solcher Krystalle aus einem alten Extravasatheerde des Gehirns fand ich die lange Seite = 0,0042", die breite = 0,0021, den diagonalen Durchmesser von dem einen spitzen Winkel der vorliegenden Fläche bis zum anderen = 0,0055, die absolute Breite (senkrecht auf beide Seitenlinien) = 0,0024, absolute Dicke = 0,0011". Den stumpsen Winkel schätzte ich unge-

fähr auf 135° \*) - Die Größe der Krystalle ist außerordentlich wechselnd: sie finden sich so klein, dass man sie fast nur noch als kleine Stäbchen erkennt, und andrerseits so groß, dass sie ziemlich bedeutenden Tripelphosphaten des Harus gleichkommen. Insbesondere im Eierstock findet man nicht selten mitten in der Substanz ganz kleine, zinnoberrothe oder' mennigsarbene Punkte, die letzten Ueberreste der Extravasate aus geplatzten Graafschen Follikeln, die unter dem Mikroskop aus dem erwähnten, seinkörnigen Pulver bestehen, bei stärkeren Vergrößerungen aber, z. B. 855. der neuen Schick'schen Instrumente, sich in lauter kleine Krystallchen auflösen lassen. Auch die Dicke der Krystalle, sowie das Verhältnis der Breite zur Länge, sind so variabel, dass sie bald mehr Taseln, bald dicken, regulär-rhombischen Platten gleichen. So maass ich an einem ziemlich großen, das sast eine regulär-rhombische Tasel bildete, die eine Seite = 0,0088, die zweite = 0,0085, den diagonalen Durchmesser von einem spitzen Winkel zum anderen = 0,0135, den zwischen den stumpfen Winkeln = 0,0130". Ihre Länge steigt besonders dadurch, dass 2 und mehrere sich mit ihren Endflächen zu langen, zusammengesetzten Säulen zusummenlegen; insbesondere die kleineren pflegen sich zuweilen in solcher Art zusammenzusetzen und lange, bandartige Figuren zu bilden, deren seltsames Ansehen noch dadurch vermehrt wird, dass sie sich nicht immer in derselben Richtung verbinden, sondern mit nicht correspondirenden Endflächen zusammentreten (fig. 11.). Die Farbe dieser Krystalle ist im Allgemeinen ziegelroth, wechselt aber von einem sehr bellen Gelbroth bis zu tiesem Rubin, je nach der Dicke der einzelnen Stücke; ihre Oberfläche ist dabei leicht glänzend. Sie sind durchscheinend, in dünneren Stücken sogar etwas durchsichtig, so dass man wohl darunter gelegene Körper erkennt (fig. 7d.); der Schatten, welchen die schiefen Seiten- und

<sup>\*)</sup> Diese Messungen, mit einem Schraubenmikrometer angestellt, machen keinen Anspruch auf mathematische Genauigkeit; sie sollen nur ein vorläufiges, ziemlich annäherndes Bild von diesen merkwürdigen Krystallen gewähren.

Endslächen hervorbringen, ist meist so stark, dass sie von dunkeln, schwarzen oder schwarzbraunen, breiteren oder schmaleren Linien umgeben erscheinen. Sie kommen endlich sowohl frei, als in Schollen und selbst in Zellen (fig. 4. u. 7.) eingeschlossen vor.

Diese, wie es mir scheint, merkwürdigsten aller bekannten Krystalle sind schon seit langer Zeit gesehen, aber noch von keinem Beobachter in ihrer Wesenheit aufgefaßt worden. Ich fand sie zum erstenmal im Herbst 1844, da ich noch Herrn Froriep assistirte, in einer Narbe an einem amputirten Fuss, in dichte Lager elastischer Fasern eingehüllt, und glaubte sie damals auf irgend eine therapeutisch angewendete Substanz, z. B. rothen Praecipitat beziehen zu müssen. Bald darauf sah ich sie wieder in einem ziegelrothen Fleck im Eierstock eines jungen, an Brightscher Krankheit gestorbenen Mädchens und in einem alten Blutgerinnsel im Sinus longitudinalis eines an allgemeinem Krebs gestorbenen Kindes. Da sich nun meine frühere Annahme nicht bestätigte, gleichzeitig aber jeder Anhaltspunkt mir abging, so liess ich den Gegenstand liegen, bis mir die Dissertation von Zwicky zu Händen kam, aus der ich ersah, dass er im Eierstock von Thieren gleichsalls solche Krystalle geschen habe. Als ich nun meine Untersuchungen wieder aufnahm, so fand ich, dass überall, wo die Krystalle vorkamen, Blutgerinnsel existirt hatten und es zeigte sich bald, das ihr Ursprung direkt aus dem Hämatin abzuleiten sei. Ich habe sie seitdem sehr häufig in Extravasaten der Graafschen Bläschen, des Gehirns, der Haut, in obliterirten Venen, in hämorrhagischen Milzinfarkten, in Eiterhöhlen der Extremitäten wieder gesehen. Um aber nicht ungerecht gegen die früheren Beobachter zu erscheinen, so möge hier die Geschichte dieser Krystalle stehen:

Die erste Beobachtung derselben finde ich bei Everard Home. In seinem letzten Werke (A short truct on the formation of tumours. Lond. 1830.) sieht man auf der ersten Tafel 3 sehr schöne Abbildungen von Gerinnseln aus aneurysmatischen Säcken, welche keinen Zweifel übrig lassen, dass er wirklich Krystalle von verändertem Hä-

matin gesehen hat. Leider giebt er keine weitere Beschreibung davon, sondern bezieht sie nur auf Krystallisation von Blutsalzen (p. 22). In der Erklärung der Tafel heifst es: The figure shows the different shades of colours of the layers, according to the length of time they had been deposited, and the crystallised salts as they appear in different parts of the coagulum. — Scherer (Chem. u. mikrosk. Unters. 1843, pag. 194) beschreibt einen Fall, wo nach einer Contusion des Oberschenkels eine mit Blut gemischte Jauche entleert wurde: in derselben fanden sich Fetttröpfchen, von denen die meisten im Mittelpunkt eine ramificirte Bildung und mitunter kleine, röthlichgelbe, rhomboidale Krystalle enthielten. Die beigegebene Zeichnung (fig. XI b.), welche nicht minder merkwürdig, als die übrigen Figuren dieser Tafel ist, zeigt sehr bestimmt 2 hierher gehörige Krystalle. Die Ansicht von Scherer ist, dass die ramificirten, "wie Conferven gestalteten" Bildungen Krystalle von Margarin und die kleineren rhomboidalen Krystalle Cholesterin gewesen seien; das letztere wäre eine große chemische Neuigkeit, da bisher noch kein rothes Cholesterin bekannt ist. Uebrigens hätte die Unlöslichkeit dieser Krystalle in Aether und ihre Zerstörung durch kalte Mineralsäuren sehr leichte Kriterien gegeben. - Günsburg (Häser's Archiv 1845, Hft. 1. pag. 104) beobachtete kleine kubische Oktaëder, die ganz den kleinen Krystallchen des Rothkupfererzes glichen, in der fettig (?V.) entarteten Masse einer Schilddrüse. In wie weit diese hierher gehören, weiss ich nicht, zumal da über ihre Farbe nichts bemerkt wird und Günsburg damals noch nicht auf chemische Untersuchungen von Krystallen zugekommen war. - Zwicky (De corporum luteorum origine, pag. 14-30 fig. 11.) gab die erste, sorgfältigere Beschreibung und Abbildung unserer Krystalle aus den gelben Körpern von Schweinen, Kühen und Kaninchen, und verband damit außerordentlich gute chemische Anknüpfungspunkte. Seine Angaben sind indess nicht ohne Widersprüche und entbehren ganz der theoretischen Klarheit, welche sonst in der Arbeit herrscht. Er unterscheidet 2 Arten von Krystallen: zuerst parva flava vel spadicea crystalla, prismatum formas imitantia (pag. 29), genauer glebulae spadice colore, ex angustissimis et tenuiesimis prismatis vel acubus, plerumque acute angulatis et 0,002 -0,004''' longis compositae, quum pressu in huec corpuscula dilaberentur. Quae corpuscula rare tantum latiorem brevioremque, rotundae propriorem formam exhibuerunt; plurima libere etiam juxta telam nataverunt (pag. 19). Zweitens rubrae et plerumque quadratae tabellae

(pag. 30); subrubrae tabellae crystallinae majores vel minores, rhomborum forma (pag. 16); tabellae ruberrimae, formis plerumque quadratis vel angulatis (pag. 20); parva crystalla obtusis angulis, quae saspius magnos acervos formarunt (pag. 14). Ob die braunen, mit schwärzlichen Kugeln dicht verbundenen Prismen (pag. 21) zu der ersten oder zweiten Art gehören sollen, ist nicht recht klar. Chlorwasser wird die ganze Masse der gelben Körper farblos. braunen (? spudicea) Krystalle sind in Aether löslich, also Fett; die rothen Tafeln sollen durch Einwirkung verschiedener Agentien auf das Fett entstehen und werden daher (pag. 18) parva crystalla adiposa obtusis angulis genannt; durch Kalilauge soll ein Theil des gelösten Fettes darin umgewandelt werden (pag. 14), durch längere Einwirkung von Weingeist entstehen anstatt des flüssigen Fettes allmählich diese Körper (pag. 16). Diese Ansicht ist nun aber um so auffallender, als das Vorkommen der Krystalle sowohl in dem frischen Objekt (pag. 17), als in dem bloss mit Aether behandelten (pag. 18) angeführt wird. Weiterhin wird gezeigt, dass die Krystalle sich in Alkohol, Aether, Kali, Essigsäure, Salz- und Salpetersäure nicht verändern, dass dagegen concentrirte Schweselsäure sie in kurzer Zeit blau färbt und später in unregelmässige, schwarze Kugeln verwandelt, die sich unter Gasentwickelung vollkommen lösen, während das flüssige Fett durch die Schwefelsäure zuerst grün, dann blau gefärbt wird und sich langsam zu lösen scheint (pag. 18, 20, 30). - Rokitansky (Spec. pathol. Anat. I. pag. 790), wo er von den Veränderungen der Extravasate bei der Gehirnapoplexie handelt, sagt: "In der Flüssigkeit apoplektischer Cysten findet sich je nach Umständen neben einer verschiedenen Menge von discreten oder conglomerirten Elementarkörnchen und Punktmasse eine größere oder kleinere Menge von braunem, gelbrothem, gelbem Pigment, als amorphe Massen oder in Form sehr kleiner prismatischer Krystalle." Später (Allg. path. Anat. pag. 170) bezeichnet er diese als phosphorsaure Ammoniak-Magnesia mit anhängendem Blutroth der Extravasate. (!)

Alle diese Hypothesen von Salzen und Fetten widerlegen sich theils durch eine genaue morphologische Untersuchung, theils durch die chemische, auf die ich später zurückkommen werde. Nur in Beziehung auf die Angabe von Scherer will ich eine erklärende Beobachtung mittheilen. Bei einem Manne, der an den Folgen einer Amputation des Oberarms, die wegen einer Zerschmetterung des Ellenbogengelenkes gemacht war, starb, fand sich an der inneren Fläche des Hautlappens das Fettzellgewebe eigenthümlich röthlichgelb, menniggelb gefärbt. Die mikroskopische Untersuchung zeigte die rothen Krystalle, welche meistentheils den Fettzellen anlagen. Die letzteren hatten die bekannten, von einem Punkt divergirenden Strahlen, welche in diesem Falle vielmehr durch Falten der Membran, als durch eine beginnende Krystallisation des eingeschlossenen Fettes, wie es meist ganz entschieden nachzuweisen ist, bedingt zu sein schienen. Gerade an dem Punkt, wo die Strahlen zusammenliefen, lag ziemlich regelmäßig ein Hämatin-Krystall, von dem aus sich längs der Strahlen eine diffuse, schön lichtrothe, allmählich matter werdende Färbung erstreckte, welche von einer Spiegelung abzuhängen schien.

Was die Zeit anbetrifft, innerhalb welcher sich diese Krystalle bilden können, so habe ich darüber einige ganz bestimmte Zahlen, die jedoch nicht genügen, um den frühesten möglichen Termin genau erkennen zu lassen:

Fall I. Friedr. Maigatter, Maurergesell, 29 Jahr, wurde am 20sten Decbr. 1845 wegen eines Bruchs des linken Unterschenkels in die Charité aufgenommen. Den Bruch hatte er sich 1 Stunde vor seiner Aufnahme durch einen Sprung zugezogen. Schon fand sich ein bedeutendes Extravasat unter der Haut vor. Nach 8 Tagen mußte man einen jauchigen Eiter entleeren, der sich an der Bruchstelle gebildet hatte; bald stellte sich Fieber ein, es entwickelte sich eine Pneumonie und am 14ten Jan. 1846 erfolgte der Tod. Bei der Autopsie fand sich dicht unterhalb der Incisionsstelle ein größerer, eigenthümlich rostfarbener Fleck in dem Unterhaut-Zellgewebe, der die schönsten rothen Krystalle enthielt. (25 Tage nach der Extravasation.)

Fall II. Carl Kupferschmidt fällt am Abend des 16ten Juli 1845 auf dem Trottoir, bricht den rechten Unterschenkel, bekommt in der Charité Delir. tremens, stirbt am Morgen des 12ten August. Capselligament des Kniegelenkes mit feinen orange- und mennigfarbenen Extravasaten bedeckt, in denen zahlreiche Krystalle. (Am 27sten Tage nach der Extravasation.)

Fall III. Carl Jaensch, Maurerlehrling, 16 Jahr, am 21sten Juni

1845 recipirt, war. 1 Stunde vor seiner Aufnahme 3 Stock hoch von einem Baugerüst auf unten liegende Bretter gesallen, war sogleich besinnungslos, verlor Blut aus Ohren und Nase. Man sand einen Bruch der Schädelknochen und des Unterkiesers, Ablösung der unteren Epiphyse des linken Radius. Soporöser Zustand, hestiges Fieber, vom 15ten Juli an östere Schüttelsröste. Tod am 20sten. Ausgedehnte Fissuren der Schädelknochen, die größte quer durch die Basis, mit umgebenden Eiterheerden. Auf der inneren Fläche der Dura mater, besonders in der mittleren Schädelgrube, mäsig dicke, theils rost-, theils mennigsarbene Extravasatschichten, voll von rothen Krystallen. (29 Tage nach der Extravasation.)

Fall IV. Ludwig Müller, Bandmacher, 32 Jahr, am 27sten März 1846 aufgenommen, war vor 1 Stunde am linken Ellenbogengelenk von dem Hacken einer Maschine gefaßt und herungeschleudert worden. Zerreißsung der Weichtheile des Arms, Bruch des Schlüsselbeins und der 2ten Rippe links, Fissur des Schädels, Blutausfluß aus Nase und Ohr. Sehr bald Delirien mit Sopor, Fieber, brandige Zerstörungen am Arm, vom 7ten April an Schüttelfröste, Tod am 13ten. Wallnußgroßes Extravasat zwischen Dura mater und Arachnoidea unter dem Tuber oss. bregmatis von rothbraunem, rostfarbenem Ansehen und lockerer, faseriger, netzartiger Beschaffenheit; darin entfärbte und verkleinerte Blutkörperchen mit den dunkeln Körnchen, gelbe Schollen von sehr verschiedener Größe, ziemlich große Krystalle. (17 Tage nach der Extravasation.)

Ich will dazu nur noch bemerken, das überall, wo sich diese Krystalle in einigermaassen großer Zahl beisammen finden, — sie ist aber nie sehr bedeutend — die alten Extravasatmassen eine so eigenthümliche Farbe haben, dass es mir möglich ist, daraus die Anwesenheit der Krystalle mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen. Es ist fast immer ein Roth mit einem starken Stich in's Gelb: ein intensives Ocher- oder Menniggelb, zuweilen sast Zinnoberroth.

Endlich muss ich auch noch schwarzer Krystalle erwähnen. Mackenzie (A practical treatise on the diseases of the eye, Lond. 1835. pag. 663) sand in einer weichen melanotischen Masse im Innern des Auges schwarze Partikeln von unbestimmter Form, zwischen welchen einzelne Krystalle von zhomboidaler Gestalt zerstreut waren. Natalis Guillot (Arch. génèr. 1845. 4e Série, T. VII. pag. 166) erzählt sogar von schwarzen Krystallen aus der tuffartigen Substanz tuberkulöser Lungen, die man mit blossem Auge sehen könne, Les molécules de charbon constituent de véritables cristallisations appréciables à l'oiel et au toucher. Je conserve de ces cristallisations qui ont plus d'un centimètre (= 4,433 Par. Lin.) de longueur." Da Guillot sonst ein sehr guter Beobachter ist, so liegt kein Grund vor, seine Angabe zu bezweiseln, so sehr sie das Gepräge des Ungewöhnlichen trägt. Andeutungen krystallinischer Massen sieht man ost genug in den Lungen, doch erhält man meist nur schwarze, sehr dünne, taselartige Stücke, die von 1—2 geraden Linien eingefast sind, an den beiden anderen Seiten aber unregelmäsig zertrümmert sind. Nur in einem Falle habe ich deutliche Krystalle gesehen:

Fall V. Croupöse Nierenentzündung; Ekchymosen der Harmblase. Allgemeine Wassersucht. Schwarzes Lungenödem. Alte Obliteration der V. iliacae und Art. pulmonales. Pigmentleber; Milzerweichung; rundes Magengeschwür. Rothe und schwarze Krystalle.

Carl Engel, Arbeitsmann von 33 Jahren, wird am 18ten October 1845 auf die Abtheilung für innerlich Kranke der Charité (Gelk. Rath Wolff) gebracht. Seit 22 Wochen, wo er viel im Feuchten arbeitete, leidet er an reissenden Schmerzen in den Extremitäten, trockenem Husten und Brustbeklemmung. Nachdem er schon einmal deswegen in der Charité gewesen war, hatte er sich wieder 3 Wochen nach Hause begeben, wo er aber stets bettlägerig war. Bei der Aufnahme Oedem der unteren Extremitäten und äußeren Geschlechtstheile, Ascites; im oberen Theil der Brust verschärftes Athmen; Harn gering, Appetit gleichfalls. Puls von 96 Schlägen. In den folgenden Fagen keine wesentliche Aenderung. Am 22sten dünnflüssige Kotkentleerungen, großer Collapsus. In der Milzgegend auch bei leisem Druck lebhafte Schmerzen, eigenthümlich aschgraue Hautsarbe. Harn stets sparsam. Lebhastes Fieber, so dass der Puls in den Morgenstunden sehr bald auf 120 kleine und elende Schläge steigt. Schleimanhäufung in den Luftwegen, da es an Kraft zur Expectoration fehlt; zunehmende Athemnoth. Die Diarrhoe kehrt

zurück, die Kräfte nehmen schnell ab. Tod am 8ten Novbr. 6 Uhr Abends.

Autopsie: Kräftig gebauter Mann; Anasarka, an den unteren Extremitäten die Haut blass und durchscheinend; bedeutende Féttanhäufung im Unterhaut-Zellgewebe. Große Anämie. - Schädel und Hirn mit seinen Häuten normal. — Herzheutel mit etwas Serum; Herz etwas groß, sehr fett, die Klappen frei, nur die Mitralis etwas wulstig. Sehr wenig Blut mit geringen, leicht speckhäutigen Gerinnseln. — Der rechte Pleurasack zur Hälfte mit durchsichtigem Serum gefüllt; die Pleura stark injicirt, etwas trüb, mit kleinen, blassen, perlartigen Knötchen besetzt. Die Lunge comprimirt, welk, sehr stark melanotisch, mit einzelnen alten obsoleten Tuberkelnestern und einer lobulär-hepatisirten Stelle am unteren Umfange. Beim Druck entleert sich aus dem Parenchym eine dintenartige, dünne Flüssigkeit (schwarzes Oedem Cruveilhier). Die Bronchialschleimhaut stark geröthet, etwas gewulstet. In den Aesten der Lungenarterie fanden sich zahlreiche alte Pfröpfe, die meist die Thrombus-Metamorphose eingegangen waren und der inneren Gefässwand als feine ochergelbe Fäden oder flache Häute auflagen; nur an einzelnen Stellen, welche zu den unteren Theilen des oberen Lappens führten, lagen an der Theilungsstelle der Aeste größere, feste, frischere Balken. — Die rechte Lunge stark aufgebläht, von einer sehr reichlichen, schwarzen, stark färbenden Flüssigkeit infiltrirt, die eine Menge mit blossem Auge wahrnehmbarer schwarzer Punkte enthielt, die sich unter dem Mikroskop als schwarze Krystalle ergaben. Hie und da größere Nester obsoleter Tuberkel. Die Bronchien gleichfalls stark geröthet, mit zähem, schmutzigem Inhalt. In den Aesten der Pulmonalarterie viel jüngere und ältere Pfröpfe, doch keine ganz jungen. Einige Aeste waren bis zum Ende obliterirt, andere zusammengeschrumpft und hinter der verstopften Stelle leer; manche hatten einen orangen, eingeschrumpften Pfropf, andere fadenförmige oder häutige Ausbreitungen. Die letzteren Formen bestanden aus einem kaum faserungsfähigen Bindegewebe, in welchem ausser vielem Fett ausserordentlich zahlreiche, meist ziemlich kleine rothe Krystalle lagen. - Die Trachealschleimhaut mit schwarzen Punkten besetzt, die sich jedoch mit dem sie bedeckenden Schleim leicht abwischen ließen.

Die ausgedrückte schwarze Flüssigkeit aus beiden Lungen, sowie das Parenchym der letzteren enthielt körniges und krystallinisches schwarzes Pigment von allen Größen. Die größeren, ausge-

bildeten Krystalle (fig. 12.) stellten sich als sehr flache, rhombische Tafeln mit außerordentlich spitzen Winkeln dar; ihre Dicke war so gering, dass sie, auf der Seite stehend, als lange Stäbchen erschienen. Die Länge der größten betrug 0,008-0,016", ihre Breite bis 0,002<sup>111</sup>. Viele von ihnen waren zerbrochen, so dass die Bruchlinien stets unregelmäßige Wellenlinien ausdrückten. Neben diesen gröseren Krystallen fanden sich ungleich mehr kleinere, von 0,0012-0,0032" Länge und von sehr variabler Breite, die bei vielen kaum 0,0005" betrug. Die meisten von diesen hatten eine lebhafte Molecularbewegung, so dass sie entweder in horizontaler oder verticaler Lage sich spiralig bewegten, ohne jedoch im Allgemeinen den Ort wesentlich zu verändern. Wenn sie vertikal standen, so sah man häufig nur einen sich lebhaft bewegenden Punkt oder eine scheinbare Kreislinie. Die kleinsten, kaum noch messbaren, stellten sich bei stärkeren Vergrößerungen in derselben gurkenförmigen Gestalt dar, wie die normalen, schwarzen Pigmentkörner der Uvea.

Leber mässig groß, blas graugelb, an einzelnen Stellen gelbe, homogene Streifen; das Parenchym blutleer, sehr pigmentreich, brüchig; die Gallenblase von dunkelgrüner Galle strotzend. Milz von normaler Größe, die Capsel verdickt, die Pulpa erweicht zu einer braunrothen, dünnflüssigen Substanz, die sich aus dem stark entwickelten Balkengewebe mit der größten Leichtigkeit ausdrücken ließ. Nieren normal groß, sehr derb, ihre Oberfläche etwas körnig, blaß gelblich, mit einzelnen, gelbweißen, die Cortikalsubstanz durchsetzenden Streifen, die bei der mikroskop. Untersuchung theils vergrößerte Epithelien, theils faserstoffige Exsudate enthielten; Pyramiden unverändert. Harnblase dickwandig, mit trübem Harn gefüllt; ihre Schleimhaut, besonders um den Hals und das Trigonum mit zahlreichen, stark entwickelten Gefässternen und Extravasaten besetzt, in deren Mitte sich häufig eine kleine, flache Erosion zeigte. Hoden frei. Magen normal bis auf ein Silbergroschengrosses, ovales Geschwür in der Nähe des Pylorus, welches einen prominirenden Grund, hellrothe Farbe, eine leicht wulstige Oberfläche zeigte und unter dem nur die Schleimhaut verändert war. Darm sehr anämisch, die innere Fläche kaum zottig, glatt und ohne allen Schleimbelag; die Wände brüchig, ödematös imbibirt; die Drüsen des Ileum etwas vergrößert. Im Mesenterium sehr viel Fett; Drüsen normal. Bauchfell etwas trüb; in der Excavatio rectovesicalis einige aufgeklebte Exsudate, fest, knotig, mit starker Hyperämie der Umgebung.

26 \*

ich auch an Fussgeschwürsnarben diese Reihen zuweilen noch bis an die permeabeln Gefässe verfolgen können. Die Darmgefässe, wie sie Vogel (Icones Tab. XXVI. fig. 4.) abbildet, in denen sich Pigment findet, während ein Theil noch normales Blut führt, scheinen mir auch als Leichenphänomene gefasst werden zu müssen; wenigstens kann man sich an den einer solchen Gehirngefäßen von cadaverischen schwarzer Körner innerhalb des Gefäßkanals sehr bestimmt überzeugen. Man sieht diess bei manchen Fällen, wo die Verwesung an dem Gehirn sehr schnell eintritt und der Cortikalsubstanz insbesondere ein fast schieferfarbenes Ansehen erzeugt. Diese Erfahrung ist auch der Grund, wesshalb ich nicht sicher bin, ob man die von H. Meckel (Zeitschrift für Psychiatrie, 1847) beschriebenen Pigmentkörner in den Gehirngefäßen ohne Weiteres als vor dem Tode vorhanden gewesen concediren darf. - Das pathol. Pigment, das aus dem Hämatin stammt, kann also diffus, körnig und krystallinisch sein. Es kann diese 3 Erscheinungsweisen innerhalb und ausserhalb der Blutgefäse, innerhalb und ausserhalb von Zellen darstellen. Es kann gelb, roth oder schwarz sein oder irgend eine der Uebergangsstusen zwischen diesen Farben ausdrücken. Das Hämatin kann vorher aus den Blutkörperchen ausgetreten sein und sich in andere Theile diffundirt haben, um durch eine spätere Differenzirung sich wieder in Körner und Krystalle zu sammeln. Es können aber auch die Blutkörperchen direkt zusammentreten, verschmelzen und ihr Hämatin vereinigen, auf dass es sich durch denselben Akt der Differenzirung in Körner oder Krystalle umwandelt.

(Schluss im nächsten Heft.)

## Erklärung der Tafel III.

- Fig. 1. Mit Hämatin getränkte Epithelialzellen von Hydrops tubae sanguinolentus zum Theil mit abgehobenen Membranen, zum Theil noch im Zusammenhange.
- Fig. 2. Lungenepithelialzellen aus braunem Oedem. (Dieses Heft pag. 356.)
  - a. mit verändertem Hämatin infiltrirt.
  - b. Das Hämatin differenzirt sich zu braunen Körnern.
  - c. Die Körner werden schwarz.
  - d. Schwarze Pigmentzellen.
- Fig. 3. Eiterzellen aus rostfarbenen Granulationen eines Knochen-. geschwürs am Fuss.
  - a. einfache kernhaltige Zellen mit granulirtem Inhalt von allen Entwickelungsstadien. Die kleineren Zellen maßen 0,0042-0,005", ihre Kerne 0,0012; die größeren Zellen 0,006, 0,009, 0,0092-0,010", ihre Kerne 0,0025-0,0036".
  - b. c. Pigmentirte Zellen, theils kernhaltig und mit granulirtem Inhalt, theils kernlos und mit homogenem Inhalt. Die Pigmentkörner rundlich-eckig, gelb und roth.
  - d. Haufen und Scholle von Pigment.
- Fig. 4. Extravasat aus einem geplatzten Graafschen Follikel.
  - a. Entfärbte Blutkörperchen mit dunkeln Körnern.
  - b. Granulirte, farblose Zellen.
  - c. Hämatinhaltige, granulirte Zellen derselben Beschaffenheit.
  - d. Kernhaltige Zellen (Epithelien des Follikels) mit sich differenzirendem Hämatin. An einer derselben ist die Membran durch Diffusion abgehoben; in einer andern sieht man rothe Krystalle.
  - e. Kernlose Zellen, gleichfalls mit Hämatin, in der Differenzirung zu körnigem und krystallinischem Pigment begriffen. An 2 der Zellen hat zugleich Fettmetamorphose begonnen.
  - f. Rother Krystall.
- Fig. 5. Rostfarbene Narbe von einem Geschwür am Unterschenkel.
- Fig. 6. Ochergelbe Narbe von hämorrhagischem Milzinfarkt.

- Fig. 7. Altes Gehirnextravasat.
  - a. Entfärbte Blutkörperchen mit dunkeln Körnern.
  - b. Kernlose Zellen, in allen Uebergangsstufen der Pigmentbildung.
  - c. Scholliges, körniges Pigment.
  - d. Rothe Krystalle.
  - e. Ungeheure Fettaggregatkugel mit Pigmentkörnern.
  - f. Obliterirtes Capillargefäls mit diffusem, körnigem und krystallinischem Pigment.
  - g. Große, gefärbte Scholle mit diffusem und körnigem Pigment.
- Fig. 8. Altes Gehirn-Extravasat.
  - a. Kernhaltige Zelle mit einzelnen Fettmelecülen. b. Mit Pigmentkörnern. c. Mit Fettmolecülen, diffusem und körnigem Pigment. d. Mit diffusem und körnigem Pigment.
- Fig. 9. Melanotischer Krebs vom Auge.
  - a. Freie Kerne mit Kernkörperchen. b. Kernhaltige, granulirte, farblose Zellen. c. Fettkörnchenzelle. d. Kernhaltige, granulirte Zellen mit diffusem Pigment. e. Kernhaltige Zelle mit schwarzem körnigem Pigment.
- Fig. 10. Altes Gehirnextravasat.
  - a. Granulirte Zelle mit einzelnen Fettmolecülen und einem rothen Pigmentkorn. b. Scholle mit braunen Körnern. c. Fettaggregatkugeln mit etwas diffusem, gelbem Pigment. d. Fettaggregatkugel mit einem braunen Pigmentkorn. e. Scholliges Pigment.
- Fig. 11. Rothe Krystalle.
- Fig. 12. Schwarze Krystalle.

## Archiv

für

## pathologische Anatomie und Physiologie

und für

klinische Medicin.

Drittes Heft.

delten Objekt Salpetersäure, so veränderten sich die Haufen kaum: In der Umgegend der Narbe zeigten sich kleine Extravasatslecke in dem Unterhautzellgewebe und Petechien der Haut um die Haarbälge. Das Mikroskop zeigte hier rothe Conglomerathausen, an denen nichts Bestimmtes zu erkennen war und die oft dicken Schollen glichen. An einzelnen sah man eine glänzendrothe, in Kali heller werdende und in Schwefelsäure lösliche, in der Mitte angehäuste Masse, die von einem blassen, schollenartigen Saum umgeben wurde. (Vergl. Gluge, dieses Archiv pag. 389.)

Fall IX. Joh. Schulz, gestorben am 27. August 1845 an Lungenödem, nachdem er längere Zeit am Bruch des Schenkelhalses behandelt war. Bei der Section findet sich außer einer in der Heilung begriffenen Brigthschen Nierenkrankheit eine excedirende Fettsucht und eine intensiv schwarze Färbung der ganzen Dick darmschleimhaut, von der nur die Drüsenstellen verschont blieben. Unter dem

Behandlung von Proteinsubstanzen mit Kali und Schwefelsäure gewonnen) zurückzuführen sei. Da es nicht bekannt war, dass bei der Einwirkung von Kali und Schwefelsäure auf leimgebende Gewebe Erythroprotid entstehe, so war ein Irrthum leicht möglich. Um indess andere Beobachter vor ähnlichen Fehlern zu bewahren, will ich in Kurzem die wichtigeren Punkte mittheilen. Wenn man Bindegewebe mit überschüssigem Kalihydrat behandelt, so wird es durchsichtig, gallertartig und quillt auf; wäscht man das Kali dann mit destillirtem Wasser aus und setzt concentrirte Schweselsäure zu, so wird das Bindegewebe intensiv roth, vom Fleischfarbenen bis zum dunkeln Violett, allmählich verschwindet die Farbe wieder und es bleibt nur das elastische Gewebe zurück. — Zur Vergleichung versuchte ich dieselbe mikrochemische Reaktion an wohl ausgewaschenem Faserstoff aus frischem Blut. Durch Kali wurde er ganz gallertartig, dann ausgewaschen und mit concentrirter Schwefelsäure behandelt, wurde er erst ganz blass, allmählich stellte sich eine leicht rosige, an dickeren Stellen rothgelbe Färbung ein. Nach etwa 16 Stunden waren die letzteren Stellen intensiv blauviolett, schon dem blossen Auge erkennbar; die übrigen farblos. Als nun von Neuem concentrirte Schwefelsäure zugesetzt wurde, wurden die blauen Stellen wieder rosa, die übrige Masse blass. Darauf Ammoniak zugethan, wurde die Masse weiß, unter dem Mikroskop gelblich; die rosafarbenen Stellen wieder blau. -Ich enthalte mich jedes Schlusses aus diesen Beobachtungen; es scheint mir aber, als wenn dieselben wohl zu einer genaueren chemischen Untersuchung aufforderten.

Mikroskop sah man die glänzenden, schwarzen Körner, welche J. Vöb! gel (Icon. Tab. IX. fig. 11.) so schön abgebildet hat. Bei Behandlung mit Schwefelsäure wurden sie allmählich röthlich, dann gelblich, endlich verschwanden sie ganz. Als die schwarze Darmschleimhaut anhaltend mit Terpenthinol gekocht wurde, verwandelte sich ihre Farbe in eine schmutzig gelbe; das Terpenthinöl wurde dann durch Auskochen mit Alkohol möglichst entfernt und nun zeigten sich die Körner glänzendroth, ganz ähnlich denen in Fußgeschwürsnarben. Sie quollen in Kali auf, veränderten sich durch darauf folgenden Zusatz von Salpetersäure gar nicht, während sie sich in Schwefelsäure zu einer hellgelben Flüssigkeit lösten. Kochte man die Darmschleimhaut mit Kalilauge, so verwandelte sich die schwarze Färbung allmählich in eine braunrethe und man sah unter dem Mikreskop nur noch Fett und die Körner, welche glänzend und gelbroth aussahen, zuweilen ein fast krystallinisches Aussehen hatten, anderemal rund, oval, eckig, mit Vorsprüngen oder Ausbuchtungen, größer oder kleiner erschienen. Diese Masse mit überschüssiger concentrirter Schwefelsaure übergossen, löste sich auf, wurde hellgelb, an einzelnen Stellen grüttlichgelb und zeigte dann die Färbungen des Erythroprotids so intensiv, wie man sie nur bei der Einwirkung von Salpetersaure auf zerfallenen Faserstoff sehen kann. (Zeitschr. f. rat. Med. Bd. V. pag. 237.) Von den Rändern her wurde sie zuerst gelbröthlich, dann brennend scharlachroth, endlich immer mehr in's Blaue ziehend, briliant violett, fast ganz blau; erst spät ging diese Farbe in ein sehmutziges Braun über. Während dieser ganzen Zeit sah man Fetttröpfchen, an denen sich die der ganzen Flüssigkeit anhaftende Farbe auf's Lebhasteste darstellte.

Fall X. Pauline Wiegert, Dienstmädehen von 21 Jahren, starb am 31. August 1845 an lieotyphus. In dem einen Eierstock fand sich außer 2 ziemlich langen Corpora lutea ein mit einem alten Extravasat gefülltes Graafsches Bläschen von der Größe einer starken Haselnuß. Die in demselben enthaltene Masse war rothbraun, rostfarben, hie und da dunkel ocherfarben, ziemlich consistent, beim Druck in einen dicken Brei zerfallend. Außer einigen Faserstoffschollen fand sich darin eine ungeheuere Masse entfärbter Blutkörperchen und rother Conglomeratkugeln. Die entfärbten Blutkörperchen (Tab. III. fig. 4u. fig. 7a.) maaßen 0,0014—0,0019 Par. Lin.; sie bestanden meist aus einer sehr blassen, aber noch sichtbaren Hülle, an deren Rande 1—4 scharf begrenzte, dunkel contourirte, innen helle

Körperchen lagen. Häufig sah man auch diese letzteren Körperchen ganz frei; sie maassen 0,0002-0,0005" Wasser und concentrirte Kochsalzlösung, Schwefelammonium und Kalilauge veränderten sie nicht; in diluirter Essigsäure wurden sie blasser und verschwanden allmählich, in concentrirter sogleich; concentrirte Schwefelsäure machte sie sogleich verschwinden (pag. 384). Die rothen, zaweilen schwarz erscheinenden Conglomeratkugeln maassen 0,0042 - 0,0101", meist 0,0069". Sie waren entweder ganz rund, sphärisch, oder mehr unregelmässig; immer erschienen sie körnig. Nie konnte ich an ihnen eine Zellenmembran wahrnehmen, nur bei Behandlung mit Essigsäure quoll ein leichter, durchsichtiger Rand auf. Kaustische Alkalien veränderten sie fast gar nicht; concentrirte Schwefel- und Essigsäure machte sie durchsichtig und liess nur kleine Fetttröpschen zurück; ein Kern wurde nie deutlich. Kochte man die ganze rostsarbene Masse in Kali, so löste sie sich zu einer grünlich gelben Flüssigkeit, in der Schwefel-, Salpeter- und Essigsäure eine leicht gelbliche Trübung hervorriefen, Schwefelammonium keine Veränderung hervorbrachte. — Die Wand des Follikels, in welchem diese Masse enthalten war, zeigte sich glatt, intensiv schwarz, etwas über 1 Linie dick; sie bestand aus einer sehr dichten Bindesubstanz, die beim Fasern in breite Bündel zerris, zwischen denen in Reihen und Haufen ein intensiv schwarzes Pigment gelagert war. Diels bestand aus Körnern von verschiedener Größe, meist von der Größe der Blutkörperchen, mit scharfer, aber nicht runder. Contour, meist an der Peripherie mit einem feinen, hellen Serum (Tab. III. fig. 10c.); daneben fanden sich aber auch ganz kleine, intensiv schwarze Körner mit Molecularbewegung und größere Conglomerate. An dem innern Umfange der Wand des Follikels sah man allerlei Uebergänge der dunkelrothen Kugeln zu schwarzen. In Kali war das schwarze Pigment unlöslich, in Schwefelsäure wurde es zuerst röthlich, dann gelblich und verschwand schliesslich. (Eine Vergleichung mit schwarzem Lungenpigment zeigte das letztere in Kali und Schwefelsäure unverändert.) — In dem Eierstock der andern Seite fand sich außer 3 Corpora lutea gleichfalls ein Follikel-Extravasat, aber von älterem Datum. In der Höhlung lag eine eigenthümlich schwarzrothe, leicht rostfarbene, mürbe Substanz; die Wand war ziemlich dick und schwarz. In derselben zeigten sich schwarze und rothe Körner, haufenweis in Reihen geordnet, wie bei den Fussgeschwürsnarben; zuweilen war der Gedanke an obliterirte Capillargefäße (Tab.: III.

fig. 7f.) nicht abzuweisen, denn man sah blasse, an beiden Seiten begrenzte Streifen oder Cylinder, in denen sehr feine, schwarze Körner in langen Reihen lagen. In Schwefelsäure löste sich Alles, nachdem die schwarzen Körner zuerst gelblich geworden waren; nachher, ziemlich spät, trat eine grüne Farbe auf, die schnell in Blau und dann in ein leichtes Rosa überging. — Die Corpora lutea bestanden fast ganz aus Fettaggregatkugeln, zwischen denen hie und da ein schwarzes oder rothes Pigmentkorn eingestreut war.

Fall XI. Rekatsch geb. Heffner stirbt am 27. August 1845 an Krebs des Magens, der Leber und des Bauchfells. Am Darm, sowohl an der freien, als an der dem Mesenterial-Ansatze entsprechenden Seite, hingen an dünnen Stielen blumenkohlartige Massen, von denen einige intensiv dunkelroth gefärbt waren (hämorrhagischer Krebs). Auf dem Durchschnitt sah man ziemlich homogene, leicht grumöse, im Umfange gelbweiße, in der Mitte orange- und mennigfarbene Massen. Unter dem Mikroskop bestanden dieselben aus einer strukturlosen, hie und da mit Fetttröpfchen untermischten, etwas körnigen Substanz von der chemischen Beschaffenheit der Proteinsubstanzen (Faserstoff); dieselbe war ohne alle Elasticität und in allen möglichen Formen spaltbar, so dass man bald lange, glatte und breite Fasern und Schollen, runde zellenartige Stücke, Dinge wie Tuberkelkörperchen etc. darstellen konnte. (Vergl. Zeitschr. für. rat, Medicin, Bd. V. pag. 220.) Darin erblickte man kleine, rundliche oder eckige, intensiv rothbraune, glänzende Körper; oft größere, längliche oder rundliche, sehr dunkle, fast schwarzbraune Massen, oder auch wohl diffuse, hellgelbe, nirgends körnige Infiltration. Die glänzenden Körper sah man häufig von einem hellen, einer Zellenmembran ähnlichen Saum umgeben. Krystalle fanden sich nur selten Mit Schwefelsäure behandelt, wurde die Masse zuerst intensiv rothbraun, dann zerstreute sich der Farbstoff, indem er sich auflöste und leicht rosig wurde. Erst spät trat eine grüne und dann eine blaue Färbung ein. Behandelte man ein größeres Stück mit Schwefelsäure, so konnte man diese Veränderungen schon mit blossem Auge verfolgen, wie sie vom Rande aus eintraten; die grüne Farbe hielt sich in einem solchen Stück 24 Stunden lang.

Fall XII. In den Lymphdrüsen eines am Rotz gestorbenen Pferdes\*) fanden sich ziemlich erweiterte Venen, die alte, orangen-

<sup>\*)</sup> Andral (Path. Anat. I. p. 367) erwähnt der Färbungen, welche die Lymphdrüsen rotzkranker Pferde darbieten, als sehr gewöhnlicher

farbene Gerinnsel enthielten. Die am meisten gelb gefärbten Stellen bestanden nur aus kleinen rothen Krystallen, welche mit Schwefelsäure rothbraun, grün, blau, schmutzig braun und gelb wurden. In Kali löste sich Alles zu einer hellgelben Flüssigkeit; setzte man dann (unter dem Mikroskop) Salpetersäure hinzu, so wurde sie zuerst schmutzig braun, dann schön hellgrün, dann blau, darauf rosa, dann intensiv braunroth, endlich schmutzig gelblich. Diese Uebergänge geschahen viel schneller als bei der Schwefelsäure, markirten sich durch schärfere Linien und man sah oft am Rande her lauter concentrische Regenbogenkreise liegen.

Fall XIII. Boltmann, 74 Jahr alt, stirbt am 22. Aug. 1845, nachdem er seit 2 Jahren an Hemiplegie gelitten. Bei der Sektion fanden sich auf der Oberfläche beider Thalami alte apoplektische Heerde, flache, mit seröser Flüssigkeit gefüllte Cysten, deren Decke leicht zerriss und dann eine etwas zottige, rothbraune Wand sehen liels. Darin fanden sich ganz große, bis 6" lange rothe Krystalle neben vielem Fett, öfter zu zweien hinter einander liegend, in Drusen oder strahlig zusammenlaufend; daneben rothe Conglomeratkugeln, Haufen von rundlich-eckigen, rothglänzenden Körpern, welche zuweilen ein fast krystallinisches Aussehen hatten. Die Behandlung mit Schwefelsäure zeigte die schönsten Farbenveränderungen. Haufen wurden zuerst rothbraun, dann grün, gingen dann in das schönste Lasurblau über, dem ein mattes Fleischfarben, endlich ein helles Gelb, zuletzt ein schmutziges Gelbweiss folgten. Die intensivste Färbung war stets an dem Haufen, von da nahm die Intensität strichförmig nach dem Umfange der Lösung zu ab (Regenbogen). Die Fetttröpfehen erschienen dann gewöhnlich in der Farbe der Flüssigkeit, die sie umgab, ja noch intensiver; namentlich sah man öfter große rothe Kugeln. Später verschwand diess Alles.

Die vorstehenden Untersuchungen, welche sämmtlich schon vor längerer Zeit angestellt sind und mit welchen man die von mir an den Nieren Neugeborner angestellten und in den Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe, Bd. II. p. 201, veröffentlichten vergleichen mag, habe ich in Substanz mitgetheilt, weil man daraus am besten ersehen wird, in welcher

Erscheinungen. Melanotische Ablagerungen habe ich bei solchen Thieren auch in der Zirbeldrüse gesehen.

Art sich diese Dinge darstellen. Ich könnte sie leicht noch vermehren, allein sie werden genügen, zu zeigen, dass eine vollkommene Isolation der Pigmentstoffe behufs einer genauen chemischen Analyse in den meisten Fällen ganz unmöglich ist und dass ferner an diesen Stoffen eine so große Reihe fortgehender Umwandlungen geschieht, dass man nicht daran denken darf, jede dieser Umwandlungen zu einer gesonderten Untersuchung zu bringen, bevor es nicht gelungen ist, die ganze Reihe oder einzelne Stusen derselben außerhalb des Körpers künstlich darzustellen. Die Versuche, welche ich zur Erreichung dieses Zweckes bisher angestellt habe, sind fast ganz erfolglos geblieben, indess gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass man bei einer möglichst vollständigen Vereinigung der im Körper gegebenen Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Abschluss der Lust etc.) endlich doch an's Ziel gelangen wird.

Betrachten wir nun die einzelnen Veränderungen, welche wir durch die Einwirkung chemischer Reagentien auf die Pigmentstoffe erlangt haben, so finden wir, dass das Kalihydrat eines der wirksamsten Mittel ist. Allein im Ansange der Metamorphosen-Reihe, bei einer gewissen Crudität des Pigments, und wiederum späterhin, wo dasselbe einen zu hohen Grad von Dichtigkeit erlangt hat, wirkt es fast gar nicht ein. Am lebhastesten ist seine Einwirkung auf das dissuse gelbe Pigment, nächstdem auf die Krystalle, am geringsten auf die goldgelben, rothgelben und schwarzen Körner, bei manchen Arten der letzteren, sowie bei den schwarzen Krystallen sehlt sie gänzlich. In allen Fällen, wo es einwirkt, entwickelt sich zunächst die gelbe oder rothe Farbe lebhaster, sie bekommt ein brennenderes, mehr in's Purpurroth ziehendes Aussehen. Nach einiger Zeit sieht man die Masse sich lockern, sie nimmt einen größeren Raum ein, rings umher bildet sich ein gelber oder rother Hof, indem gefärbte Theilchen sich in der umgebenden Flüssigkeit vertheilen, kurz die ganze Pigmentmasse geht in Lösung. (Verh. d. Ges. f. Geburtsh. pag. 200.) Wollte man sich indess diesen Vorgang als eine ganz einsache Lösung

vorstellen, so würde man sich täuschen, da gerade das eigentliche Kriterium der Lösung, die Möglichkeit, den gelösten Stoff wieder als solchen darzustellen, fehlt. Wie man auch diese Kalilösungen behandelt, so erhält man daraus doch höchstens eine ganz geringe Menge organischer Substanz, welche, wenn sie durch Säuren niedergeschlagen wird, grünliche Flocken bildet. Auch sieht man, namentlich bei der mikrochemischen Behandlung der Krystalle durch Kalihydratlösung, dass an der Stelle des Krystalles eine geringe Menge ungelöster, aber nur undeutlich gefärbter Substanz zurückbleibt, so dass also die Einwirkung des Mittels als Lösung bei gleichzeitiger chemischer Zersetzung betrachtet werden muss.

Nächstdem kommen die Farbenveränderungen, welehe an gewissen Pigmenten durch concentrirte Mineralsäuren hervorgerufen werden. Dieselben bestehen darin, dass die gelbe oder gelbrothe Farbe zuerst in Braunroth, dann in Grün, Blau, (Violett,) Rosa übergeht und zuletzt durch ein schmutziges Gelb verschwindet (Fall X-XIII.). Die einzelnen Stadien dieser Uebergänge sind nicht immer gleich deutlich und nie von gleicher Dauer; am constantesten und längsten sind die 3 ersten (Braunroth, Grün, Blau) zu betrachten. Ich wurde auf diese Erscheinungen zuerst durch die schon pag. 394 angeführten Angaben von Zwicky, welche freilich sehr unvollkommen und selbst unrichtig sind, aufmerksam gemacht. Diese beziehen sich auf das Verhalten der Krystalle und des Fettes gegen concentrirte Schwefelsäure. Was aber zunächst das Fett anbetrifft, so habe ich nie gesehen, dass es sich bei der mikrochemischen Behandlung mit kalter Schweselsäure aufgelöst hätte, und ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Färbung desselben nur scheinbar ist, indem die Farbe des Menstruums, in welchem die Fetttröpfchen schwimmen, hauptsächlich an der Oberfläche des letzteren deutlich wird (Fall IX. XIII.). Es scheint mir daher als ob die sphärischen Fetttröpschen hier als Convexspiegel dienen. - Wie wirkt nun aber die Schwefelsäure auf die Krystalle? Wenn man langsam kalte concentrirte Schwefel-

säure zu dem mikroskopischen Objekt treten lässt; so sieht man, dass die Krystallsorm allmählich schwindet, die Ecken und Kanten sich abrunden und so ein unregelmässig rundlicher Körper entsteht, der sich mehr und mehr, theils durch Einschrumpfung, theils durch Substanzverlust, verkleinert, bis zuletzt nur ein feines, leicht körniges Wölkchen zurückbleibt. Die Farbe des Krystalls wird dabei ansangs gewöhnlich dunkler, braunroth oder schwärzlich, und die Farbenveränderungen stellen sich entweder nur im Umfange desselben ein oder treten doch erst spät an dem schon veränderten, nicht mehr krystallinischen Körper hervor. Es ist also eigentlich weder die Farbenveränderung eine Erscheinung an dem Krystall, noch besteht die Einwirkung der Schweselsäure in einer Lösung desselben. Wäre es eine Lösung, so müsste man aus derselben die färbende Substanz in irgend einer Form wieder darstellen können, allein, so oft ich diess auch versucht habe, so ist es mir doch nicht im Geringsten gelungen. Man muß daher sagen, dass die Schwefelsäure nicht bloss den Krystall, sondern auch den Farbstoff zerstört, chemisch zersetzt, und dass während dieses Zersetzungsprozesses eine Reihe von Farbenveränderungen auftritt, deren einzelne Glieder als Stadien jenes Prozesses aufzufassen sind.

Die beiden Hauptsragen, welche sich nun darbieten, sind die, ob die Farbenveränderung nur von den Krystallen ausgeht, und ob sie nur durch Schweselsäure hervorgebracht wird. Was die erstere anlangt, so haben wir schon (Fall X.) gesehen, dass sie auch bei Abwesenheit der Krystalle erscheint, und ich habe mich durch häusig wiederholte Untersuchungen überzeugt, dass sie sowohl an dissusem, als körnigem Pigment vorkommt. Wenn z. B. die hämorrhagischen Milzinsarkte (pag. 376, 387) sich zurückbilden, einschrumpsen und gelbweise oder gelbrothe Knoten entstehen, so sindet man eine dissuse gelbe Masse, in der zuweilen spärlich kleine Krystalle oder Körner eingestreut sind (Tab. III. sig. 6.). Diese Masse zeigt stets gegen Schweselsäure die erwähnten Reactionen. Dieselbe Erscheinung habe ich bei dissusem gelbem Pigment, von Extra-

wasaten des Gehirns und in Tuberkelhöhlen entstanden, gesehen. Für das körnige Pigment kann der 9te Fall als Beispiel dienen. Im Allgemeinen hat man selten Gelegenheit, reine Beobachtungen darüber anzustellen, da man nur wenige Fälle findet, wo dem reaktionsfähigen, körnigen Pigment nicht entweder diffuse oder krystallinische Massen beigemischt sind.

Die zweite Frage betreffend, so habe ich nie gesehen, dass andere, als concentrirte Mineralsäuren, eine auch nur entfernt ähnliche Erscheinung hervorbrächten. Aber auch unter diesen ist es in der großen Mehrzahl der Fälle nur die Schwefelsäure, welche den Effekt deutlich erkennen lässt. Die Salpetersäure pflegt auch dann, wenn sie sehr concentrirt angewendet wird, keine andere Erscheinung zu bedingen, als eine dunklere, schwärzere Färbung des Pigmentes; die Salzsäure macht meist gar keine Veränderung. Da mir indess gerade dieser Punkt einer weiter unten zu berührenden Frage wegen sehr am Herzen lag, so habe ich meine Nachforschungen darüber sehr häufig wiederholt und allmählich wenigstens etwas günstigere Resultate erlangt. Zuerst fand ich (Fall XII.), dass in manchen Fällen die vorgängige Einwirkung der Kalihydratlösung den Farbstoff dahin disponire, dass er sich gegen Salpetersäure ebenso verhielt, wie sonst gegen Schwefelsäure, daß sie ihn also "außchlösse". Wie ich oben gezeigt habe, so wirkt das Kalihydrat wirklich auflockernd, zertheilend auf das Pigment, und man könnte also schließen, daß ein loserer Cohäsionszustand des Pigments die Einwirkung der Mineralsäuren befördere. Dafür sprach auch der Umstand, dass selbst die Schweselsäure nach vorgängiger Kalibehandlung ungleich schneller einwirkt, sowie der, dass diffuees gelbes Pigment viel leichter die Schweselsäure-Reaction zeigt, als körniges und krystallinisches. Meine Aufmerksamkeit war daher vorzugsweise auf das diffuse Pigment gerichtet, und hier ist es mir in der That vor einiger Zeit gelungen, ein Objekt zu sinden, welches auf die blosse Einwirkung der Salpeter - und Salzsäure schnell und deutlich reagirte. Bei der Section einer Geisteskranken fand sich nämlich ein geplatztes Aneurysma der Aort. fossae Sylvii, welches sein

Blut in das umliegende lockere Bindegewebe der pia mater, besonders an der Spitze des mittleren Hirnlappens, ergossen hatte. Das Extravasat war zum Theil schon bedeutend verändert und zeigte an mehreren Stellen eine intensiv orange, hie und da in's Grünliche ziehende Färbung. Die mikroskopische Untersuchung wies ein fast ganz homogenes, gelbes Pigment nach, welches sowohl mit Schwefel – als mit Salpetersäure die ganze Farbenreihe (Braunroth, Grün, Blau, Roth, Gelb) durchging, und mit Salzsäure die ersten Glieder derselben gleichfalls in vollkommener Klarheit erblicken ließ.

Hierher gehören endlich die aus Extravasaten in den Nieren Neugeborener entstandenen Pigmente, welche ganz eigenthümliche Abweichungen zeigen (Verh. d. Ges. f. Geburtsh. II. pag. 201). Einmal fehlt nämlich constant an ihnen die grüne Farbe zwischen der braunrothen und blauen, welche letztere immer einen Stich in's Röthliche hat und häufig entschieden Violett ist; sodann treten die Farbenveränderungen leichter und vollständiger auf die Einwirkung von Salpetersäure, als von Schwefelsäure ein, die gewöhnlich erst nach vorgängiger Kalibehandlung reagirt.

Wir sehen also, dass im Allgemeinen das aus Blutumwandlung hervorgehende Pigment, mag es diffus, körnig oder krystallinisch sein, auf gewissen Stufen seiner Bildung durch concentrirte Mineralsäuren so zersetzt wird, dass die einzelnen Zersetzungsproducte in aufeinander folgender Stufenreihe braun- oder purpurroth, grün, blau, violett, roth, gelb erscheinen. Betrachten wir jene Umstände genauer, so sinden wir, dass dazu eine geringere Cohäsion, eine feinere Zertheilung des Pigmentes und ein bestimmter Grad der Veränderung des Hämatins gehört. Die mitgetheilten Beobachtungen, namentlich die 6te - 9te haben gezeigt, dass namentlich die rothen und gewisse schwarze körnige Pigmente, sowie die im Uebergange zu Pigment begriffenen, noch hämatinhaltigen Gebilde nichts Aehnliches darbieten; dasselbe ist von dem schwarzen krystallinischen Pigment zu sagen. Ueberall dagegen, wo sich die rothen Krystalle finden, und in den meisten Fällen, wo hell-, goldgelbes, diffuses Pigment vorkommt, kann man darauf rechnen, die Farbenveränderung insbesondere bei Zusatz von Schwefelsäure eintreten zu sehen. Wodurch es aber bedingt wird, dass bald die eine, bald die andere Form intensiver hervortritt, dass namentlich sowohl das Roth, als, wie bei den Nieren Neugeborner, das Grün zuweilen ganz ausfallen, kann ich bis jetzt nicht nachweisen, jedoch scheint der Umstand, dass ich einmal bei direkter Einwirkung der Salpetersäure auf das Nierenpigment Neugeborener nicht eine schließliche Zerstörung desselben, sondern vielmehr die Zerstreuung einer homogenen Masse von der Farbe des Blutes gesehen habe, auf eine von der gewöhnlichen überhaupt abweichende Metamorphosenreihe hinzudeuten.

Die mikrochemische Einwirkung anderer chemischer Substanzen, als des Kalihydrats und der concentrirten Mineralsäuren hat mir kein erwähnenswerthes Resultat gegeben. Nur die Essigsäure wirkt zuweilen auf die diffusen gelben Pigmente, in seltenen Fällen auch auf die körnigen gelben (Fall VI.) lösend ein. Alkohol und Aether sind vollkommen wirkungslos.

Durch diese Erfahrungen widerlegt sich ein Theil der über die Natur der besprochenen Substanzen aufgestellten Ansichten von selbst. Ich will nur derjenigen noch gedenken, welche diese Pigmente als Fett betrachtet haben, da sie die zahlreichsten Anhänger zählt. Es gehören dazu Scherer, Zwicky und Lebert. Der letztere (Physiol. path. II. p. 262) erwähnt als eines Bestandtheiles krebsiger Geschwülste ein gelbes Pigment, dem er den Namen Xanthose beilegt, während die meisten französischen Untersucher es als matière jaune bezeichnen. Zuweilen fand er es unter der Form kleiner unregelmässiger Körner (grumeaux). Aufmerksame mikroskopische Untersuchungen, sagt er, hätten ihn überzeugt, dass es nicht veränderter Blutsarbstoff, sondern ein eigenthümlich gelbes Fett sei. Da er weiter nichts angiebt, so lassen sich seine Mittheilungen natürlich gar nicht gebrauchen, da es einhellt, dass in solchen Dingen eine mikroskopische Untersuchung nicht entscheidend sein kann. Indes habe ich selbst das gelbe Pigment des Krebses wiederholt untersucht (vgl. pag. 173, 186) und kann versichern, das dasselbe sich in nichts von den bisher behandelten Formen unterscheidet. Dasselbe kommt sowohl diffus, als körnig und krystallinisch vor, und verdankt seine Entstehung entweder Extravasaten in das Krebsgewebe, wie es den von mir als hämorrhagische bezeichneten Arten eigenthümlich ist (Fall XI.), oder der Obliteration von Gefäsen in der Krebsnarbe. Ueberall zeigt es aber die wesentlichsten chemischen Unterschiede von Fett. — Scherer's Angabe von Cholesterin kann, wie ich schon erwähnte (pag. 393), unmöglich ein Untersuchungsresultat sein. Zwicky scheint sich dadurch verleiten gelassen zu haben, das in den Corpora lutea die Krystalle nach Behandlung mit Aether, also nach Wegnahme des sie verdeckenden Fettes deutlicher hervortraten.

Uebersieht man dagegen die von uns mitgetheilten Resultate der chemischen Untersuchung der gelben und gelbrothen Pigmente, so wird man ohne Zweisel sehr lebhast an eine andere, schon längst im Körper bekannte Substanz erinnert, nämlich an den braunen Gallenfarbstoff, Biliphäin (F. Simon) oder Cholepyrrhin (Wöhler). In Wasser fast unlöslich, in kaustischen und kohlensauren Alkalien mit brauner oder gelber Farbe löslich, geht dieser Stoff bei Zutritt von Sauerstoff (Gmelin) und unter der Einwirkung von Mineralsäuren eine Reihe von Veränderungen ein, welche unter verschiedenen, noch nicht genau bekannten Verhältnissen bald vollkommener, bald unvollkommener hervortritt, am vollständigsten bei der Einwirkung von Salpetersäure auf alkalische Lösungen zu sein pflegt, und mit Farbenveränderungen verbunden ist, welche in ihrer vollständigsten Erscheinung gleichfalls die Skala: Braun, Grün, Blau, Violett, Rosa, Gelb durchgehen. Eine Vergleichung unserer Pigmente mit dem Gallenfarbstoff ist daher unabweisbar. Dabei drängt sich dann vornehmlich die Frage auf, ob überhaupt eine Differenz zwischen beiden besteht und ob nicht vielleicht die Pigmente durch eine Ablagerung von wirklich präformirtem Gallenfarbstoff entstanden

sind. Gegen die letztere Annahme lässt sich mit schlagender Ueberzeugung darthun, dass die, wie immerhin dem Gallensarbstoss ähnlichen Pigmente aus anderen gesärbten Substanzen entstehen, welche nicht die geringste Aehnlichkeit mit Gallenfarbstoff haben. Wie? Wenn irgendwer ein Gehirnextravasat oder ein Venengerinnsel in seinen allmählichen Veränderungen verfolgt, sollte ihm darüber ein Zweisel bleiben, dass die Aehnlichkeit mit dem Gallenfarbstoff erst nach und nach an einer Substanz hervortritt, die anfangs ganz verschieden davon war? Ueberdies ist die chemische Uebereinstimmung durchaus nicht vollkommen. Der Gallensarbstoff ist nach Scherer (Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 53, Hst. 3.) in Weingeist und Alkohol leicht, in Aether schwer löslich; das ihm ähnliche Pigment habe ich Monate lang mit den erwähnten Substanzen warm und kalt behandelt, ohne irgend eine Veränderung zu finden. Die Farbenveränderungen treten an dem Gallenfarbstoff am lebhastesten bei Zusatz von Salpetersäure, an dem Pigment bei Zusatz von Schwefelsäure auf; bei manchen Pigmenten, z. B. dem aus den Nieren von Neugeborenen, fehlt constant die grüne Farbe, während sie bei dem Gallenfarbstoff die constanteste ist. Die Einwirkung des Kalihydrats auf das Pigment ist, wie ich gezeigt habe, Lösung mit gleichzeitiger Zersetzung, während sie bei dem Gallenfarbstoff wesentlich in einer Lösung besteht und die Zersetzungs-Erscheinungen erst bei längerer Einwirkung deutlich werden. Von einem besonderen Gewicht ist ferner die Bildung von gelbrothen Pigment-Krystallen, während eine Krystallisationsfähigkeit des braunen Gallensarbstoffes nicht bekannt ist. Berzelius (Thierchemie pag. 285) erhielt einmal aus der Ochsengalle kleine rothgelbe Krystalle, die er Bilifulvin nannte; leider sind sie aber weder von ihm, noch von einem anderen genauer untersucht worden, wie denn in der letzten Zeit die Chemiker sich fast nur um Bilin und Choleinsäure gestritten, oder gar, wie Liebig, sich angestellt haben, als ob der Gallensarbstoff nur ein Accidens sei. Bizio (Giornale di Fisica VI. p. 446., Froriep's Notizen 1824, Febr. No. 121.) fand einmal in der krankhaft verVenedig starb, einen eigenthümlichen, in durchsichtigen, smaragdgrünen, rhomboidalen Krystallen anschießenden Farbstoff, den er Erythrogen nannte; derselbe ist seitdem nicht wieder beobachtet worden. Die Aehnlichkeit dieser Substanz mit unserem Pigment ist sehr gering, denn, abgesehen von der Krystallform, beschränkt sie sich fast allein darauf, daß die Salpetersäure (bei gleichzeitiger starker Erhitzung) einige Farbenveränderungen (Grün, Rosenroth, Purpur) daran hervorbrachte; ihre Löslichkeit in Alkohol und fetten Oelen, der Mangel einer Veränderung durch Schwefelsäure, die Eigenschaft, sich beim Erhitzen unter Bildung purpurfarbener Dämpfe zu verslüchtigen etc. finden sich bei den Pigment-Krystallen nicht vor.

Werfen wir noch einen Blick auf die übrigen Farbstoffe des Körpers, so finden wir Substanzen, die den unsrigen bald mehr, bald weniger unähnlich sind, beim Blut, dem Harn und der Haut angegeben. Die Angaben darüber sind zum größeren Theil in Simon's Medic. Chemie gesammelt. Der von Sanson im Ochsenblut gefundene und mit Gallenfarbstoff für identisch gehaltene, gelbe Farbstoff ist ganz verschieden von den unserigen. Der blaue Farbstoff, den derselbe Untersucher, sowie Lassaigne und Lecanu aus dem Blute, Chevreul aus der Galle dargestellt haben, unterscheidet sich gleichfalls. Der blaue Harnsarbstoff der meisten Beobachter zeigt gar keine Aehnlichkeit; nur das Cyanurin von Braconnot lässt in Beziehung auf die Farbenveränderungen, die es durch Alkalien und Säuren erfährt, eine gewisse Vergleichung zu, indess ist diese eben so wenig hier, als bei dem von demselben Gelehrten untersuchten grünen Harn (Journ. de Chim. 1845, Nov. p. 369.) durchzusühren. Ich hatte selbst Gelegenheit, einen blauen Harnfarbstoff zu untersuchen, der am meisten Aehnlichkeit mit dem von Spangenberg beschriebenen hatte, sich aber dadurch unterschied, dass er aus kleinen, krystallinischen Nadeln bestand. Er bildete sich in dem Harn eines schwächlichen, an Blasenschmerzen und Incontinenz leidenden Knaben. Frisch sah dieser Harn sehr blass und leicht gelblich aus, und

28\*

erst beim Stehen an der Lust ließ er kleine blaue Flocken sallen, die unter dem Mikroskop aus einem Hausenwerk indigblauer, strahliger Nadeln bestanden und durch eine mikrochemische Behandlung gar keine Veränderung erfuhren. Die schwarzen Harnfarbstoffe, wenn die schwarze Farbe des Harns nicht bloss durch eine ungewöhnliche Concentration des Harns (pag. 350) bedingt wird, lassen gar keine Zusammenstellung zu. - Die Ausscheidungen auf der Haut sind meist zu wenig untersucht, um eine genaue Berücksichtigung zu verdienen. In dem Fall von Büchner (Schmidt's Jahrb., Bd. 36. No. 2), wo bei einer 42jährigen Frau während der Schwangerschast sich auf der Haut Knoten bildeten, die nachher indigblaues Pigment absonderten, welches die Wäsche färbte, ist gar keine chemische Analyse gemacht worden. Aus einem anderen Falle, den ich schon bei einer früheren Gelegenheit (Zeitschr. f. rat. Med. Bd. V. pag. 239) erwähnt habe, wo bei einem Hydropischen blaues Serum ausfloss, das durch Säuren roth und an der Lust grün wurde, ist mindestens nichts zu schließen. Vergleicht man damit andere Fälle, wo schwarzes, russartiges Pigment auf der Haut sich in Knoten oder diffus bildete, so lässt sich die Möglichkeit, dass diese Dinge aus dem Blutfarbstoff entstehen, wenigstens nicht abläugnen. Man vergleiche den Fall von Schilling (De melanosi. 1831. p. 32), wo bei einem Neugeborenen nach einer vorgängigen Hyperämie die ganze Haut wie mit Lampenruss beschlagen war und das Linnen schwarz färbte; den von Vogel (Path. Anat. pag. 163), wo bei einem Hämorrhoidarier unter der Conjunctiva aus einem spontanen Extravasat schwarzes Pigment entstand, endlich den von Teevan (Med. chir. Transact. 1848. XXVIII. 2 Ser. X.), wo bei einem 15jährigen Mädchen an der Stirn eine schwarze, mikroskopische Körner enthaltende Masse abgesondert wurde, die aus Kohlenstoff, Eisen in einer unbekannten Verbindung, Kalk, thierischer und fettiger Materie, Phosphaten und Chloriden von Alkalien bestand. Solche Fälle sind dann sehr wohl zu unterscheiden von andern, in denen die Abstammung des Pigmentes aus dem Blute ungleich zweiselhaster ist, z. B. von dem von Aran (Gaz. des höp. 1846. Nr. 118.) wo sich bei einem an erweichten Tuberkeln des Pankteas leidenden Mann eine allgemeine schwarze Hautsarbe bildete, die ihren Sitz im rete Malpighi hatte. — Endlich könnte man hier noch an die Farbstosse des Hühner-Ei's erinnern. Gobley (Compt. rend. XXI. p. 766.) fand, wie Chevreul, einen gelben und einen rothen, die er nicht vollständig isoliren konnte, doch schien der rothe in Alkohol leichter löslich zu sein, als der gelbe. Der rothe enthält Eisen und ähnelt dem Blutsarbstoss, der gelbe dem Gallensarbstoss.

Kehren wir damit wiederum zu der Vergleichung unserer Pigmente mit dem Gallenfarbstoff zurück, so können wir die Bemerkung nicht unterdrücken, dass jeder Beobachter sich an den einzelnen Fällen, wo ihm die Pigmente, namentlich das krystallinische, vorkommen, gewiß besser überzeugen wird, dass eine Ableitung derselben aus präsormirtem Gallensarbstoff nicht statuirt werden kann, als wir es hier durch lange Deductionen zu thun vermöchten. Die Unterschiede, welche wir zwischen beiden Arten von Farbstoffen aufgeführt haben, genügen nach dem jetzigen Stande der Chemie schon zu einer Unterscheidung, allein wenn man sie näher betrachtet, so wird man leicht einsehen, dass sie nicht bloss keine absoluten sind, sondern, genau genommen, mehr auf Verschiedenheiten der Cohäsion zurückführen, ja dass sogar eine ausserordentlich große Aehnlichkeit zwischen beiden Farbstoffen nicht weggeläugnet werden kann. Wir kommen damit auf eine andere Frage, die für die Physiologie des gesunden und kranken Körpers von der größten Bedeutung ist, ob nämlich der Gallenfarbstoff als ein Produkt des Blutkörperchen-Verbrauchs, als ausgeschiedenes und verändertes Hämatin aufgefalst werden dürfe. Gegen diese Ansicht, welche von den verschiedensten Seiten seit langer Zeit, aber immer vollkommen hypothetisch, aufgestellt worden ist, schien namentlich die von Berzelius zu streiten, welcher die Aehnlichkeit desjenigen Gallenfarbstoffs, den er als Biliverdin bezeichnet, mit dem grünen Pflanzenpigmente, dem Chlorophyll hervorhob. Allein wenn die chemischen Eigenschaften des letzteren vielleicht genügen, um einen Vergleich mit dem Biliverdin auszuhalten, so reichen sie doch nicht aus, um die eine Substanz von der anderen als ihrer Quelle abzuleiten. Es hat nicht bloss niemand bis jetzt den Uebergang des Chlorophylls in die Blutmasse nachgewiesen, sondern das Vorkommen desselben in den Excrementen aller Pflanzenfresser spricht vielmehr gegen eine solche Annahme, welche übrigens, wie es scheint, von Berzelius auch nur für die Galle der Pflanzenfresser und für Biliverdin, nicht für Cholepyrrhin aufgestellt worden ist. Dass dagegen die Blutkörperchen nicht permanente Gewebsbestandtheile, sondern transitorische sind, bezweifelt niemand mehr, und dass dann aus dem Hämatin der zu Grunde gehenden etwas werden muss, versteht sich von selbst. Die eigenthümlichen Farbenveränderungen, welche das bei Contusionen in die Hautgebilde extravasirte Blut eingeht, haben schon lange als Argument für die Umwandlung von Hämatin in eine dem Gallenfarbstoff ähnliche Substanz dienen müssen, allein man muss zugestehen, dass eine solche Art von Beweisen, wenn sie nicht einmal von einer wirklichen Untersuchung des Extravasates begleitet sind, gar nichts gilt. Die Frage wird aber von dem Augenblick an vollkommen erledigt sein, wo wir den Beweis exakt durch das chemische Experiment führen können, dass aus Hämatin nicht eine gelbliche oder grünliche Substanz, sondern eine dem Gallenfarbstoff identische entsteht. Ich schmeichele mir, dass die bisher mitgetheilten Untersuchungen den Weg zu einer endlichen Entscheidung der Frage angebahnt haben. Ich hätte gern diese Entscheidung selbst versucht, wenn meine zahlreichen Beschäftigungen mich nicht nöthigten, zu viel Gegenstände gleichzeitig zu verfolgen; mögen daher die vorstehenden Thatsachen anderen Beobachtern übergeben sein, um weiter verwerthet zu werden. Von einem besonderen Interesse erscheint mir dabei die Untersuchung der Bilifulvin-Krystalle. Könnte man aus der Galle Krystalle gewinnen, welche den im alten Blut entstehenden identisch sind, so bliebe nichts su wünschen übrig. Die pathologische Anatomie scheint einen

solchen Nachweis nicht möglich zu machen; indes will ich wenigstens diejenigen Fälle mittheilen, welche die größte Annäherung daran gestatten:

Es ist bekannt, dass, wenn Echinococcen-Säcke der Leber eine sehr bedeutende Größe erreichen, meistentheils, wahrscheinlich durch die Spannung der Wandungen, größere Gallengänge eröffnet werden und sich in den Sack Galle ergiesst, welche gewöhnlich das Absterben der Thiere zur Folge hat.\*) Ich selbst habe keinen Fall gesehen, wo auch Blutgestässe zerrissen und Blut in die Höhlung entleert wäre, allein Rokitansky (Spec. pathol. Anat. II. pag. 352) erwähnt dieses Vorganges, wenn auch als eines seltenen. Damit ist dann aber die Unmöglichkeit gegeben, an dem umgewandelten Inhalt des Sacks einen stringenten Beweis zu führen. Ich habe nämlich wiederholt gefunden, dass in der evident und nachweislich aus Galle bestehenden Masse, welche die Wand solcher Säcke bedeckte, unzählige Krystalle von der Natur der in altem Blut entstehenden vorhanden waren, während das Cholepyrrhin zum Theil sehr grobe, dichte und zuweilen fast krystallinische Körner und Klumpen bildete. In einem Falle, von dem ich Zeichnung und Präparat bewahre, zeigte sich im Umsange des Sackes, an einem Punkte, wo man die durch den Druck atrophirende Lebersubstanz in ihrem allmählichen Verschwinden leicht versolgen konnte, eine intensiv zinnoberrothe Stelle von ziemlich bedeutendem Umfange, welche bei genauerer Betrachtung aus höchst eigenthümlichen, verhältnissmässig breiten, bald netzförmige Anastomosen, bald kreisförmige und concentrische Figuren bildenden Linien zusammengesetzt war. Diese Linien

<sup>\*)</sup> Schröder van der Kolk (Ruyssenaers Diss. inaug. de nephritidis et lithogenesis momentis. Traj. ad Rhen. 1844. p. 49) glaubt, daßs die Echinococcen primär in den Gallengängen enthalten seien, weil bei einer Injektion aller Kanalsysteme der Leber nur die in den Gallengang eingespritzte Masse in den Sack gedrungen war. Dieser Beweis kann aber nicht als schlagend betrachtet werden, eben weil bei größeren Echinococcen sehr häufig secundär Gallengänge eröffnet sind, während sie bei kleineren geschlossen gefunden werden.

stallen des bekannten Pigments. Leider ließ sich weder die Identität jener Linien mit obliterirten Blutgefäßen, noch mit verstopsten Gallengängen nachweisen, obwohl man sich bei der Betrachtung des Präparats nicht enthalten konnte, sie auf eines dieser beiden Elemente zurückzuführen. Bei dieser Gelegenheit habe ich aber die chemische Untersuchung der Krystalle so weit zu bringen gesucht, als es mir bei einem immer noch unreinen und verhältnißmäßig sehr geringen Material möglich war:

- 1. Eine Partie Krystalle, mit etwas schleimiger gallenhaltiger Flüssigkeit verunreinigt, wurde auf einer Glastafel getrocknet und dann unter Umrühren Aether zugesetzt. Es zeigte sich keine Veränderung. Das ganze Glastäfelchen wurde darauf in Aether gethan, dieser his zum Sieden erwärmt, und das Ganze Wochen lang in einem verschlossenen Gefäße gelassen; nicht die geringste Veränderung trat ein.
- 2. Dasselbe geschah mit demselben Erfolge, trotz wiederholten Erwärmens, mit Alkohol von 86°.
- 3. Dieselben Versuche mit Schwefelsäure-haltigen Alko-kol. Alkohol von 86° war mit einigen Tropfen Schwefelsäure versetzt worden, so dass er stark sauer reagirte. Obwohl wiederholt erwärmt, bewirkte er doch bei Monate langer Einwirkung keine andere Veränderung, als dass er den beigemengten Gallenfarbstoff grün färbte.
- 4. Dieselben Versuche mit Terpenthinöl, das zuweilen bis zum Kochen erhitzt wurde, aber selbst nach einem halben Jahre keine Veränderung bewirkt hatte.
- 5. Eine, auf einem Glimmerblättchen getrocknete und vor dem Versuche leicht angeseuchtete Partie wurde ¼ Stunde lang Chlordämpsen ausgesetzt; keine Veränderung. Ein vergleichsweise den Dämpsen ausgesetztes Stück alten Eierstocks-Extravasats, welches entfärbte Blutkörperchen, infiltrirte Zellen, wenig Krystalle etc. enthielt, wurde vollkommen gebleicht. Beide Substanzen wurden darauf mit Schweselammonium übergossen; die Krystalle blieben unverändert, das gebleichte Extravasat wurde schwarz. Zusatz von kaustischem Ammoniak machte nichts weiter, als das es, wie sonst das Kali, die Krystalle lockerte und sie nach längerer Zeit in gelb-

braune, krümliche Bröckel verwandelte, die ganz den Niederschlägen von Gallenfarbstoff glichen, wie sie zuweilen in der Gallenblase gefunden werden. Mit Salpetersäuren versetzt, wurden dieselben sehr bald braunroth, sehr schnell intensiv grün, blau und rosa, worauf sie längere Zeit hindurch ein schmutzig blaurothes Aussehen behielten, bevor sie ganz verschwanden.

- 6. Eine ebenso zubereitete, aber in Wasser gesetzte Partie wurde 1/2 Stunde lang mit Schwefelwasserstoffdämpfen behandelt, ohne sich zu verändern. Ein Stück der zinnoberrothen Stelle von der Wand des Echinococcensacks in Substanz in das Wasser gethan, verhielt sich ebenso.
- 7. Eine andere Partie wurde auf einer Glastafel über der Spirituslampe getrocknet; an dem getrockneten Objekt zeigten sich die Krystalle ganz normal, Ecken und Kanten gut erhalten; zwischen ihnen lag etwas eingetrocknete, schleimige, mit Gallenfarbstoff gemischte Substanz. Die Glastafel wurde dann auf ein Sandbad gelegt und stärker erhitzt; die Substanzen fingen allmählich an zu verkohlen, die Krystalle wurden schwarz, die Ecken weniger deutlich, indels erhielt sich im Allgemeinen die Form vollkommen. Darauf wurde die Tafel über freies Feuer gebracht; es entwickelten sich keine rothen Dämpfe (Bizio), aber ein stark hornartiger Geruch. Endlich wurde Alles in starker Flamme vollkommen verbrannt. Unter dem Mikroskop sah man jetzt an der Stelle der Krystalle freie Stellen, von einem freien Hof leicht körniger, schwarzer (kohliger) Masse umgeben; in den Zwischenräumen ein leichtes weißes Pulver, das sich in Wasser auflöste (Aschensalze der schleimigen Substanz). Es wurde nun ein Tropfen Salzsäure unter dem Mikroskop zugesetzt, dann Kaliumeisencyanür, worauf leichte, flockige Niederschläge entstanden.
- 8. Eine gleichfalls auf einer Glastafel getrocknete Partie wurde in eine concentrirte Lösung von kohlensaurem Natron gethan und damit erwärmt. Zuerst färbte sich die gallige Zwischensubstanz etwas grünlich und die Flüssigkeit nahm eine leicht gelbliche Färbung an. Zu dieser Zeit sah man unter dem Mikroskop vom Rande her eine allmähliche Lösung der Krystalle eintreten, so jedoch, daß ein gelblicher Saum zurückblieb und im Centrum sich immer noch die dunklere, gelbrothe Farbe zeigte. Nach mehreren Tagen war der Farbstoff vollkommen zerstreut und es fanden sich nur noch überall gelbliche oder gelbgrünliche Plättchen mit rundlichen, unre-

gelmässigen Contouren. Nachdem die Flüssigkeit darauf nochmals bis zum Kochen erwärmt war, wurde filtrirt; es lief eine klare, leichtgelbliche Flüssigkeit durch. Der Rückstand wurde mit destillirtem Wasser ausgewaschen, in dem sich das Meiste zu einer safrangelben Flüssigkeit löste, die einen so geringen Gehalt von kohlensaurem Natron (oder Kohlensäure?) hatte, das Salzsäure kein Aufbrausen mehr bewirkte. Auf dem Filter blieben schmutzig grünliche Flocken. Die durchgegangenen Flüssigkeiten auf dem Sandbade eingedampst, die concentrirte grünlich gelbe Lösung mit Salzsäure versetzt, entstand ein dunkelgrüner, flockiger Niederschlag, der unter dem Mikroskop kleine, amorphe, moleculäre und klumpige Massen zeigte. Derselbe war in destillirtem Wasser unlöslich.

- 9. Bei Zusatz einer Lösung von Kalihydrat zeigte sich unter dem Mikroskop eine Zerstreuung des Farbestoffes, der einen gelblichen Hof um die Krystalle bildete. Wenn die Einwirkung nicht zu stürmisch geschah, so sah man, während die Farbe der Krystalle mehr braunroth wurde, dieselben, parallel der schmalen Seite, in zahlreiche, kleine, krystallinische Stücke zerklüften. Als nach mehrtägiger Einwirkung zu einem solchen Objekt concentrirte Schweselsäure gesetzt wurde, färbten sich die Krystalle anfangs noch dunkler, dann vom Rande her violett, endlich tiefblau, doch so, dass in dem Maasse, als die Färbung und Lösung eintrat, die Substanz ohne weitere Farbenveränderung verschwand. Es blieb nur ein leicht körniges Wölkchen zurück. — Mit Salpetersäure wurden die zersplitterten Krystalle zuerst dunkler, nach längerer Zeit trat eine rothviolette, rosa Lösung ein, dann leicht bläulich, blassblau mit einem Stich in's Rothe, dann grün, endlich verschwand Alles, so dass nur kleine, körnige Höfe übrig blieben.
- 10. Bei direktem Zusatz von concentrirter Schwefelsäure begann zuerst gleichfalls eine Zerstreuung des Farbstoffes, es bildete sich um die einzelnen Krystalle ein gelbröthlicher Hof und in der Richtung der strömenden Flüssigkeit eine Art von Kometenschweif. Nach fast 36stündiger Einwirkung waren die meisten Krystalle ganz verschwunden, es fanden sich nur noch körnige Haufen von grünlicher oder blaugrüner Farbe vor, mit einem undeutlichen, verschwimmenden Hofe. Andere zeigten nur noch undeutliche Krystallform, waren meist ovale Klumpen mit abgerundeten Ecken, von einem dunkeln, verkohlten Ansehen. Andere endlich waren noch unverändert.

11. Direkter Zusatz von Salz- und Salpetersäure machte keine wesentlichen Veränderungen, als leichte Veränderungen der Form und dunklere Färbung. —

Wenn nun also zu dem vollgültigen naturwissenschaftlichen Beweise noch mancherlei sehlt, so wird doch niemand mit Grund bestreiten können, dass ich die Wahrscheinlichkeit einer Umwandlung des Blutfarbstoffes in Gallenfarbstoff bis zu einem möglichst hohen Grade gebracht habe. Schon bei einer anderen Gelegenheit (Verh. d. Ges. f. Geburtsh. IL pag. 194) habe ich mich darüber ausgesprochen und einen Theil der Consequenzen gezeigt, welche für die Pathologie daraus solgen. Ich habe namentlich hervorgehoben, dass die zuerst von Breschet auf Grund wichtiger Thatsachen versuchte Erklärung gewisser Formen der Gelbsucht durch Veränderungen der circulirenden Flüssigkeit daraus neue Stützen gewinnt, und ich will hier insbesondere darauf aufmerksam machen, was ich schon im Anfange dieser Abhandlung (pag. 380) erwähnt habe, das als Kriterium einer von der Leber ausgegangenen Gelbsucht die Infiltration der Leberzellen mit Gallenpigment, der Icterus der Leber gelten muss. Findet man Gelbsucht ohne vorhergegangenen oder gleichzeitigen Icterus der Leber, so scheint es vollkommen gerechtfertigt, die Quelle der Gelbsucht in Veränderungen des Blutes und zwar speciell in einer ausgedehnten Zerstörung von Blutkörperchen zu suchen. Um an ein bestimmtes Beispiel anzuknüpfen, so einigen sich die Beobachter immer mehr dahin, dass eine besondere Affection der Leber bei dem gelben Fieber nicht nachzuweisen ist, sondern dass alle Anzeichen auf Veränderungen des Blutes hindeuten. Dahin würde dann insbesondere auch ein großer Theil der Gelbsuchten nach putrider Infection des Blutes, der sogenannten pyämischen Formen, zu rechnen sein, bei denen ich mich wiederholt von dem Mangel einer Pigmentinfiltration der Leberzellen und eines Hindernisses in den Gallenwegen überzeugt habe. Je présume ainsi, sagt Breschet (Considérations p. 21.), que l'ictère est occasionné bien moins par la bile que par le sang. —

Bevor ich die rothen Krystalle hier verlasse, kann ich nicht umhin, noch einige Worte über ihre krystallographische Bedeutung zu sagen. Wenn es in der Krystallogenie als ein allgemeines Gesetz angenommen wird, dass die Krystalle bei dem Uebergange von Körpern aus dem flüssigen in den festen Zustand, also entweder aus Lösungen, oder bei der Erkaltung geschmolzener Körper entstehen, so scheinen unsere Krystalle dafür zu sprechen, dass diess Gesetz nicht allgemein genug formulirt ist. Dieselben scheinen nämlich vielmehr nur das Uebergehen eines Körpers aus dem weniger sesten in einen festern Zustand auszudrücken. Ich kann es nicht absolut beweisen, dass die rothen und gelbrothen Pigmentkörner zu Krystallen werden, oder dass das diffuse gelbe Pigment sich zu Krystallen sammelt, allein wenn man die eckigen, oft fast ganz regelmässigen Formen und das krystallinisch glänzende Aussehen jener Körner, wenn man das Zusammentreten des anfangs gleichmässig in dem Zellenraum verbreiteten, diffusen Pigments zu Körnern oder Krystallen verfolgt, so kann man sich der Ansicht kaum erwehren, dass die letzteren aus einer schon festen Substanz hervorgehen. Eine solche Eigenthümlichkeit wird wenigstens nicht unwahrscheinlicher, wenn man sie mit der eben so eigenthümlichen und abweichenden chemischen Constitution dieser Krystalle vergleicht. Ich habe schon hervorgehoben, dass bei der Einwirkung von Lösungsmitteln an den rothen Krystallen nicht eine eigentliche Lösung, wie man sie sonst an Krystallen beobachten kann, eine Art von Einschmelzen vom Rande her geschieht, sondern dass die Partikeln derselben durch Kalihydrat und Mineralsäuren zerstreut, auseinander getrieben und zersetzt werden, und dass nach dem Verschwinden der färbenden Theile eine leicht körnige, membranöse Grundlage, eine Art von Gerüst zurückbleibt. Die rothen Krystalle stellen sich daher nicht so einfach und gleichartig dar, wie man sich Krystalle zu denken pflegt, und es gehört die außerordentliche und unzweiselhaste Evidenz ihres krystallinischen Gefüges dazu, um sie wirklich noch für Krystalle gelten zu lassen. —

Bei dem schwarzen Pigment muss man, wie die Untersuchungen zeigen, dreierlei unterscheiden. Zuerst die durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff oder Schwefelammonium enstandenen Färbungen. Lassaigne hat dieselben hervorgebracht, indem er Schwefelwasserstoffgas durch einen rothen Darm leitete; Bonnet hat die schwarze Färbung der Wandungen fötider Abscesse auf den durch Verwesung entstehenden Schwefelwasserstoff zurückgeführt; Jul. Vogel endlich den Prozess in seiner allgemeinen Bedeutung gewürdigt. Es scheint mir aber, als ob er zuviel Gewicht auf die Entstehung von Schwefeleisen gelegt hat (Pathol. Anat. pag. 163); die Unlöslichkeit des Pigments in Essigsäure und Salpetersäure ist, wie aus meinen frühern Mittheilungen folgt, keine absolut gültige Eigenschaft, und ich möchte das Verhalten der Körner gegen Kalihydrat ungleich höher anschlagen. Die im 9ten Fall erwähnte Vernichtung der schwarzen Farbe durch Kochen mit Terpenthinöl weiss ich nicht zu erklären, vielleicht giebt sie bei einer spätern Bearbeitung dieser Dinge neue Anknüpfungspunkte. Ueberhaupt möchte gerade diese Art von schwarzem Pigment chemisch zu den schwierigsten gehören. In einem Falle von chronischem Darmkatarrh bei einem tuberkulösen Manne, wo sich durch den ganzen Intestinaltractus die Spitzen der Darmzotten mit kleinen, sehr zahlreichen melanotischen Körnern gefüllt zeigten, verhielt sich das Pigment gegen Essigsäure, Kalilauge und kaltes Terpenthinöl ganz gleich; nur die Zeit, in der Veränderungen eintraten, differirte etwas. Bei allen 3 Substanzen sah man die Körner etwas aufquellen, dann bildete sich ein schwarzgrauer Hof um sie, das dunkle Centrum wurde immer kleiner, verschwand zuletzt, endlich verlor sich auch der schwarzgraue Hof, ohne dass irgend eine Farbenveränderung sichtbar gewesen wäre. — Von diesem unter Einwirkung schwefelwasserstoffhaltiger Substanzen entstehenden schwarzen Pigment, dessen Farbe sich zuweilen durch verschiedene Substanzen, insbesondere Kali, wieder auf roth zurückführen lässt, unterscheidet sich dasjenige, welches durch spontane Umwandlung schwarz geworden ist, ohne da-

mit die Fähigkeit, durch Einwirkung chemischer Reagentien wieder roth gemacht werden zu können, verloren zu haben. Dahin gehört z. B. das im 10. Fall erwähnte, schwarze Pigment von der Wand Graafscher Follikel, sowie frische, schwarze Pigmentkörner in den Lymphdrüsen verschiedener Stellen. -Endlich ist dasjenige schwarze Pigment zu nennen, welches durch einen spontanen Akt seine Farbe, zugleich aber eine solche Dichtigkeit und einen so hohen Grad chemischer Metamorphose erlangt hat, dass es gegen alle Reagentien unempfindlich ist, und nur durch Glühhitze, schmelzendes Kali, Verpuffen mit Salpeter etc. zerstört werden kann. Hierher gehört vor Allem das schwarze Lungenpigment, welches von Pearson, Melsens und Schmidt untersucht ist. Pearson (Philos. Transact. 1813. p. 189) fand es sehr resistent gegen Reagentien und constatirte darin Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff (Sauerstoff?) und eine bald rothe, bald weise Asche; beim Erhitzen entwickelte sich zuweilen etwas empyreumatisches Oel, Kohlensäure, Kohlenwasserstoffgas, Wasser, zuweilen eine Spur von Blausäure. Melsens (Compt. rend. 1844. T. XIX. p. 1292) untersuchte im Laboratorium von Dumas ein Pigment, welches ihm von Guillot (Arch. génér. 1845. p. 15.) übergeben war, Brongniart der Sohn und Decaisne hatten es mikroskopisch untersucht und von vegetabilischer Kohle verschieden gefunden. Das Pigment zeigte eine wechselnde Zusammensetzung: 70-89 p. Ct. Kohlenstoff,  $1-1\frac{1}{2}$ , ja in einem Falle 3,3 p. Ct. Wasserstoff, endlich bei einer Bestimmung 3 p. Ct. Stickstoff. Einmal untersuchte er eine metallisch glänzende, unschmelzbare, ohne Geruch verbrennende Substanz die 0,39 p. Ct. Asche, 96,61 Kohlenstoff, 0,83 Wasserstoff enthielt. Das Pigment ist sehr schwer zu untersuchen, weil es sowohl Ammoniak als Säuren festhält, und setzt sich nur aus stark alkalischen oder sauren Flüssigkeiten ab. Es nimmt, wie thierische Kohle, aus Flüssigkeiten thierische und vegetabilische Farbstoffe auf, entfärbt z. B. sowohl neutrale als saure und alkalische Hämatinlösungen. Bei 120° im luftleeren Raum getrocknet, verbrennt es auf Platin ohne Flamme, wie Kohle,

indem es eine kleine Quantität kieselsaurer Asche (wahrscheinlich vom Glase stammend) zurückläst. Beim Erhitzen erhält man stets saure Dämpfe und ein empyreumatisches Oel. Kalilauge von 45° ist ohne Wirkung; festes Kali löst es beim Schmelzen durch Verbrennung und bleibt farblos. Schwefelund Salzsäure sind ohne Wirkung. Durch Salpetersäure und Chloreinwirkung wird eine der Ulminsäure ähnliche, braune Säure gebildet, die auch bei der Einwirkung dieser Substanzen auf Kohle entsteht. Von der oben erwähnten, metallisch glänzenden Masse färbte 1 Theil 2000 Theile destillirten Wassers. Vogel (Pathol. Anat. pag. 161) sah das schwarze Lungenpigment in Schwefel- und Salzsäure, Ammoniak und Kali, verdünnter Salpetersäure unlöslich, in concentrirter unter Zersetzung löslich, und Schmidt, der die Elementaranalysen machte, fand es in seiner Zusammensetzung wechselnd. Eine Analyse ergab 12,48 p. Ct. Asche, hauptsächlich Kieselsäure und Gips, und 72,95 Kohlenstoff, 4,75 Wasserstoff, 3,89 Stickstoff, 18,41 Sauerstoff; eine zweite 3,735 p. Ct. hauptsächlich kieselsaure Asche und 66,77 Kohlenstoff, 7,33 (?) Wasserstoff, 8,29 Stickstoff und 17,61 Sauerstoff. -

Nachdem wir somit die vorliegenden chemischen Thatsachen über die Pigmente durchgegangen sind, bleibt uns noch übrig, ihr Verhältniss zu dem Blutroth zu betrachten, und da dieses von vorn herein uns als an die Blutkörperchen gebunden entgegentritt, so müssen wir von diesen anfangen. Ueber die chemische Constitution derselben liegen leider bis jetzt sehr wenig entscheidende Thatsachen vor, da die Chemiker den Gebrauch des Mikroskops bei ihren Untersuchungen noch zu sehr verabsäumt haben. Es steht fest, dass das Hämatin, der eigenthümliche Farbstoff der Blutkörperchen, von Proteinsubstanz begleitet ist. Berzelius (Thierchemie p. 70), indem er dieselbe als eine einzige betrachtet und mit der Substanz der Krystalllinse, dem Krystallin, zusammenstellt, nannte sie Globulin und gab als Hauptunterschiede derselben von Albumin ihre Unlöslichkeit in salzhaltigen Flüssigkeiten und die körnige Gerinnung ihrer wässerigen Lösung an. Lehmann

(Physiol. Chemie L pag. 198) stimmte ihm bei und brachte als weitere Unterscheidungsmerkmale vom Eiweiss die höhere zur Gerinnung erforderliche Temperatur, ihre mikrolytische Fällung durch Essigsäure und die Fällung der durch Kochen coagulirten und in Essigsäure gelösten Substanz durch Ammoniak. Schon seine und Mulder's Entdeckung, dass diese Substanz keinen freien Phosphor, sondern nur Schwesel enthalte, näherte dieselbe dem Käsestoff, als welchen F. Simon (Med. Chemie I. pag. 81) sie geradezu ansprach. Liebig (Handwörterbuch der Phys. u. Chemie I. pag. 883) hielt dagegen die alte Ansicht, dass es Eiweiss sei, aufrecht, indem er mit Recht darauf hinwies, dass sich die Angabe von Berzelius über die Unlöslichkeit der Substanz in salzhaltiger Flüssigkeit nur auf die ganzen Blutkörperchen bezöge; als neuen Bestandtheil brachte er dagegen das von Lecanu und Denis angegebene Fibrin hinzu. Diese letztere Annahme ist von mir widerlegt worden (Zeitschr. f. rat. Med. Bd. IV. pag. 281), und man kann jetzt mit Grund nur 3 verschiedene Substanzen unterscheiden, die Zellenmembran und einen doppelt zusammengesetzten Inhalt, da die besseren Beobachter sich vollkommen dahin geeinigt haben, dass an den Blutkörperchen erwachsener Menschen keine Kerne wahrzunehmen sind. Die Zellenmembran, in Wasser und Alkohol unlöslich, in Essigsäure, kaustischen, kohlensauren und salpetersauren Alkalien bei der Digestion löslich, aus der essigsauren Lösung durch Kaliumeisencyanür fällbar, stellt eine Proteinsubstanz dar, von der ich gezeigt habe, dass sie dem Fibrin allerdings ähnlich, aber so lange jedenfalls von demselben zu trennen ist, bis überwiegende Gründe den Mangel einer Gerinnung und die histogenetischen Schwierigkeiten übersehen lassen. Ueber die Löslichkeit der Blutkörpermembran in Galle ist schon vielfach hin und hergestritten worden; ich habe mich aber hinlänglich überzeugt, dass weder reine Galle, noch eine Lösung von Choleinsäure, die ich nach der Angabe von Theyer und Schlosser dargestellt, wenn sie den nöthigen Concentrationsgrad hatte, eine Veränderung an den Blutkörperchen hervorbrachte. Vielleicht könnte man am

passendsten den Namen Globulin für die Blutkörperchen-Membran beibehalten, der dann auch auf die übrigen ähnlichen Zellenmembranen zu übertragen wäre, und die Benennung Krystallin für die Substanz der Krystalllinse wieder aufnehmen. - Der Zellenmhalt besteht aus einer flüssigen Verbindung von Albumin mit Hämatin, welche in Wasser in jedem Verhältnis löslich ist. Dass in der That Eiweis darin enthalten ist, sieht man am besten, wenn man das Wasser untersucht, welches durch Waschen der mit Salpeter behandelten Blutkörperchen gewonnen wird. Die letzte Portion Wasser, in welche, wie ich früher (Zeitschr. f. rat. Med. Bd. IV. pag. 283) angegeben habe, die im Linnen zurückgebliebene Masse gebracht worden war, wurde von den häutigen Partien absiltrirt und stellte dann eine schwach röthliche Flüssigkeit dar, in welcher sowohl durch Kochen als durch Salpetersäure leichte Flocken von röthlicher Farbe entstanden; bei Zusatz von Essigsäure trübte sie sich stark und die Trübung löste sich erst bei starkem Ueberschuss von concentrirter Essigsäure auf; in dieser Lösung brachte Cyaneisenkalium einen leichten Niederschlag hervor. Die gekochte Flüssigkeit filtrirt, lief klar durch; dies Filtrat trübte sich bei fortgesetztem Kochen nochmals und gab nach neuer Filtration mit Salpetersäure, Essigsäure, Gallustinktur kaum merkbare Trübungen. Sie verhielt sich demnach wie eine stark alkalische Eiweisslösung. Die Alkalescenz scheint sie aber nicht bloss dem zugesetzten Salpeter, sondern zum Theil auch präexistirenden Salzen zu verdanken. Berzelius erhielt aus den in Wasser gelösten und daraus eingetrockneten Blutkörperchen 1,3 p. Ct. Asche, welche etwa 6 Theile Eisenverbindungen enthielt; der Rest bestand zur Hälfte aus kohlensaurem Natron mit Spuren von phosphorsaurem, zur anderen aus phosphorsaurem und kaustischem Kalk. Der Gehalt an phosphorsaurem und kaustischem Kalk steht in der Proportion von fast 0,5:1, und entspricht dem yon mir früher (Zeitschr. f. rat. Med. Bd. IV. pag. 273) hervorgehobenen Verhalten des Kalkes im Käsestoff und Faserstoff, in dem Eiweis der niederen Thiere, sowie im Kry-

1

stallin (Lehmann). Wieviel aber von den angesichrten Bestandtheilen dem Globulin, wieviel dem Eiweiss zukomme, und ob vielleicht die Zellenmembran eine ganz salzarme Substanz ist, läst sich aus den vorliegenden Untersuchungen noch nicht schließen, da die Methode einer genauen Tronnung dieser Substanzen noch nicht gefunden ist; Mulder's Angabe, der aus Globulin 1,2 p. Ct. Asche, aus phosphorsaurem Kalk und Spuren von Eisenoxyd bestehend, gewann, bezieht sich auf eine theilweise veränderte Substanz. Der Fettgehalt der Blutkörperchen ist ebensowenig constatirt. Boudet erhielt beim Ausziehen des getrockneten Blutkuchens mit Aether außer den im Blutserum vorkommenden Fetten ein krystallinisches, phosphorhaltiges, den Gehirnfetten analoges; da ich dasselbe aber im Faserstoff nachgewiesen habe (Zeitschr. f. rat. Med. Bd. IV. pag. 269), so solgt aus jener Untersuchung nichts für die Blutkörperchen. In wie weit die Ansichten von G. Owen Rees über ein phosphorhaltiges Fett in den venösen Blutkörperchen, welches bei der Respiration eine große Rolle spielen soll, auf wirklichen Untersuchungen beruhen, kann ich aus den mir bekannten Mittheilungen nicht ersehen.

Was endlich den eigentlichen Blutfarbstoff, das Hämatin, betrifft, so sind leider alle Versuche, diesen Stoff rein zu erhalten, bisher noch ersolgles geblieben, da die von Hüneseld (Chemie und Mediein II. pag. 164) einmal beobachtete Lösung desselben in Aether weder von ihm selbst, noch von anderen ein zweitesmal erzielt werden konnte. Das universelle Mittel für die Behandlung desselben ist immer noch Schwefelsäure (mit Alkohol) gewesen. Am weitesten vorgerückt scheinen unsere Kenntnisse über den Eisengehalt. Alle neueren Untersuchungen haben einstimmig dargethan, dass die rothe Färbung nicht von dem Eisen, sondern von der Substanz allein abhängt, also auch dem vollkommen eisenfreien Hämatin inhärirt. ser Eisengehalt ist nach Mulder constant: 10 p. Ct. Eisenoxyd in der Asche, was fast 7 p. Ct. Eisen des Hamatins entspricht. Zwar haben Einige bei Blutanalysen Zahlen für das Hämatin und das Eisen erhalten, welche diesem Verhältnis nicht zu

1

entsprechen scheinen, allein diese Differenz beweist nur, dass das Hämatin auf die angegebene Weise sich nicht darstellen läst. Ich habe namentlich die Angabe von Simon über die Bestimmung des Hämatins für Blutanalysen wiederholt, es ist mir aber eben so wenig als van Baumhauer gelungen, einen hämatinfreien Rückstand des Globulins zu gewinnen. Das Verhalten des Eisens in dem Hämatin hat Liebig (Handwörterbuch I. pag. 887) mit dem in den alkalischen Eisencyaniden zusammengestellt, in denen dasselbe gleichfalls der Reaction entgeht, und es wäre darnach ein müssiger Streit, ob es im regulinischen oder oxydirten Zustande im Hämatin enthalten ist; es wäre eben mit den übrigen Bestandtheilen zu einer bestimmten chemischen Combination zusammengetreten, in der es möglicherweise mit einem oder dem andern einfachen oder zusammengesetzten Atome in einer näheren Verbindung stehen kann. Die Möglichkeit, das Eisen ohne Zerstörung des Farbstoffes durch diluirte Schweselsäure auszuziehen, spricht aber für eine mehr lockere Verbindung. —

Nach dieser, möglichst genauen Darstellung der normalen chemischen Constitution der Blutkörperchen wird sich ein scheinbarer Widerspruch leicht lösen, der aus der morphologischen Darstellung der Pigmentbildung vielleicht gesolgert werden konnte. Indem ich nämlich angab, dass bald der Farbstoff aus den Blutkörperchen austrete und sich an umliegende Theile diffundire, um an ihnen seine Umbildung zu Pigment zu erfahren, bald dagegen die Blutkörperchen direkt, einzeln oder in Haufen verklebend, zu Pigment würden, so konnte es scheinen, als ob diese beiden Erscheinungsweisen etwas dem Wesen nach Verschiedenes ausdrückten. Dem ist aber nicht Da der Blutsarbstoff in den Blutkörperchen mit einer Proteinsubstanz, die wir als Albumin nachgewiesen haben, verbunden ist, so befindet er sich in ihnen unter denselben Verhältnissen, als wenn er an freie, amorphe Proteinsubstanz (Faserstoff) oder an albuminösen Zelleninhalt tritt. aber daraus, dass die Pigmentbildung nicht ganz so einsach ist, wie sie zuerst erscheinen mochte, dass es sich nämlich nicht bloss um eine Umwandlung des Hämatins, sondern gleichzeitig um die Umwandlung einer Proteinsubstanz handelt. Wahrscheinlich ist es diese letztere Substanz, welche das Material des nach Behandlung der Pigmentkrystalle etc. durch differente chemische Mittel zurückbleibenden amorphen, leicht körnigen Wölkchens hergiebt, und welche in vielen Fällen bei der Bildung von Pigment in amorpher Proteinsubstanz als ein schildpattartiger, ungefärbter Saum die gefärbten Körner umgiebt. Es wäre ganz willkürlich, diesen Saum als Zellenmembran ausfassen zu wollen, da kein einziges der Kriterien, welche sür den Nachweis einer Zellenmembran gelten können, sich an ihnen ansühren läst; das Ausquellen eines Saumes durch Essigsäure (Fall X.) kann nicht als entscheidendes Moment aufgeführt werden.

Es kann ferner nicht auffallen, wenn wir an dem Pigment keinen constanten Eisengehalt nachweisen können, nachdem wir gesehen haben, dass das Eisen nicht die Bedingung der Hämatinsarbe ist. Die chemischen Metamorphosen, welche den morphologischen Umwandlungen entsprechen, können sehr wohl einen Verlust des Eisens mit sich bringen, ohne dass dadurch die Farbe wesentlich influenzirt wird. Es ist demnach sehr wesentlich zu unterscheiden zwischen dem Einfluss, welchen die Anwesenheit von Eisen auf die Bildung des Hämatins und auf die Umbildung desselben ausübt. Es muss aus dem constant gleichen Gehalt des Hämatins an Eisen bestimmt gesolgert werden, dass die Anwesenheit einer gewissen Eisen-Menge eine der Bedingungen für die Entstehung von Hämatin in den Blutkörperchen ausmacht; allein es nöthigt uns keine chemische Thatsache, anzunehmen, dass, sobald es einmal fertig ist, alle weiteren farbigen Umbildungsprodukte des Hämatins immer noch Eisen führen müssen. Berzelius, F. Simon und Meggenhofer fanden Eisen in der Milch, Schübler und Simon im Kasein, und doch sind diese Substanzen ungefärbt; einige Autoren geben Eisen in dem Eiter an, und die Meinung von Jul. Vogel, dass hier immer Blut beigemischt sei, ist nicht durch Thatsachen bewiesen. Mit demselben Rechte

kënnte man das Eisen, welches in der Lymphe gefunden worden ist, ohne Weiteres als fremde Beimischung abweisen, wie denn Liebig (Handwörterb. d. Phys. u. Chem. I. pag. 884) in der That nur den Eisengehalt der Haare und des Horns zugesteht, weil diese Bildungen keine Rollen mehr im lebenden Körper spielten. Es liegt gar kein Grund vor, die Anwesenheit von Eisen für ein so bedeutungsvolles Moment zu halten, wie man gewöhnlich zu thun pflegt; es ist sehr wohl möglich, dass farblose Zellen gleichfalls Eisen sühren. Leider ist aber selbst der Eisengehalt der normalen Farbstoffe bisher so wenig berücksichtigt worden, dass man auf dieser Basis kaum argumentiren kann. Während in Gallensteinen sehr häufig Eisen gefunden wurde, so sprechen doch nur Thénard und Enderlin von demselben als einem Aschenbestandtheil der Galle; Lehmann (Physiol. Chem. l. pag. 145) fand 0,254 p. Ct. in dem schwarzen Augenpigment; der Eisengehalt der gefärbten Haare und der pigmentirten Epidermiszellen ist bekannt. Unter unseren Pigmenten scheint es nach den mitgetheilten Untersuchungen, als ob das schwarze Lungenpigment kein Eisen enthielte, höchstens könnte man aus der rothen Asche, welche Pearson in manchen Fällen erhielt, schließen, dass es zuweilen vorhanden sei. Meine Untersuchungen über die rothen Krystalle sprechen kaum für eine Anwesenheit von Eisen in denselben, und wenn die geringen blauen Flocken, welche durch Salzsäure und Cyaneisenkalium auf der zur Verbrennung gebrauchten Glasplatte erhalten wurden, wirklich auf einen Eisengehalt bezogen werden sollen, so würde derselbe doch verschwindend klein sein. Dass dagegen in srüheren Entwickelungsstadien noch Eisen zugegen séi, zeigt Fall VII., sowie das später angesührte Verhalten der rostsarbenen Masse aus den Eierstöcken. -

Unter den im morphologischen Theile angeführten Vorgängen wäre hier wesentlich noch einer zu besprechen, nämlich das in vielen Fällen beobachtete Austreten von Hämatin aus Blutkörperchen. Unter normalen Verhältnissen sehen wir, dass die Blutkörperchen ihren Farbstoff mit einer

gewissen Zähigkeit zurückhalten; es muss also ihre Membran dann nicht für Hämatin permeabel sein. Diesen Zustand können wir willkürfich verändern. Behandelt man nämlich Blutkörperchen mit Flüssigkeiten von verschiedener Concentration, die keinen chemischen Einfluss auf ihre Zusammensetzung ausüben, z. B. mit Lösungen von Zucker oder Mittelsalzen, so findet man, dass unter Einwirkung concentrirter Flüssigkeiten die Blutkörperchen Wasser abgeben, ihre Membran sieh anfangs faltet und runzelt, die Blutkörperchen höckrig, körnig, sternsörmig collabiren, späterhin aber die Membran sich wieder glättet, indem sie auf sich selbst zusammenschrumpst, (dicker wird,) während das ganze Körperchen kleiner und zugleich kugelig wird; dass dagegen bei der Einwirkung diluirter Flüssigkeiten das Blutkörperchen Wasser ausnimmt, größer und blasser wird, und endlich ein Punkt eintritt, wo die stark angespannte, ausgedehnte, verdünnte Membran das Hämatin nicht mehr zurückhält. Gewöhnlich sagt man dann, die Membran platze, allein entschieden ist dies nicht immer der Fall. Wir sehen also hier die Membran für Hämatin in der Richtung von innen nach außen permeabel werden bei einer Ausdehnung oder nach der atomistischen Anschauung bei einer Entfernung ihrer Molecüle von einander um ein gewisses Maals. Ein ähnliches Verhältniss mus sich in den von uns angegebenen Fällen spontan gestalten, ohne dass jedoch eine ähnliche atomistische Vorstellung zur Erklärung beigebracht werden könnte; es wird aber wenigstens unserer Anschauung zugänglicher gemacht, wenn wir es mit ähnlichen schon bekannten Thatsachen zusammenstellen. Abgesehen nämlich von dem Vorkommen entfärbter Blutkörperchen an Orten, wo keine Pigmentbildung stattfindet, z. B. in pneumonischen Exsudaten, die sich zur Eiterbildung anschicken (pag. 384), so hat Emmert (Beiträge zur Pathol. und Therap. 1842. I. pag. 84, 88) eine schon den älteren Beobachtern der Entzündungs-Vorgänge bekanntes Factum genauer beschrieben, dass nämlich bei den sog. Entzündungs-Experimenten längere Zeit, nachdem in den Capillaren eine Stockung der Blutströmung und eine Gestalt-

veränderung der Blutkörperchen eingetreten ist, ein Herausgehen des Hämatins aus den letzteren gesehen wird, so dass es die Gefässwandungen durchdringt und die umliegenden Gewebe tränkt. Vergleicht man diesen Fall mit dem unserigen, so stellt sich als das beiden gemeinsame die Stagnation des Blutes dar, und man wird daher versucht anzunehmen, dass die Membran der Blutkörperchen, wenn diese eine gewisse Zeit lang nicht mehr an dem Kreislauf und den von ihm abhängigen Thätigkeiten Theil nehmen, nicht mehr im Stande ist, den Farbstoff zurückzuhalten. Wenn dies richtig sein sollte, so ist es doch gewiss nicht die Stockung mit ihren gewöhnlichen Dependenzen allein, sondern Stockung unter bestimmten Verhältnissen, da wir gesehen haben, dass nicht in allen Fällen von Pigmentbildung aus stockendem Blut ein solches Austreten stattsindet, und da es ausserdem eine gewisse Reihe von Fällen giebt, wo Blutkörperchen, lange Zeit stagnirend, sich doch unverändert erhalten. Ich selbst habe Blut untersucht, welches in 6 Wochen alten Cephalämatomen Neugeborener sich befand, ohne dass man an den Blutkörperchen irgend eine Veränderung hälte bemerken können. Worauf diese Verschiedenheit beruht, habe ich bisher nicht ergründen können; bleiben wir daher bei den Erscheinungen stehen, um so mehr, als die eigenthümlichen Veränderungen, welche an den entfärbten Blutkörperchen auftreten, jeder Erklärung noch vollkommen spotten. Die Bestimmung, ob das Hämatin innerhalb der Blutkörperchen seine Metamorphosen zu Pigment macht, oder vorher aus denselben austritt, scheint nach dem, was ich beobachtet habe, hauptsächlich von dem Feuchtigkeitsgrade des Theils abzuhängen, insofern ich die entfärbten Blutkörperchen gewöhnlich da gefunden habe, wo durch örtliche Verhältnisse eine Resorption der flüssigen Bestandtheile des extravasirten oder stockenden Blutes unmöglich war.

Stellen wir zum Beschlus des chemischen Theils die bekannten Elementar-Analysen der Farbstoffe zusammen:

|                 | Kohlen-<br>stoff. | Wasser-<br>stoff.   | Stick-<br>stoff. | Sauer-<br>stoff. |          |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|
| 1. Hämatin      | 44                | 44                  | 6                | 6                | Mulder.  |
| 2. Cholepyrrhin | 68,19             | 7,47                | 7,07             | 17,26            | Scherer. |
| 3. Augenschwar  | z 58              | ?                   | 13,7             | ?                |          |
| 4. Lungenschw   | . 66,77           | 7,33?               | 8,29             | 17,61            | Schmidt. |
|                 | <b>72</b> ,95     | 4,75                | 3,89             | 18,41            |          |
| • •             | 70—80             | ${3,3 \atop 1-1,5}$ | 3                | ?                | Melsens. |
|                 | 96,6              | 0,83                | ?                | ?                | • •      |

Wir sehen dann, dass, obwohl keine dieser Analysen wegen der Schwierigkeit, die zu analysirende Substanz ganz unverändert darzustellen, einen absoluten Werth hat, doch eine ziemlich fortschreitende Veränderung, charakterisirt durch die immer zunehmende Menge des Kohlenstoffes, bei gleichzeitiger Verminderung des Wasserstoffes und Stickstoffes, sich darstellt. (Auf die Sauerstoffbestimmungen, namentlich der Lungenpigmente, ist am wenigsten Gewicht zu legen.) Für die chemische Anschauung würde dies soviel ausdrücken, das sortwährend Ammoniak - und Wasser-Proportionen ausscheiden, und es würde das im Allgemeinen immerhin die schon durch die morphologischen Thatsachen begründete Anschauung von einer zunehmenden Verdichtung und Einschrumpsung der Farbstoff-Masse bestätigen. Wenn dabei am Ende, wie besonders in der letzten Analyse von Melsens, die Menge des Kohlenstoffs bedeutender wird, als wir sie in der reinen Kohle von vegetabilischem Ursprung finden, so hat das nichts Unwahrscheinliches, und es war jedenfalls ungerechtsertigt von Scherer, wenn er (Jahresbericht von Canstatt und Eisenmann. 1844. Pathol. Chemie) die Angaben von Melsens mit der ironischen Bemerkung begleitete: "Also können sich auch noch Diamanten im Organismus bilden!" In der That ist es gar nicht einzusehen, warum sich im Organismus nicht ebenso gut Diamanten oder eine graphitähnliche Substanz sollten bilden können, als in der Erde. Es wird nicht nöthig sein, Herrn Scherer daran zu erinnern, dass die Diamanten wahrscheinlich einem

ganz ähnlichen Prozess ihre Entstehung verdanken, wie unsere Pigmente. David Brewster sprach in der Geolog. Gesellschast zu London am 27. Febr. 1883 über diesen Gegenstand und zeigte, dass der Diamant seinen optischen Eigenschasten nach ursprünglich in der Weichheit mit dem halb erhärteten Gummi Aehnlichkeit gehabt haben, und dass er durch die Zersetzung vegetabilischer Materie entstanden sein müsse, wie Bernstein. \*) Wenn sich nun aus Pflanzengummi oder einer ähnlichen Substanz krystallinischer Kohlenstoff bilden kann, was doch nur durch allmähliges Austreten von Wasseratomen geschehen kann, so ist es gewiss vom chemischen Standpunkt ebenso wahrscheinlich, dass sieh durch Austreten von Ammoniak- und Wasseratomen aus einer thierischen, an sich an Kohlenstoff reichen Substanz Krystalle bilden können, welche fast ganz aus Kohlenstoff (nicht aus Cholesterin) bestehen. Wenn in dieser Beziehung gerade die schwarzen Krystalle eine besondere Aufmerksamkeit verdienen, so bleibt das physiologische und medicinische Interesse doch wesentlich den rothen zugewendet. Nachdem wir die Eigenschasten derselben, soweit es uns möglich war, oben auseinandergesetzt und gezeigt haben, das sie eine ganz eigenthümliche, neue chemische Substanz darstellen, so erlauben wir uns schließlich, den Namen Hämatoidin für sie vorzuschlagen.

3. Pathologische Thatsachen.

Es bleibt jetzt noch übrig, die bisher besprochenen morphologischen und chemischen Erfahrungen an einzelnen krank-

\*) C. F. P. v. Martius (Physiognomie des Pflanzenreichs in Brasilien, 1824. pag. 35) sagt: "Jene höher liegenden Campos von Minas Geraës, wo man neben dem rein krystallisirten Kohlenstoff, dem Demant, besonders häusig solche Pflanzensormen lebend antrifft, welche uns in Kohlenstötzen als Hauptbestandtheile der untergegangenen Pflanzenwelt begegnen, verbreiten vielleicht durch dieses sonderbare Zusammentreffen in der Erscheinung des Kohlenstoffs ein neues Licht über geognostische Verhältnisse." Schon pag. 23 führt er ferner an, dass die Eingebornen in der häusigen Gegenwart der stämmigen, dichotomischen Lilienbäume Vellosia und Barbacenfa Anzeigen von Diamanten sähen.

hasten Vorgängen genauer darzustellen und sie in ihrer pathologischen Bedeutung aufzusassen. Da indes schon in dem ersten Theil auf die örtlichen Beziehungen der Pigmente wiederholt hingewiesen worden ist, so werde ich mich hier im Allgemeinen kürzer sassen und nur einige Punkte einer detaillirten Besprechung unterwersen.

Um zunächst an einen Gegenstand anzuknüpfen, der zum Theil in das physiologische Gebiet fällt, das Vorkommen solcher Bildungen in den Eierstöcken, so muß ich nach meiner Erfahrung der übrigens hinreichend begründeten Theorie beitreten, dass bei jeder Menstruation ein Graafsches Bläschen platzt. Ich habe nie die gelben, rothen, oder schwarzen Narben gefunden, wenn die Menstruation noch nicht eingetreten war, während ich stets ein frisch geplatztes Bläschen fand, wo kurz vor dem Tode die Menstruation bestanden hatte. Einmal secirte ich ein junges Mädchen, welches nur einmal menstruirt war und es fand sich nur eine Narbe vor; bei einem anderen, welches lange an Blutungen gelitten hatte und zuletzt nach plötzlichen profusen Blutentleerungen aus den Genitalien in einem Alter gestorben war, wo man den ersten Eintritt der Menstruation erwartete, war es zweiselhast, ob diese Blutungen als die erste, excessive Menstruation oder als einfache, den durch die Nase, den After etc. geschehenen analoge Hämorrhagien zu betrachten seien; die Autopsie lieserte aber in dem Mangel jeder Eierstocks-Narbe den Nachweis, dass man es nur mit einer Hämorrhagie zu thun gehabt hatte. Soweit ich nun nach zahlreichen Beobachtungen am Menschen schließen darf, so begleitet das Platzen des Graafschen Bläschens in der größeren Zahl der Fälle ein Blutergus in die Höhlung des-Die Beobachtung eines solchen Extravasats ist in einzelnen Fällen von Wharton Jones, Paterson und Ritchie gemacht worden, und Bischoff selbst, der nach Beobachtungen an Thieren Bedenken dagegen trug (Entwickelungsgesch. der Säugethiere und des Menschen pag. 33), hat es in der neuern Zeit bei einer Frau gesehen (Müller's Archiv 1846.

: I

1, -3

. <u>.</u>

. .

. . . .

- 2

, **...** .

\_ 3

<u>:\_</u>i

....

: 4

-

pag. 114). Ich habe beim Menschen nie einen frischen Fall gesehen, bei dem nicht ein Extravasat zugegen gewesen wäre; indess scheint es mir doch, dass besonders bei älteren Frauen dasselbe öster fehlt. Verfolgt man nun die weiteren Veränderungen, so wird, wie schon Andral (Pathol. Anat. I. p. 364) angemerkt hat, die innere Substanz, das Extravasat roth, braun oder schwarz, während man die Wand des Bläschens schön gelb gefärbt sieht. Die letztere Farbe beruht darauf, dass die Epithelialzellen des Bläschens, die Zellen der Membrana granulosa die Fettmetamorphose im großen Maasstabe eingehen und die Menge der das Licht stark brechenden Punkte sehr bedeutend wird; das dabei gebildete Fett ist ungefärbt, weis, wie ich mich bei direkter Darstellung desselben aus menschlichen gelben Körpern überzeugt habe. Die Art, wie sich der ganze Körper in den späteren Umbildungsstadien darstellt, ist abhängig von den Veränderungen des .centralen Extravasats und der peripherischen Bildung. In manchen Fällen wird das Extravasat in einer ähnlichen Weise umgebildet, wie man es an manchen Venengerinnseln sieht; die färbenden Theile verschwinden und es bleibt eine relativ sehr geringe Menge neugebildeten Bindegewebes zurück, welches den Narbenstock des gelben Körpers bildet. Dieser Stock gleicht vollkommen der schematischen Figur, welche ich (Tab. I. fig. 6.) von der Krebsnarbe gegeben habe, unterscheidet sich aber von der letzteren dadurch, dass rings umher noch die der Membrana granulosa angehörenden Bildungen liegen. Ist der Prozess sehr gleichmässig verlausen, so stellt der Durchschnitt des gelben Körpers ganz genau das Miniaturbild eines Eichenblattes dar, indem die Narbe den Blattrippen, die umliegende settige Substanz dem grünen Blattparemchym entspricht. So habe ich dies Corpus luteum schon im 5ten Schwangerschaftsmonat Späterhin, nachdem die Fettkörnchenzellen der angetroffen. Membrana granulosa zu einer emulsiven Flüssigkeit zerfallen sind, beginnt dann die Resorption nach dem allgemeinen Gesetz, welches ich (pag. 182) dargestellt habe, und den Schluss der Bildung macht eine kaum bemerkbare Narbe von Bindegewebe. - In anderen Fällen, und diess geschieht namentlich bei Frauen in den vorgerückteren Lebensjahren, ist der Prozels insolern verschieden, als entweder gar kein Extravasat geschieht, oder dieses so vollständig resorbirt wird, wie man es an Blutergüssen in die vordere Augenkammer direkt sehen kann; die Neubildungen, welche an der Follikelwand geschehen, pslegen gleichzeitig weniger transitorisch zu sein, weniger in einer vermehrten Zellenbildung zu bestehen, als im normalen Ablauf der früheren Jahre. Es bildet sich vielmehr ein schwieliges, weißes Bindegewebe von außerordentlicher Dichtichkeit und höchst unvollkommener Faserungsfähigkeit, zuweilen in der Dicke von 1", welches in dem Maasse, als der centrale Raum durch Resorption des Inhalts sich verkleinert, collabirt, sich saltet und runzelt. Diese Bildungen, welche den von Ritchie als Corpora albida beschriebenen wenigstens zum Theil zu entsprechen scheinen, haben daher eine so abweichende Beschaffenheit, dass man die Frage nicht umgehen darf, ob sie nicht vielleicht Umbildungen Graafscher Bläschen seien, die nie zur Berstung kommen. Dagegen spricht der Umstand auf's entschiedenste, dass man häusig nicht bloss die Peritonäal-Narbe, sondern sogar das Loch, welches aus der Bauchhöhle in die Höhle des weißen Körpers führt, noch wahrnehmen kann. - Eine dritte Form bilden dann diejenigen Bläschen, wo die Resorption des Farbstoffes aus dem Extravasat höchstens partiell ist und sich gelbes, rothes oder schwarzes Pigment entwickelt (Corpora rubra und nigra von Ritchie.) Man sieht dann in der früheren Zeit der Umbildung den Follikel gefüllt mit einer braunrothen, schmierigen, ziemlich reichlichen Masse, späterhin wird diese kleiner, nimmt eine mehr dunkle, oft schwärzliche Farbe an und zuletzt bleibt ein schwarzer, zinnober- oder mennigrother Punkt zurück, der mitten in dem Stroma des Eierstocks zu liegen scheint: Einen hierher gehörigen Fall von einer Menstruirenden habe ich schon oben mitgetheilt (Fall X.); es möge hier noch ein früherer von einer Schwangeren stehen:

Fall XIV. Herr Froriep machte im Sommer 1845 die Section einer Person, welche sich erhängt hatte, nachdem sie von ihrem Dienstherrn, einem vornehmen Beauten, geschwängert worden war. Es fand sich ein schwangerer Uterus, der ein Ei von der Größe einer starken Erbse enthielt, und mit demselben Herrn Johannes Müller übergeben wurde. Der geplatzte Graafsche Follikel sals auf der hinteren Fläche des rechten Eierstocks, hatte die Größe einer starken Haselnuss und prominirte mit etwa 1/4 seiner Höhe über das Niveau des Eierstocks. Auf der Mitte dieser Prominenz zeigte der Ueberzug des Eierstocks eine fetzige Zerreifsung. Die Höhle des Follikels enthielt eine braunrothe Masse, in der man die Blutkörperchen noch zum großen Theil erkannte; ihre Gestalt war nicht zackig, sondern stets rundlich, oval oder etwas verzogen; ihre gelbliche Farbe und ihre centrale Depression erhalten. Gegen Reagentien leisteten sie bedeutenden Widerstand. (Ueber andere Bildungen finde ich in meinen Notizen nichts bemerkt.) An der Wand des Follikels fanden sich sehr große Mengen fettig entarteter Epithelien, an denen man meistentheils keine Membran mehr erkennen konnte (Fettaggregatkugeln). Ihre Gestalt war häufig vollkommen sphärisch, meist aber unregelmässig länglich, cylindrisch oder oval; ihre Größe im Allgemeinen ziemlich bedeutend, 0,0066 - 0,0092", die cylindrischen 0,0150 lang und 0,0072 breit. Bei der Einwirkung von Kalilauge auf dieselben quoll die Grundmasse dieser Körper, welche die Fettkörnchen umschloss, auf; es bedurfte aber einer sehr intensiven Einwirkung, um sie ganz auszubreiten, und auch dann blieb noch ein Rest davon sichtbar. Die größeren Molecule blieben unverändert und stellten sich deutlich als Fetttröpfchen dar; die kleineren dagegen bildeten mit der übrig bleibenden Grundsubstanz ein matt körniges Magma. Mit Essigsäure wurden die Körper nur wenig verändert, die Grundmasse wurde etwas lichter, ohne jedoch deutlich aufzuquellen. Durch concentrirte Kochsalzlösung wurden die Contouren anfangs schärfer und die Körper schienen ein wenig einzuschrumpfen; nach einiger Zeit wurden sie aber wieder etwas grösser, die Bindesubstanz hellte sich auf und die Molecüle wurden klarer. Setzte man dann Kali hinzu, so trat keine wesentliche Veränderung mehr auf, höchstens dass die Zwischensubstanz noch etwas heller wurde. Behandelte man zuerst mit Essigsäure und dann mit Ammoniak, so quoll die Bindesubstanz stark auf und die Körper erhielten eine mehr gewölbte, stark erhabene Oberfläche. (Es unterscheidet sich also diese Bindesubstanz von der pag. 165 besprochenen der Colostrumkörperchen.)

Aeltere Extravasate sind besonders geeignet, um entfärbte Blutkörperchen, Zellen mit infiltrirtem Hämatin, mit diffusem, körnigem und krystallinischem rothen Pigment, mit gleichzeitiger Fettmetamorphose, sowie endlich die Krystalle selbst zu studiren. (Tab. III. fig. 4.) Neben den zur Pigmentbildung gehörigen Zellen sinden sich fast immer ungefärbte vor, welche zum Theil unzweiselhast dem Epithelialüberzuge des Follikels, zum kleinen Theil auch dem extravasirten Blut selbst (farblose Blutkörperchen) angehören, und welche absolut dieselbe Beschaffenheit wie die gefärbten haben. - Was die Verhältnisse selbst anbetrifft, unter denen ein geplatzter, mit Blut gefüllter Follikel diese oder jene Veränderung eingeht, so finde ich dieselben viel einfacher, als es aus der Darstellung von Ritchie hervorzugehen scheint. Die eigentlichen gelben Körper finden sich am ausgebildetsten bei wirklicher Schwangerschaft, die braunen, rothen und schwarzen bei jungen Madchen nach der Menstruation, die weißen bei älteren Frauen, die schon öster geboren hatten und in den klimakterischen Jahren. Ob die Größe des Extravasats, der Zustand von Hyperamie in den Follikelwandungen, die Art der von denselben abgesonderten Flüssigkeit wesentlich auf die Art der Umbildung influenziren, kann ich jedoch nicht bestimmen. -

An der Milz kann man die Pigmentbildung unter 3 verschiedenen Formen sehen; außer den wiederholt erwähnten hämorrhagischen Infarkten kommen nämlich kleine Extravasate sowohl im Parenchym als in dem Ueberzuge sehr häufig vor. Die hämorrhagischen Infarkte muß man dann in ihrem allmählichen Umwandlungsprozess studiren, wie sie sich von dunkelrothen, harten und trockenen Knoten allmählich zu noch trockneren, gelbweissen umbilden und endlich in verhältnissmässig außerordentlich kleine, rost- oder ochersarbene Narben übergehen, an denen die Obersläche des Organs eine tiese Depression zeigt und gegen welche das Trabekulargerüst der Milz in radial convergirenden Strahlen zusammenläust. Man

hat, außer bei manchen Ancurysmen und hämorrhagischen Exsudaten seröser Häute, kaum je in so ausgedehntem Maasse Gelegenheit, die Umbildung einer Masse zu untersuchen, in der es fast gar nicht zu einer eigentlichen Organisation kommt, sondern der größte Theil des Prozesses in einer chemischen Veränderung gefärbten Faserstoffes besteht. Man sieht hier diffuse gelbe Masse, gelbrothe Körner und Krystalle, alle von einer seltenen Reactionsfähigkeit gegen Schweselsäure. - Die Extravasate im Parenchym und in dem Ueberzuge kommen in der Mehrzahl der Fälle zusammen vor, so jedoch, dass die letzteren wohl sehlen, wo die ersteren zugegen sind. Man sindet sie am constantesten nach Zuständen, welche eine bedeutende Hyperämie der Milz mit sich brachten, daher insbesondere nach Krankheiten, welche Milztumoren ohne Exsudat erzeugen. Im letzteren Falle coincidiren sie häufig mit Farbenveränderungen an den Lymphdrüsen, z. B. nach dem Typhus. Die Umwandlungen, welche hier vor sich gehen, sind die zu gelben, rothen oder schwarzen Pigmentkörnern, und je nachdem die Menge derselben bedeutend ist, sieht man schon mit blossem Auge das Milzparenchym mit einem lebhasten Stich in's Braunrothe, Rostfarbene oder Schwärzliche. Die Körner sind in der Mehrzahl der Fälle frei, zuweilen in Zellen enthalten, welche sich in nichts von den normal in der Milz vorkommenden unterscheiden. Dann besonders, wenn die Körner schwarz sind, erkennt man manchmal dieselben schon mit blossem Auge auf den weissen (Malpighischen) Kapseln der Milz liegend; die mikroskopische Untersuchung zeigt hier gewöhnlich die Pigmentkörner auf der äußeren Fläche der Kapsel zerstreut. - Kölliker (Ueber den Bau und die Verrichtungen der Milz. Mittheil. der Zürcher naturf. Ges. 1847.) hat vor Kurzem die Theorie aufgestellt, dass ein massenhastes Untergehen von rothen Blutkörperchen einen wesentlichen Theil der Milzsunction ausmache; die Blutkörperchen legten sich zu Hausen zusammen, es bilde sich in dem Hausen ein Kern, um denselben eine Membran, es entstünden so "blutkörperchenhaltige Zellen", die Blutkörperchen bildeten sich in diesen

Zellen zu Pigment um, welches endlich wieder verschwinde, um die Zellen farblos, als farblose Blutkörperchen (Lymphkörperchen) zurückzulassen. Ecker (Zeitschr. f. rat. Medicin. Bd. VI. pag. 262) hat auch diese Beebachtung von Kölliker bestätigt, nur dass er aus den Pigmentzellen nicht Lymphkörperchen werden lässt, sondern sie mit dem Pfortaderblut in die Leber sende, wo "dann wohl eine Ausscheidung des abgestorbenen Blutes durch die Galle in irgend einer Weise stattfindet." So gern ich mich nun auf eine Discussion dieser bewunderungswürdigen Dinge einließe, so sehe ich mich doch genöthigt, davon abzustehen, da ich nie etwas gesehen habe, was Aehnlichkeit damit hätte. Ecker glaubt dieselben Metamor--phosen in Extravasaten des Gehirns und des Schilddrüsencolloids gesehen zu haben; ich zweisle nicht, dass er sie auch in den Lungen, deren Beschreibung weiter unten solgt, sehen wird, indess kann ich die Hoffnung nicht unterdrücken, dass es ihm bei erneuter Betrachtung dieser Dinge gehingen werde, sich zu überzeugen, dass nicht alle gelbrothen, runden und glatten Körper von der Größe der Blutkörperchen wirklich Blutkörperchen sind, selbst dann noch nicht, wenn man in ihnen noch einen zweiten dunkleren Körper sieht. Es soll damit nicht geläugnet werden, dass sich Blutkörperchen unter sich oder mit andern Substanzen zusammenballen können und Körper entstehen, wie sie Kölliker und Hasse in Gehirnextravasaten gesehen und als Entzündungskugeln zu bezeichnen beliebt haben, allein es soll damit der bescheidene Zweisel ausgedrückt werden, dass solche Hausen zu Zellen werden. Wenn es, wie ich es dargestellt habe, in Beziehung auf die Zellen zwei Reihen von Pigmentbildungen giebt, eine endogene und eine exogene, so liegt freilich der Fehler sehr nahe, beide zu combiniren und daraus eine einzige Reihe zu machen. würdig bleibt aber das von Kölliker und Ecker beobachtete Vorkommen der Pigmentbildungen in den Milzgefässen und dem Milzvenenstamm, namentlich wenn man es mit der interessanten Beobachtung von H. Meckel über das Vorkommen schwarzer Pigmentzellen im Blute einer Frau, deren Mils davon strotzte, vergleicht. Nach einer solchen Vergleichung muß ich nothwendig den Zweisel, den ich über einen Theil der Beobachtung von Meckel ausgesprochen habe (pag. 402), zurücknehmen, allein ich kann mich andererseits nicht enthalten, auf den Widerspruch ausmerksam zu machen, der durch das Uebergehen dieser Zellen in die gesammte Cirkulation gegen die Hypothese von Ecker über das Untergehen derselben in der Leber erhoben wird. —

In Beziehung auf die Gefässe will ich nur diejenigen Fälle angeben, wo man am sichersten auf die Anwesenheit von Hämatoidin-Krystallen rechnen darf. Die Arterien zeigen nicht selten im Verlauf des sog. atheromatösen Prozesses schwärzliche, schiefergraue Stellen, besonders häufig an der hinteren Wand der Aorta, welche dann entstehen, wenn die ursprünglich sklerosirenden Verdickungsschichten der längsgefaserten Haut durch Fettmetamorphose sich erweichen, der entstandene Heerd von flüssigem Fett, der "atheromatöse Abscess' an einer kleinen Stelle in das Gefäss durchbricht und sich dann von dem Gefäss aus Blut in die Höhle insiltrirt. In dieser Höhle sindet man zuweilen die schönsten und größten Hämatoidin-Krystalle, häufig enthalten in großen Fettconglomeratkugeln, deren Entstehung ich bis jetzt nicht habe deutlich verfolgen können. Die schwarze Masse haftet gewöhnlich an dem Gewebe der inneren Haut selbst. - An den Venen sieht man die Krystalle hauptsächlich unter zwei Verhältnissen. Einmal in Blutgerinnseln, welche sich zu Bindegewebe umwandeln und in Gestalt platter, diehter, nach innen glatter, rostfarbener, orange, gelb oder gar olivengrün gefärbter Platten meist nur einer Seite der inneren Gefässobersläche anliegen. (Fall V.) Sodann in dem rostfarbenen oder kirschrothen Brei, welcher an Stellen, die sehr weit von dem Blutstrom entfernt sind, in obliterirenden Gerinnseln entsteht (pag. 400). -

Am Gehirn sinden sich bezügliche Objecte an der innern Fläche der dura mater, in der pia mater und in der Hirnsubstanz, welche, wie schon Rokitansky gezeigt hat, gewöhnlich an den Stellen, wo graue Substanz (Gehirnzellen) liegt,

von dem Extravasat zerrissen wird. An der inneren Fläche der dura mater kommen intermeningeale Blutergüsse sowohl nach Schlägen auf den Kopf, als auch spontan vor, z. B. sehr häufig bei Geisteskranken. In diesem Falle sind sie meist sehr fein, obwohl weit ausgebreitet, und, wenn man dann einige Zeit nach ihrer Entstehung die Autopsie zu machen Gelegenheit hat, so findet man, insbesondere der mittleren und vorderen Schädelgrube entsprechend, die dura mater mit einer großen Menge ganz kleiner, rostfarbener Punkte wie beschlagen. Erst wenn man mit dem Skalpell leicht über die Fläche hinfährt, erkennt man, dass alle diese Punkte in einer feinen Membran liegen, die aus Bindegewebe besteht, während die Punkte eine Anhäufung braunrother oder gelber Körner bilden. Waren die Extravasate größer, so kommen darin alle möglichen Formen vor. - Was die sog. apoplektischen Heerde der Gehirnsubstanz selbst anbetrifft, so ist die gewöhnlichste Metamorphose die, dass sich ein sehr lockeres, mit Gesälsen versehenes Bindegewebe mit den verschiedensten Pigmentsormen daraus entwickelt. Selten sieht man wirkliche Cysten, freie Räume mit Flüssigkeit gefüllt; meist hat man nur ein ödematöses Bindegewebe vor sich, welches aber so zart ist, ein so dünnes und lockeres Netzwerk durch den befallenen Raum bildet, dass es auf den ersten Anblick nicht bemerkt wird. Das Pigment pflegt körnig oder krystallinisch zu sein; häusig sieht man es in Zellen enthalten (Tab. III. sig. 8. u. 10.), welche gleichzeitig die Fettmetamorphose eingehen und sich sonst ganz ähnlich denjenigen verhalten, welche bei den meisten Formen der gelben Hirnerweichung durch Rückbildung von Gehirnzellen entstehen. Zuweilen hat man Gelegenheit, Punkte zu untersuchen, wo sehr große Extravasate lange Zeit bestanden haben: dann findet man ein reichliches Bindegewebe mit reichlichem Pigment, und in einem solchen Fall habe ich sehr überzeugend eine analoge Obliteration der neugebildeten Capillaren gesehen, wie ich sie bei narbigen Prozessen überhaupt erwähnt habe (pag. 186). Der ganze Inhalt dieser Capillaren war in diffuses, körniges und krystallinisches Pigment

umgewandelt (Tab. III. sig. 7.), und dass man es wirklich mit obliterirenden Gefässen zu thun hatte, konnte sehr überzeugend dadurch dargethan werden, dass sich diese Pigmentstreisen nach Art von Capillaren verästelten und dass man sie noch sehr bequem bis an normale, für den Blutstrom noch freie Gefässe verfolgen konnte. Daneben sah man sehr große Pigmentplatten von ganz amorpher Natur, welche deutlich einem späteren, an derselben Stelle ersolgten Extravasat angehörten und in denen sich an einzelnen Punkten dunkles, körniges Pigment verdichtete; endlich allerlei gleichzeitig die Fettmetamorphose eingehende Kugeln, die nicht auf Zellen zurückzuführen waren, zum Theil eine ganz riesige Größe erreichten (fig. 7e.) und von mir schon in meiner Betrachtung über die Fettbildung überhaupt gewürdigt worden sind (pag. 150). — Es sind aber im Gehirn nicht bloss die eigentlichen Extravasate, sondern auch die mit Gefässzerreissungen einhergehenden Entzündungen, welche zur Pigmentbildung Veranlassung geben. Diese Entzündungen, welche zuerst unter der Form der sog. capillären oder punktirten Apoplexie auftreten und in ihrer höheren Entwickelung sich als rothe Erweichungen darstellen, kommen, wie ich mit Durand-Fardel gegen Rokitansky behaupten muss, am häusigsten an der Peripherie des Gehirns vor, namentlich habe ich sie sehr häufig an Stellen gesehen, wo ein Entzündungsprozess von der pia mater aus auf die Gehirnsubstanz bis in mehr oder weniger große Tiesen übergegriffen hatte. An der Hirnbasis ist mir ein solches Uebergreifen öster vorgekommen, als an der convexen Obersläche. Ich mus ferner gegen Rokitansky die gelben Platten der Gehirnwindungen von Durand-Fardel als häusige Ausgänge der rothen Erweichung auffassen, obwohl ich nicht läugnen will, dass ganz ähnliche Bildungen in Folge einer einsachen Apoplexie austreten können. Da in beiden Fällen Blut extravasirt, so müssen natürlich die Produkte ziemlich gleich sein. Die Beobachtungen, welche Rokitansky (Spec. path. Anat. I. pag. 862) über Rückenmarks-Entzündung mittheilt, sprechen am besten für die Möglichkeit einer Entstehung ausgedehnter

pigmentirter Massen aus rother Erweichung. Ich füge selbst einen ähnlichen Fall hinzu:

Fall XV. Skoliose. Rothe Erweichung in ihren Ausgängen an dem größten Theil der grauen Substanz des Rückenmarkes. Lähmung der unteren Extremitäten und der Blase. Falscher Weg von der pars prostatica der Harnröhre aus; von da ausgehende Entzündung des Bindegewebes mit verwesendem Exsudat und Emphysembildung.

Friedr. Awege, Arbeitsmann von 26 Jahren, litt seit längerer Zeit nach der Aussage von Personen, die ihn gesehen hatten, an einer starken Krümmung der Wirbelsäule. Ohne ihm bekannte Ursache erkrankte er plötzlich in der Nacht vom 27. auf den 28. November 1847 an heftigen, reissenden Schmerzen in beiden Unterextremitäten, die sich beiderseits bis zur Inguinalgegend erstreckten. Etwa 6 Stunden nach seinem Entstehen, gegen den Morgen hin, ließ der Schmerz nach, während eine vollständige Lähmung sich entwickelte, die bei einem lebhaften Drange zum Harnlassen auch an der Blase bemerkbar wurde. Der Leib trieb auf, heftige Angst stellte sich ein, bis ein hinzugerufener Wundarzt durch einen Katheter gegen 1/2 Quart Harn entleerte. Die Erleichterung währte bis zum Abend, wo bei neuem, nicht zu befriedigendem Drang zum Harnlassen die Angst um so größer wurde. Dieser Zustand dauerte bis zum Abend des 29. Novbr., wo die Aufnahme des Kranken auf die Abtheilung für innerliche Kranke der Charité erfolgte. Man brachte sogleich einen Katheter ein, der sehr leicht in die Blase zu gelangen schien, ohne dass sich Harn entleerte. Der Unterleib war aufgetrieben, die Blasengegend gespannt und bei der Perkussion matt tönend. Der eingelegte Katheter ließ sich nicht bequem bewegen, allein man fühlte ihn bei der Untersuchung per anum hoch oben liegend. Allmählich flossen einzelne Tropfen Urin ab. Senfteige an die Waden und Oberschenkel, Cataplasmen auf den Unterleib, ein sehr warmes, lange andauerndes, allgemeines Bad vermochten nicht, diesen Zustand zu erleichtern. Man liess den Katheter liegen; da aber der Zustand sich am nächsten Morgen noch verschlimmert zeigte, so wurde der Kranke zur chirurgischen Klinik des Herrn Jüngken gelegt.

Hier fand man vollständige Lähmung der unteren Extremitäten bei erhaltenem Gefühl; der Unterleib stark aufgetrieben, in der Blasengegend sehr schmerzhaft, aber der Perkussionston überall tym-

panitisch. Von der rechten Leistengegend aus nach der Lendengegend und der Brust sich fortsetzend, die linea alba aber nicht überschreitend, fühlte man ein oberstächliches, emphysematöses Knistern, welches auch bei der Auskultation des Herzens aus der Tiefe wahrgenommen wurde. Der Katheter stand fast unbeweglich in der Harnröhre, nur zuweilen trat ein Tropfen Harn aus demselben, während eine gleiche Menge neben ihm aus der Harnröhre aussickerte. Dabei großer Drang zum Harnlassen, Erbrechen reichlicher grüner Massen, unbeschreibliche Angst, fadenförmiger, kaum zu fühlender Puls von 140 Schlägen. Stuhlgang war nach einem Klystier erfolgt, der After stand weit offen, die oberen Extremitäten waren vollkommen beweglich. Man setzte ihn 1 Stunde lang in ein warmes Bad, applicirte zu jeder Seite der Lendenwirbel 4 Schröpfköpfe, legte daneben lange, schmale Kantharidenpflaster, rieb auf den ganzen Unterleib reichlich Ung. Hydr. cin. und legte darüber warme Breiumschläge, gab endlich innerlich zweistündlich 2 Gran Calomel. In die Harnröhre brachte man einen elastischen Katheter und befestigte ihn.

Nach dem Bade reichlicher Schweiß mit kurzer Erleichterung; sehr bald die früheren Erscheinungen im gesteigerten Maaße. Eine Wiederholung des Bades blieb erfolglos, die Nacht war trostlos, und der Tod erfolgte am andern Vormittage um 10 Uhr (1. December). Als die Leiche weggetragen werden sollte, zog der Wärter den Katheter aus der Harnröhre, worauf sich sogleich ¾ Quart Harn entleerten. An den Augen des Katheters fand sich dicke, schleimige Masse vor.

Autopsie nach 25 Stunden: Kräftig gebauter Mann. Stark knisterndes Emphysem in dem Unterhautzellgewebe, besonders groß an der rechten unteren und hinteren Bauchseite und der Brust. — Starke Skoliose: die Brustwirbel bedeutend nach rechts, die Lendenwirbel nach links ausgewichen; die Knochen ohne Spuren frischer Erkrankung. Nach Wegnahme der Wirbelbogen zeigt sich die dura mater spinalis sehr prall und wie fluktuirend; im unteren Theile ist ihre Höhlung, besonders um die Cauda equina mit etwas flockigem Serum gefüllt; im oberen dagegen drängt sich sogleich die Arachnoidea mit einer darunter gelegenen, sulzigen oder gallertartigen, leicht bräunlich durchschimmernden Substanz hervor. Bei der weiteren Untersuchung zeigt sich, daß im größten Theil des hinteren Umfanges des Rückenmarkes, von dem zweiten Drittheil des Cervikaltheils an bis zum Ende des Dorsaltheils die peripherische weiße

Substanz ganz geschwunden ist und bis unmittelbar an die Häute eine ziemlich cohärente, gallertartig zitternde, theils braunrothe, theils grünlich gelbbraune, theils gelbweiße Masse reicht, in Gestalt eines rundlichen, cylindrischen Stranges. Die centrale graue und ein Theil der peripherischen weißen Substanz sind darin untergegangen. Weiter nach oben sowohl, als nach unten kann man sich leicht überzeugen, dass der Ausgangspunkt dieser Veränderung in der grauen, gangliösen Substanz zu suchen ist, denn man findet bis zur medulla oblongata die äußeren Schichten des Rückenmarks normal, dagegen die graue innere Partie in einen ziemlich festen und dichten, grünlich braunen Strang verwandelt, dessen Umfang größer ist, als der der normalen grauen Substanz sein würde; nach unten, bis auf etwa 11/2 Zoll von dem Conus terminalis, sieht man dieselbe Veränderung, hauptsächlich an dem Kernstrang der rechten Seitenhälfte des Rückenmarks ausgebildet. Im Allgemeinen nahm daher die weisse Substanz an der Veränderung direkt gar keinen Antheil, denn auch da, wo die Entwickelung des braunen Stranges am bedeutendsten war, schien sie mehr auseinander geschoben, als selbstständig verändert zu sein; sie bildete hier einen nach hinten zu offenen Halbkanal, dessen Höhlung von dem braunen Strange eingenommen wurde. Es erhellt aus dieser Darstellung, dass nirgends die Wurzeln der Nerven, weder die hinteren noch die vorderen, mitbetheiligt waren; diejenigen Theile des Rückenmarks, von denen insbesondere die hinteren ihren Ursprung nahmen, waren nur nach außen und vorn gedrängt. In der Mitte des Dorsaltheils, wo die Veränderung am bedeutendsten war, zeigten die inneren, der braunen Sulze zunächst gelegenen Theile der weißen Substanz sich leicht erweicht; der sulzige Strang löste sich daher überall leicht ab und wurde nur durch einzelne größere Gefäse, die in ihn eintraten, noch gehalten. - Was nun den Strang selbst betrifft, so war er im Centrum ziemlich derb, bot dem Messer einen gewissen Widerstand und bildete hier ein dichtes, bald mehr rostfarbenes, bald gelb- oder grünlich braunes Gewebe, welches einzelne, mit Serum gefüllte Lücken zwischen sich ließ, und nach aussen in eine gelbbräunliche, eher in's Weissliche ziehende, mehr homogene Substanz überging. An mehreren Stellen bot die Masse noch größere Resistenz; bier fand man gerade im Centrum einen trockenen, schwarzbraunen, mit gelbweißen Punkten besetzten, mehr oder weniger langen, cylindrischen Pfropf, wie man solche Bildungen zuweilen durch Einschrumpfung von Extravasaten entstehen sieht.

Dass auch hier der Prozess so vor sich gegangen sei, zeigte sich am deutlichsten in der Höhe der oberen Brustwirbel, wo sich (in der Gegend der zuletzt erweichten Partie) mitten in dem Strang ein haselnussgrosses, ganz frisches, schwarzrothes Extravasat vorfand. -Die mikroskopische Untersuchung zeigte sehr genau, dass ein von der grauen Substanz ausgehender, mit Extravasat und Pigmentbildung combinirter Prozess vorlag. Einmal fand ich nämlich überall, sowohl in dem dicken, sulzigen Strang, als in den festen, bräunlichen Massen, die noch von weißer Substanz eingeschlossen waren, zahlreiche Ganglienkugeln, die meisten stark gelblich, an einzelnen ein Haufen gelblicher Körner excentrisch von dem Kern.\*) Sodann frische Extravasatmassen, unveränderte Blutkörperchen in dem schwarzrothen Knoten; glänzende, braunrothe, einzelne oder in Haufen liegende Pigmentkörner nebst sehr schön gebildeten Hämatoidin-Krystallen in den übrigen Theilen. Nervenfasern fand ich nur selten vor; häufig freies Fett, amorphe, leicht körnige Substanz, Fettaggregatkugeln. Die auffallendsten Veränderungen zeigten sich an den Gefässen. Die größere Mehrzahl derselben enthielt nämlich kein Blut mehr, dafür fand man aber ziemlich große, schon arterielle Stämme nebst den meisten Capillaren voll von den braunrothen Pigmentkörnern, nicht ganz dicht, so jedoch, dass zwischen den einzelnen Körnern kaum größere Zwischenräume blieben, als der Umfang der Körner betrug. Außerdem sah man sehr häufig Haufen von ziemlich großen Fettkörnchen, welche innerhalb der Gefässwandungen zu liegen schienen, denn man konnte sie auf keine Weise von denselben abtrennen, noch sie innerhalb des Gefässes hin- und herschieben, während man sie häufig nach außen hin von der Contour der Gefälswand überragt Neugebildetes Bindegewebe fand sich nur im Centrum des braunen Stranges; in der Peripherie desselben, sowie in der beginnenden braunen Entartung der grauen Substanz fanden sich außer den Ganglienkugeln und einzelnen Nervenfasern nur amorphe, fettige und eiweissartige Substanzen nehst den Veränderungen der Gefässe und einzelnen Pigmentkörnern in der Umgegend. -

\*) Dabei fand ich sehr häufig solche Ganglienkugeln, wie sie Bidder in seiner neuesten Schrift (Zur Lehre von dem Verhältniss der Ganglienkörper zu den Nervensasern, 1847.) beschrieben hat. Von der Ganglienkugel gingen nach beiden Seiten ganz lange Fortsätze aus, die an diametral entgegengesetzten Punkten entsprangen.

Das Gehirn war in allen seinen Theilen normal, von sehr guter Consistenz. Die medulla oblongata gleichfalls gut beschaffen. —

Die Därme stark durch Gas aufgetrieben; im kleinen Becken etwas freies, faserstoffiges, zum Theil eiteriges Exsudat. Das subseröse Bindegewebe der rechten Seite des kleinen Beckens und der fossa iliaca, des Mastdarms etc., sowie das subcutane Bindegewebe der rechten Leisten-, der unteren und hinteren Bauchgegend und des größten Theils der Brustdecken, endlich das Bindegewebe des mediastinum anticum et posticum durch große Luftblasen emphysematös aufgebläht, und an den zuerst genannten, der Bauchhöhle zugehörigen oder benachbarten Theilen gleichzeitig durch ein schmutzig gelbweißes, klebriges, stinkendes Exsudat insiltrirt. Um zunächst die Quelle des Emphysems zu finden, so wurde die Harnblase von der Harnröhre aus, der Darmkanal von dem pylorus, die Lungen von dem Kehlkopf aus aufgeblasen, allein nirgends bemerkte man auch bei einem starken Druck eine Zunahme des Emphysems. Eine von der Harnröhre aus von mir eingebrachte, gerade und ziemlich dicke Zollsonde gelangte in die Blase, nachdem sie am Blasenhalse eine etwas engere Stelle passirt hatte. Die Harnblase vergrößert, ihre Wandungen verdickt durch die Infiltration von Gas und verwesendem Exsudat, welches insbesondere an der rechten Seite, da, wo die Blase durch reichliches Bindegewebe an die Seitenwand des kleinen Bekkens befestigt ist, am reichlichsten angehäuft war. In der Blase befand sich eine mäßige Quantität trüben, etwas zersetzten Harns, dem einige Blutgerinnsel beigemischt waren. Die Blasenschleimhaut etwas hyperämisch, sonst ganz normal. Als nun die Blase im Zusammenhange mit dem penis herausgenommen wurde, fand sich nahe vor dem Blasenhals in der pars prostatica urethrae, nach der rechten Seite hin der Eingang zu einer Höhle von der Größe einer Wallnuß, die mit einer schmutzig grauweißen, stinkenden Jauche gefüllt und von schiefergrauen, unregelmässig höckrigen Wandungen umgeben war, die theils in der prostata, theils in dem zwischen Blase und Mastdarm, unter der excavatio rectovesicalis gelegenen Bindegewebe lagen. Ringsumher war alles Bindegewebe mit den oben erwähnten, gelbweißen Exsudatmassen und Gas am reichlichsten angefüllt, und es liefs sich nicht bezweifeln, dass hier die Quelle der Gasbildung und des Emphysems gesucht werden musste. — Die übrigen Eingeweide der Brust- und Bauchhöhle normal. Das im Herzen enthaltene Blut sehr faserstoffreich, fest geronnen. --

Ich enthalte mich aller weiteren Bemerkungen über diesen in den verschiedensten Richtungen interessanten Fall, da die für den vorliegenden Zweck nöthigen Resultate sich von selbst ergeben. —

Indem ich mich nun zu den Lungen begebe, beginne ich mit der Darstellung eines Prozesses, der trotz seiner Häufigkeit und seiner außerordentlich charakteristischen Erscheinungen doch noch von keinem Beobachter genügend gewürdigt worden ist. Derselbe undet sich bei Kranken, welche längere Zeit an asthmatischen oder chronisch katarrhalischen Beschwerden in Folge eines Herzsehlers der linken Seite litten, und unter welchen viele wiederholt blutigen Auswurf hatten. Klappensehler des linken Herzens, insbesondere Stenosen der Mitralklappe bilden ihn am meisten aus. Man sindet dann bei der Eröffnung des Brustkorbes die Lungen stark prominent, sie collabiren nicht unter dem Zutritt der äußeren Lust, fühlen sich compakter an als normal, sind schwerer, unelastisch, knistern wenig, und zeigen häufig einen eigenthümlichen Stich ins Gelbliche, Bräunliche oder Rothbraune. Auf dem Durchschnitt ist das Gewebe dichter als normal, und man bemerkt bei genauer Betrachtung an vielen Punkten von mehr oder weniger grossem Umfange rothe Flecke, deren Farbe in der Mitte am dunkelsten ist, nach dem Umfange sich allmählich verwischt; dann ähnliche braune, rostfarbene, schwarze; dazwischen ist das Parenchym selten von normaler Farbe, sondern hat gleichfalls ein gelbliches, orange- oder rostfarbenes Aussehen. Bei seitlichem Druck auf die Schnittsläche entleert sich eine gelbliche oder bräunliche, leicht schäumige Flüssigkeit, die in manchen Fällen ziemlich reichlich ist (braunes Oedem). Untersucht man solche Lungen mikroskopisch (pag. 356, Tab. III. fig. 2.), so findet man nichts, als die normalen Gewebselemente nebst extravasirtem Blut, welches sich in den verschiedensten Stadien der Umbildung zu Pigment befindet. In der Nähe der mit blossem Auge oder unter der Loupe sichtbaren Extravasatpunkte sieht man die Epithelialzellen der Lungenbläschen hellgelb gefärbt (sig. 2.a.) und man kann sich an der gans

gleichartigen Beschaffenheit dieser insiltrirten Zellen mit den ungefärbten und an ihrem Zusammenhange mit dem allgemeinen Epithelialpflaster leicht überzeugen, dass man in der That nichts Neues vor sich hat. Neben diesen erblickt man andere Zellen, welche gleichfalls an ihrem ganzen Inhalt gefärbt sind, gleichzeitig aber ein oder mehrere gelbe, gelbrothe oder braunrothe, größere und kleinere Körner enthalten (fig. 2b.). Die Zahl dieser Körner wechselt außerordentlich und die Zellen selbst erreichen zuweilen eine Größe, dass man nur bei der Fettmetamorphose ähnliche Dinge zu sehen bekommt. mal ist es nicht möglich, die zellige Natur der großen Körper, welche meist eine vollkommen runde Form haben, zu zeigen, und ich will daher auch nicht mit Gewissheit sagen, dass es immer veränderte Epithelialzellen seien; es ist möglich, dass manche Conglomeratkugeln durch Zusammenballung von Extravasatmassen entstehen. Während die gelben oder braunen Pigmentkörner gewöhnlich eine Größe von 0,001 - 0,002, zuweilen bis 0,004<sup>111</sup> Größe haben, so erreichen die beschriebenen großen gelben, mit Pigmentkörnern durchsetzten Kugeln eine Größe von 0,010-0,016, ja von 0,021". Die Pigmentkörner sind meist in Essigsäure unlöslich, durch Kalihydrat und Schwefelsäure werden sie zerstört. - Weiterhin sieht man dann Zellen von einer ganz ähnlichen Beschaffenheit, wie die beschriebenen, an denen noch ein Kern nachweisbar ist, der Inhalt noch gleichmäsig gelb erscheint, aber die Körner anfangen, schwarz zu werden (fig. 2c.). Indem solche Körner schon zur Hälste oder zu einem Drittheil schwarz sind, während sie im Uebrigen noch gelb oder roth erscheinen, so läst sich der Uebergang aufs überzeugendste darthun. Die Resistenz der Körner gegen Reagentien wächst mit ihrer Farbenveränderung. - Darauf kommen Zellen, gewöhnlich mit einem homogenen Inhalt und häusig nicht mehr deutlichem Kern, in denen sich nur schwarze Pigmentkörner vorfinden, der Zelleninhalt aber ganz hell ist (fig. 2d.). Alle diese Formen, die man doch nothwendigerweise als Uebergänge auffassen muß, sind so klar und frappant, dass ich solche Lungen als den geeignetsten Ort für das Studium der Hämatin-Infiltration und Umbildung innerhalb präexistirender Zellen betrachte. — Ein Schritt weiter, und die Zellen gehen unter, das Pigment wird frei. Man würde sich aber täuschen, wenn man diese frei gewordenen Pigmentkörner als die Quelle dauernder Färbungen der Lungen betrachten wollte. Ueberall geschehen gleichzeitig auch in die Interstitien des elastischen Gerüstes und in das Bindegewebe der Lungen Extravasate, welche sich nach dem Typus der Geschwürsnarben etc. umbilden und endlich körnige, selten krystallinische schwarze Pigmente hervorbringen.

Die beschriebene Lungenassektion sieht man, wie ich schon erwähnt habe, hauptsächlich bei Stenosen der Mitralklappe. Sie hängt ab von dem Rückstau des Blutes in die Lungenvenen, von einer chronischen venösen (oder, wenn man auf die Natur des Blutes sieht, arteriellen) Hyperämie der Lungen, und gleich wie bei den Störungen des Kreislaufes in den Körpervenen und der Pfortader die Erscheinungen der blauen venösen Hyperamie (Cyanose), des Oedems und der Extravasation zu beobachten sind, so sehen wir hier eine mehr hochrothe arterielle Hyperämie mit bald mehr, bald weniger ausgedehntem Oedem und zahlreichen Extravasaten auftreten. Gleichzeitig damit besteht in den meisten Fällen ein chronischer Bronchialkatarrh, charakterisirt durch enorme Hyperämie und Verdickung der Schleimhaut der Lustwege, starken, zum Theil blutigen Schleimbelag derselben und Erweiterung der Kanäle. Die vorhandenen Beschreibungen sind durchgängig nicht genau genug. Zum Theil passt das, was Skoda (Abh. über Perk. u. Ausk. 1844. pag. 269) als Hypertrophie der Lungen beschreibt; am besten ist das, was Hasse (Pathol. Anat. I. pag. 293) als braunrothe Verhärtung der Lungen in Folge von Herzhypertrophie beibringt. Er hält sich dabei an die von Andral, dem Hope beistimmt, aufgestellte Ansicht von einer chronischen Entzündung oder Irritation, welche Andral (Pathok Anat. I. pag. 364) allerdings ganz unserer Beschreibung entsprechend, als einhergehend mit rother, brauner, endlich schwarzer Farbe darstellt und mit den Färbungen des chronisch irvitirten Darms vergleicht. Auch Skoda's Darstellung scheint auf Andral zurückzuführen, indem dieser eine allmählich zunehmende Hypertrophie der Bläschenwandungen in Folge der Irritation annimmt. Ich für mein Theil halte die Bezeichnung braune Induration oder Pigmentinduration der Lungen für die bezeichnendste, muß aber vorläufig den Zustand der Hypertrophie an den Wandungen für hypothetisch erklären, so wenig ich auch läugne, daß eine solche Hypertrophie gleichzeitig an der Bronchialschleimhaut vorkommt. Die mikroskopische Untersuchung hat mir nichts verändert gezeigl, und nur die Extravasate und Pigmente als ein neu hinzugekommenes.

Es würde mich zu weit führen, wenn ich hier die Bildung des schwarzen Pigments im Lause der Lungentuberkulose detaillirt durchgehen wollte. Es ist bekannt, dass die Tuberkulose als solche die Pigmentbildung in der Lunge begünstigt, dass namentlich schon bei zarten Kindern, bei denen die Lungen sonst ganz hell aussehen, unter solchen Verhältnissen eine schwarze Färbung sich entwickele. Alle diese Färbungen dependiren aber von zwei Zuständen: entweder von einer ungewöhnlichen Hyperämie oder von einer Obliteration von Gefässen; sie gehören also ebenfalls unter den Begriff der Pigmentbildung aus umgewandeltem Blut. Die von Gefässobliteration abhängigen Färbungen finden sich stets in der nächsten Umgebung von Tuberkeln; die von Hyperämie abhängigen können ziemlich entfernt davon vorkommen. Aus den Untersuchungen von Schröder van der Kolk und Natalis Guillot ist es hinreichend bekannt, dass in der Umgegend der Tuberkel in demselben Maasse, als die von den Lungenarterien und Lungenvenen stammenden Zweige sich schließen, neue Gefässe von den Bronchialarterien aus gebildet werden. Diese Bildung habe ich stets in direktem Zusammenhange mit der Bildung jungen Bindegewebes gefunden, welches sich in der Umgegend des Tuberkels als Metamorphose entzündlichen Exsudats entwickelt. Guillot hat ferner gezeigt, dass diese neugebildeten Gefässe späterhin wieder obliteriren, und

ich habe gesehen, dass man dies sehr bequem mikroskopisch versolgen kann, so dass schließlich in einer ähnlichen Weise, wie wir dies bei Fußgeschwürsnarben und apoplektischen Heerden erwähnt haben, schwarze Pigmentkörner, in cylindrischen, verästelten Reihen geordnet, zurückbleiben. Es ist das wiederum ein Beispiel für die Bildung gefärbter Narben. Ich werde übrigens auf diesen Gegenstand zurückkommen, wenn ich einmal eine genauere Darstellung der Tuberkulose geben werde.

Es ist aber nöthig, dass ich noch einiges über das sog. normale Lungenpigment beibringe. Ich habe mich vollkommen überzeugt, dass dasselbe ebenso pathologisch ist, als die bisher besprochenen Formen, und dass es ebenso durch Umwandlung von Blutfarbstoff entsteht. Wenn man genau zusieht, so kann man sehr häufig die Entwickelung der schwarzen Flocke in ähnlicher Weise, wie bei der braunen Induration, aus frischen Extravasatpunkten verfolgen. Man muß dann seine Aufmerksamkeit namentlich auf die Lungenobersläche junger Individuen richten. Die größere Mehrzahl dieser Pigmente ist nie in Zellen enthalten, sondern primär frei, wie das Darmpigment. Es ist längst bekannt, dass die Ablagerungen am häufigsten in den Internodien der Lungenläppchen sich befinden, d. h. an denjenigen Stellen, wo gewöhnlich drei Läppchen zusammenstoßen, und dass sie sich von hier aus in dem lockeren Bindegewebe, das die Läppchen verbindet, und in dem außer Lymphgefässen auch die Blutgefässe sehr reichlich sind, ausbreiten. Man hat aber ein Verhältnis übersehen, welches höchst überzeugend ist, nämlich die Ablagerung des Pigments in den Theilen, welche im aufgeblähten Zustande den Intercostalräumen entsprechen. Es ist nicht an jeder Lunge möglich, dies ganz deutlich zu sehen; am geeignetsten sind solche dazu, an denen die Pigmentbildung reichlicher als gewöhnlich vorhanden ist, ohne den excessiven Grad erreicht zu haben, den man zuweilen vorfindet. Vergleichen wir die einzelnen der angeführten Punkte unter einander, so sinden wir, dass die Ablagerung sich hauptsächlich

auf Umwandlungen des Blutfarbstoffs zurückgeführt haben, so bleibt uns noch die Betrachtung der melanotischen Geschwülste übrig. Bevor wir indess an dieselben gehen, müssen wir einen Augenblick bei den normalen Pigmenten stehen bleiben. Nach den bis jetzt bekannten Beobachtungen über die Entwickelungsgeschichte der Pigmentzellen, welche übrigens fast nur an der Uvea und den Haaren angestellt sind, scheint es, als ob dieselben einem ganz andern Bildungstypus folgten, als die pathologischen Pigmente. Indess giebt es kaum irgend einen Punkt der Histogenie, über den weniger Untersuchungen, und besonders aus der letzteren Zeit, vorliegen, und ich glaube daher keinen Frevel zu begehen, wenn ich vorläusig bezweisle, dass die älteren Beobachtungen, z. B. die von Valentin, als beweisend angesehen werden dürfen. Prévost und Lebert (Ann. des sc. natur. 1844. Avril. pay. 199, 201) lassen in den primären farblosen Bildungszellen, "organoplastischen Kugeln" der Frösche die Pigmentkörner als secundare Bildungen auftreten, und zwar zu einer Zeit, wo noch keine Blutgefässe vorhanden sind. Es wäre gewagt, zu supponiren, dass in den Froscheiern ein dem Hämatin ähnlicher Farbstoff, wie ich ihn pag. 425 aus dem Hühnerei erwähnt habe, präsormirt sei und die Bildungsmasse für das Pigment abgäbe; es bleibt nur übrig, die Pigmentkörner ebenso aus dem farblosen Zelleninhalt hervorgehen zu lassen durch einen Akt chemischer Differenzirung, wie das Hämatin selbst durch eine Umwandlung des ungefärbten Zelleninhalts entsteht. Wenn so etwas bei Fröschen geschieht, deren Pigment noch nicht genauer untersucht ist, so folgt daraus immer noch nicht, dass überall, wo zuerst farblose Zellen entstehen und in diesen ohne vorgängige, sichtbare Infiltration des Zelleninhalts mit diffusem Farbstoff sich Pigmentkörner entwickeln, das Hämatin außer aller Beziehung steht. Pappenheim erwähnt, dass die Pigmentzellen des Auges sich zuerst in der nächsten Umgebung der Blutgefässe bilden, ähnlich wie man in pathologischen Fällen ost genug die Lagerung des schwarzen Pigments längs der Gefässe erwähnt findet (Halliday, Andral, Lobstein). Es

ist gar nicht nothwendig, dass Extravasat geschieht, um ein Eindringen von Hämatin in Zellen außerhalb der Gesässe zu erklären, wie die Beobachtungen von Emmert über das Durchdringen von Hämatin durch die Wandungen der mit stagnirendem Blut gefüllten Gesässe beweisen. Es kann zwischen den jungen Zellen und dem Blut ein Verhältniss gedacht werden, welches ein Austreten von Hämatin bedingt, ohne dass dies je so bedeutend ist, um wahrgenommen werden zu können, aber genügend, um einzelne Pigmentkörner entstehen zu lassen. So problematisch diese Argumentation ist, so darf man dabei doch nicht die Analogie der normalen und pathologischen Pigmentkörner übersehen; man vergleiche nur unsere Beschreibung der schwarzen Pigmentkörner aus den Lungen (pag. 399) mit der der schwarzen Körner aus den Uveazellen von Henle (Allg. Anat. pag. 284). Die pigmentirten Epidermoidalzellen kommen bei der weißen Race gleichfalls hauptsächlich da vor, wo Gefässe liegen: die Zellen, welche das gefärbte Mark der Haare bilden, entstehen da, wo die gefässreiche Pulpa am höchsten in die Haarzwiebel hinaufreicht, und die Zellen der Epidermis färben sich am leichtesten in der Umgebung des Haarbalgs, da, wo auch die Extravasate am leichtesten geschehen (pag. 340), ganz ähnlich wie sich bei vielen Darmaffectionen die schiefergraue Färbung kranzförmig um den Follikel gestaltet. Sehr charakteristisch ist eine Beobachtung von Gaultier (Henle, Allg. Anat. pag. 287): bei einem Neger war nach der Anwendung eines Blasenpflasters die Oberfläche der entblössten Cutis roth, ohne Pigment, aber schon am andern Morgen zeigte sich um jeden Haarbalg ein schwarzer Punkt. Anknüpfungen sind also auch hier möglich. Dabei darf aber nicht geläugnet werden, dass das Pigment der Haare, wenn man gewissen Erzählungen der Geschichtschreiber, die bei Cattell (the Lancet 1847. Sept. II. 12.) nachzusehen sind, über das Grauwerden der Haare in sehr kurzer Zeit (wie bei Thomas Moore, Maria Stuart und Marie Antoinette in der Nacht vor ihrer Hinrichtung) oder gar plötzlich (wie bei Heinrich IV.)

trauen darf, sich trotz seines Eisengehaltes sehr wesentlich von den übrigen Pigmenten unterscheiden muss.\*)

Das Pigment der melanotischen Geschwülste befindet sich für gewöhnlich in Zellen, welche sich bis auf gewisse Punkte ganz wie die Uveazellen zu verhalten pflegen. Man sieht nämlich kein Extravasat, aus dem sie ihren Ursprung nähmen; das Pigment findet sich ganz unverhofft dazu. Allein von diesem Augenblick an sind sie ganz den Zellen analog, die wir früherhin betrachtet haben: diffuse Tränkung des Zelleninhalts mit gelbem Pigment, aus dem sich allmählich Körner abscheiden. Auch hier war das Stadium der diffusen, gelben Infiltration bisher größtentheils übersehen worden, und es ist daher wohl denkbar, daß man etwas Analoges auch bei den normalen Pigmentzellen finden werde. Die melanotischen Geschwülste zerfallen, wenn man von den bei der Haut (pag. 424) angeführten Bildungen absieht, in krebsige, und sarcomatöse; betrachten wir dieselben gesondert:

- 1. Das melanotische Sarcom. Dasselbe kommt am häufigsten an der äußeren Haut vor und stellt sich gewöhnlich unter der Form breit außitzender, rundlicher Knoten von großer Resistenz dar, die an einzelnen Stellen oder in ihrem ganzen Umfange ein aus der Tiese hervorschimmerndes, dunkles Ansehen haben; auf dem Durchschnitt sindet man meist eine homogene, weißlich graue, etwas durchscheinende Substanz, in welche schwarzbraune Flecke eingesprengt sind. Noch vor Kurzem hatte ich Gelegenheit, eine derartige Geschwulst zu untersuchen, welche Diessenheit, eines Mannes abgetragen hatte. Die ungefärbten Theile bestanden aus sehr großen, meist schwach contourirten und sehr blassen Zellen mit großem Kern
  - \*) Ich kann es nicht über mich gewinnen, eine beneidenswerthe Beobachtung von Engel zu verschweigen, welche eine ganz neue Seite der Entwickelungsgeschichte aufschließen könnte; es gelang ihm nämlich die Entdeckung, daß durch Verhornung von Capillargefäßen Haare entstehen (Zeitschr. der Wiener Aerzte. 1845. Oct.)
    "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen."

und Kernkörperchen, die meisten nach zwei Richtungen vorzugsweise entwickelt, etwa wie die Tab. II. sig. 2 a. b. c. dargestellten Krebszellen. Eigentlich saserige Elemente kamen nirgend darin vor. In dem gefärbten Theil sanden sich überall dieselben Zellensormen vor, zum Theil gleichfalls blas und ungefärbt, zum Theil aber gefärbt, und zwar einzelne mit diffusem, andere mit körnigem und diffusem, andere endlich nur mit körnigem Pigment gefüllt. Es scheint mir, dass die Mittheilung einer solchen Beobachtung ausreicht, um die wesentlichen Punkte klar zu machen.

Der melanotische Krebs unterscheidet sich von dem Sarcom durch das Fasergerüst, welches die Zellen einschliesst; beim seitlichen Druck auf die Schnittsläche entleert sich eine schwarze oder braune Flüssigkeit (pag. 107). Primäre melanotische Krebse habe ich bisher nur am Auge zu untersuchen Gelegenheit gehabt. An diesen verhielt sich das Fasergerüst ganz wie bei den übrigen Krebsen; in seinen Räumen besanden sich Zellen in allen Entwickelungsstufen. Man sah ziemlich große, ovale, ausfallend glatte und mit einem breiten, dunkeln Saum umgebene Kerne (sig. 9a.); dann große granulirte Zellen mit einem solchen Kern (b.). Ein Theil von diesen ging einfach die Fettmetamorphose ein (c.); an einem anderen zeigte sich ein diffuses, gelbröthliches Pigment, welches mehr an dem homogenen Theil des Zelleninhalts, der Bindesubstanz der Molecüle, als an den Molecülen selbst zu hasten schien (d.). Endlich sand man Zellen mit schwarzen Pigmentkörnern, ganz denen der Uvea gleichend (e.) - Für die Richtigkeit dieser Beobachtungen sinde ich eine gewisse Gewähr in einer Angabe von Owen und Mart. Barry (the Lancet 1846. Aug. II. 5.), die bei einer Melanose des Auges zahlreiche kernhaltige Zellen von scheibenförmiger, elliptischer, flacher Gestalt, von verschiedener Größe und verschiedener Durchsichtigkeit fanden; einige waren gefüllt mit einem dundelbraunen, der Sepia gleichenden Farbstoff. — Bei secundärer Bildung melanotischer Massen habe ich nur einmal Gelegenheit gehabt, die Autopsie zu machen: ich will den interessanten Fall in Substanz mittheilen:

Fall XVI. Ausgedehnte, secundäre melanotische Geschwülste, länger als 3 Jahre nach der Exstirpation eines melanotischen Krebses am Auge. Ein einziger ungefärbter Krebsknoten an der Dura mater.

Der Consistorialrath H., ein außerordentlich kräftiger Mann von vorgerückterem Lebensalter, hatte zuerst, vor längerer Zeit, eine immer zunehmende Schwäche des rechten Auges verspürt, gegen welche Graefe örtlich "stärkende" Mittel hatte gebrauchen lassen; "nehmen Sie den ältesten Rheinwein, den Sie in Berlin finden können", hatte er schliesslich gesagt. Trotzdem nahm die Schwäche zu, es stellten sich so heftige Schmerzen ein, dass der Kranke zuweilen 14 Tage lang nicht schlafen konnte, endlich zeigte sich eine Geschwulst, welche einen Theil des Auges selbst einnahm. Der Hausarzt, Herr Barez zog darauf Herrn Jüngken zu Rathe, der einen Fungus melanodes diagnosticirte und unter Assistenz des Herrn Kothe die exstirpatio bulhi machte. Die Geschwulst wurde Herrn Joh. Müller übergeben, der die Diagnose bestätigte. Die Wunde heilte gut, und das Befinden des Mannes war länger als 2 Jahre hindurch trotz mannichfachen häuslichen Kummers und der durch die kirchlichen Bewegungen der Zeit herbeigeführten Unruhe sehr günstig. Erst im Sommer 1845 zeigten sich neue Geschwülste am Hals, im Unterleib, endlich am Rücken. Trotzdem unterzog Herr H. sich seinen Berufsgeschäften fortwährend und hielt noch bis 14 Tage vor seinem Tode den Confirmanden - Unterricht. Er starb am 6. April 1846.

Autopsie am 8.: Starke Fäulnisserscheinungen, die Haut überall durch stinkendes Gas aufgetrieben, an vielen Stellen bläulich und grünlich gefärbt. Die rechte Augenhöhle vollkommen geschlossen, die Augenlider eingezogen, an die innere Fläche der Orbita geheftet, doch nicht bis ganz in den Grund reichend. An der rechten Seite des Halses und Nackens eine große Geschwulst durchzufühlen; mitten auf dem Rücken, über dem mittleren Theil der Brustwirbel eine rundliche Geschwulst von dem Umfange einer Mannshand, unter der Haut blau durchschimmernd, nur an den Haarbälgen wirkliche Infiltration der Cutis. Am rechten Arm ein Fontanell.

Schädeldecke normal. Dura mater sehr dick, undurchsichtig;

Sinus longitudinalis und transversus frei. Pia mater dünn, durchsichtig. Hirnsubstanz von guter Consistenz, nicht hyperämisch; Ventrikel normal, Plexus frei; an dem Velum choroides und um die Zirbel einige Verdickungen. Corpora quadrigemina normal, der rechte Thalamus opt. scheinbar etwas flacher, der rechte Nerv. opt. platter und etwas schmaler als der linke. In dem lockeren Bindegewebe an der Basis cranii etwas trübes, festes Exsudat. — Auf der inneren Fläche der Dura mater, über der Orbitalplatte des rechten Stirnbeins eine kleine, etwa kirschengroße Geschwulst von blassweißlicher, etwas in's Gelbe ziehender Farbe, maulbeerartiger Obersläche und ziemlich bedeutender Consistenz. Sie ließ sich von der Dura mater, an der sie fest adhärirte, ziemlich vollkommen trennen, worauf diese eine etwas rauhe, gefäsreiche, sehr dichte Oberstäche zeigte. Die kleine Geschwulst bestand aus sehr entwickelten, leicht granulirten Kernzellen, die häufig zu mehreren in rundliche Haufen zusammengelagert und insgesammt von concentrischen Schichten platter Bindegewebskörper (geschwänzter Fasern) umgeben waren, Faserkapseln bildeten (Vergl. pag. 99). Bei dem Abziehen der Dura mater vom Knochen zeigte sich keine direkte Fortsetzung: die Obersläche des Knochens war vollkommen glatt, die Knochenplatte selbst aber an dieser Stelle so dünn, dass man leicht mit der Messerspitze durchstechen konnte. Nachdem die oberste Lamelle abgemeisselt war, zeigten sich die Knochenräume der diploëtischen Substanz sehr groß, ihre Membran dick, hyperämisch, ödematös, ihre Höhlung mit seröser Flüssigkeit gefüllt. Als darauf auch die untere Lamelle weggenommen worden war, so fand sich der hintere Theil der Augenhöhle mit einer schwarzen, in traubenförmig zusammenhängenden und durch dünne Bindegewebsschichten eingehüllten Knoten geordneten Substanz gefüllt, welche sich auch in die Siebbeinzellen erstreckte und in großen Trauben in die Nasenhöhle herunterhing, jedoch an allen diesen Stellen die auskleidenden Häute frei liess. Die Membran der Sieb - und Keilbeinhöhlen gleichfalls verdickt, hyperämisch und mit Serum gefüllt; die rechte Keilbeinhöhle voll von einer dünnflüssigen, trüben, grauweißen, eiterartigen Masse. Vor den schwarzen Knoten der Augenhöhle, nach der Narbe zu, lag ein festes, dichtes Bindegewebe. Der Sehnerv frei, etwas nach außen gedrängt. - Auch auf der linken Seite waren die Knochenräume der diploëtischen Substanz sehr weit, mit einer ödematösen Membran ausgekleidet; in dem Fettzellgewebe der Orbita dieser Seite, über dem oberen geraden

Augenmuskel ein platter, etwa sechsergroßer, mit keinem Theile genau zusammenhängender, schwarzer Knoten.

Die Jugulardrüsen etwas vergrößert, sowohl rechts als links ganz melanotisch. Unter der Haut über dem rechten Schlüsselbein 2 ebensolche, haselnußgroße Geschwülste. Von der Supraclaviculargegend bis zur Mittellinie des Nackens eine große, wie es schien, von den Lymphdrüsen ausgehende Geschwulst, welche die übrigen Theile dieser Gegend auseinander gedrängt hatte und in einer durchscheinenden, sehr gefäßreichen Kapsel ziemlich weiche, melanotische Masse enthielt. Die Axillardrüsen frei. — Die Geschwulst auf dem Rükken ging bis auf die Bänder der Wirbelsäule, zerstörte gleichmäßig alle Gewebe, griff zum Theil in die Cutis selbst ein, und reichte an den Haarbälgen fast bis zur Oberfläche.

Im mediastinum anticum eine Reihe melanotischer Geschwülste, die zum Theil noch den Herzbeutel überdeckten. Der ductus thoracicus frei. Im linken Pleurasack, da, wo sich der Herzbeutel an das Zwerchfell heftet, eine melanotische Masse von der Größe einer Kinderfaust, welche schlaff in großen Trauben in die Brusthöhle herabhing, von einer sehr zarten Membran umkleidet war und in einem sehr lockeren Maschengewebe eine weiche, chinesischer Tusche ähnliche Substanz enthielt. An der 5ten Rippe, etwa 11/2 Zoll von ihrem Wirbelende, eine nach innen und außen vorspringende Geschwulst, an welche die Lunge durch feine Exsudatmasse angeklebt war. Dieselbe hing durch den Knochen hindurch zusammen, so jedoch, dass dessen Textur nicht zerstört, sondern nur die Markräume mit melanotischer Masse erfüllt waren. Das Periost war zum Theil durchbrochen, zum Theil aufgehoben. Die innere Geschwulst hatte die Größe eines Borsdorfer Apfels, die äußere die einer Haselnuß. - Die Lungen selbst frei, stark pigmentirt, aber nicht melanotisch; an 3 Stellen zerstreut außerordentlich starke Verdickungen der Pleura, unter denen eine kalkige Masse in das Lungenparenchym eingesetzt war. Kehlkopf und Luftwege normal. Die Schilddrüse vergrößert, mit melanotischen, bis haselnussgroßen Knoten durchsetzt; einer der letzteren sass in dem pyramidalen Fortsatz.

Das Herz etwas vergrößert, namentlich der linke Ventrikel erweitert und dickwandig; Klappen normal. In der Muskelsubstanz des linken Ventrikels eine große Menge melanotischer Knoten bis zur Größe von Haselnüssen. Zuerst bemerkte man auf Durchschnitten flache, bald sternförmige, bald rundliche Flecken zwischen der Muskelsubstanz in außerordentlich großer Zahl und in jeder Richtung verbreitet; später weiche, auf der Schnittsläche vorspringende Knoten, deren nächste Umgebung keinerlei Veränderung zeigte. Das Blut war wegen der vorgerückten Fäulniß nicht mehr deutlich zu charakterisiren, doch enthielt es wenig Faserstoff. Im Uebrigen waren alle untersuchten Gefäße normal.

Die Därme waren stark durch Gas ausgedehnt; in der Bauchhöhle etwas hämatinhaltige Flüssigkeit. Sogleich nach Eröffnung der Bauchhöhle fielen große Geschwülste auf, die im unteren und Seitentheil derselben lagen, während gleichzeitig der obere Theil des Netzes und die Oberfläche der Därme mit kleinen melanotischen Flecken bedeckt waren. Die Milz war durch Bindegewebs-Adhäsionen dem Zwerchfell an einzelnen Stellen verbunden, ziemlich klein; die Kapsel verdickt, am unteren Ende eine quer über die äussere Fläche laufende, in der Mitte eingefaltete und verkalkte Narbe; die Substanz fest, dunkelroth, aber wenig Blut auszudrücken. Die Leber von normaler Größe, die Substanz normal, nur einzelne melanotische Flecke in der Serosa und im rechten Lappen ein kirschkerngroßer, schwarzer Knoten; die Gallenblase stark gefüllt mit dünnflüssiger, hellgelber Galle und einem taubeneigroßen, ovalen, an der Oberstäche warzigen, fast ganz aus Cholesterin bestehenden Gallenstein. Die Nieren durch Geschwülste in die Höhe gehoben, übrigens aber normal, etwas anämisch; Harnblase frei bis auf einzelne Schleimhaut-Extravasate. Hoden normal; in der Scheidenhaut links ein kleiner, eckiger, halbknorpeliger freier Körper. Die Lymphdrüsen in große, melanotische Massen verwandelt, besonders die Lumbardrüsen; in geringerem Grade auch die Mesenterialdrüsen bis dicht an den Darm zu hühnereigroßen Knoten entartet. Im unteren Theil des Netzes eine melanotische Geschwulst von der Größe eines Kindskopfes, die in's kleine Becken hinabgesunken, innen sehr weich, aus einem sehr lokkeren Maschenwerk von Bindegewebe mit eingelagerter schwarzer Masse bestehend, außen von einer sehr gefälsreichen, lockeren Membran umkleidet war, welche täuschend das Ansehen einer Placenta, von der Kindesseite aus gesehen, darbot. Der Magen sehr erweitert, mit einem rothbraunen Speisebrei gefüllt; die Schleimhaut etwas verdickt und mamelonnirt. Auf derselben zerstreut standen 8 melanotische Plaques von der Größe von Achtgroschenstücken bis von Thalern, 2-3" über dem Niveau der übrigen Fläche vorspringend, mit einer flachen, ebenen Oberfläche, an der die Schleimhaut zerstört war und die schwarze Masse zu Tage lag, während am Rande sich kranzförmig ein etwas höckeriger, seicht umgeschlagener Schleimhautsaum hinzog. Sie durchsetzten die ganze Dicke der Magenhäute bis auf die Serosa, welche noch als sehr dünne Haut übrig war und die schwarze Masse blau durchschimmern liefs. (Diese ganze Anordnung, welche lebhaft an die schöne Abbildung eines solchen Magens in Carswell's pathologischer Anatomie erinnerte, glich demnach der mit Cotyledonen besetzten Uterusfläche der Wiederkäuer.) - Durch den ganzen übrigen Darmtractus, am stärksten im Jegunum, fanden sich in der Schleimhaut oberflächliche, flache Plaques, welche sich nicht auf die Drüsen zurückführen ließen, sondern vielmehr zuerst als kleine, strahlige oder sternförmige, schwarze Einlagerungen in die Schleimhaut erschienen, und welche in der Mehrzahl die Größe eines Hanfkorns oder einer Linse, seltener die einer Erbse erreichten, prominirten und eine von Schleimhaut entblößte Fläche zeigten. einzelnen Stellen, namentlich im Coecum, wucherten aber größere Massen bis zur Größe von Hühnereiern von da aus, hoben die Serosa ab und gingen durch sämmtliche übrigen Häute. Das Rectum war ganz und gar in melanotische Masse eingepackt, seine Häute im größten Umfange darin verwandelt, so jedoch, dass der größte Theil sich in dem äußeren, lockeren Bindegewebe vorfand. Links unter der Milz und Niere lag eine mehr als kindskopfgroße Geschwulst, die in innigem Zusammenhang mit den Lumbardrüsen stand; eine ähnliche, noch größere, aus 3 bèdeutenden, bis kindskopfgroßen und mehreren kleineren Massen zusammengesetzte fand sich auf der rechten Seite unter der rechten Niere und mit der Leber verwachsen, ohne jedoch irgendwo in dieselbe überzugreifen. —

Die mikroskopische Untersuchung zeigte in keiner der schwarzen Geschwülste deutliche Zellen, dagegen sah man in allen rundliche, häufig vollkommen sphärische Kugeln von 0,004—0,011" Größe, die häufig einen hellen Fleck (Kern?) enthielten, und aus einer leicht gelblichen Bindesubstanz mit zahlreich eingelagerten, meist 0,002—0,0031" großen, braunen oder schwarzbraunen, rundlichen Körnern bestanden. Auf keinerlei Weise ließ sich eine Membran nachweisen, nirgend fand sich eine farblose Zelle dazwischen, aus der Masse war kein Kern zu isoliren. Schwarzbraune Körner, wie die beschriebenen, kamen häufig auch frei und isolirt vor, und ließen

dann wohl eine dunklere Mitte und einen gelbbraunen, helleren Saum erkennen.

Die chemische Untersuchung übernahm Herr Dr. Heintz, dem dazu eine der großen Geschwülste aus dem Unterleibe übergeben wurde. Obwohl er selbst seine Resultate nicht für ausreichend hält, so hat er mir doch dieselben auf meinen Wunsch zur Mittheilung überlassen:

"Die Geschwulst wurde mit Wasser geknetet, wobei der schwarze Farbstoff sich in demselben aufschwemmte. Nachdem sieh derselbe möglichst abgesetzt hatte, wurde er (da er sich durch Filtration nicht von der Flüssigkeit trennen ließ, indem er theils durch das Filtrum mit abfloß, theils es so verstopfte, daß endlich auch das Wasser nicht mehr hindurch ging) durch Abgießen der Flüssigkeit und ferneres Waschen mit Wasser gereinigt. Der Rückstand wurde mit ziemlich starker Kalilösung, welche den schwarzen Farbstoff nur sehr allmählig und in geringer Menge löste, mehrfach ausgekocht, und darauf mit Aether, Alkohol, Salzsäure und Wasser behandelt, bis keins dieser Reagentien etwas davon auflöste.

Durch das Kali hoffte ich namentlich die in Säure, Alkohol und Aether unlöslichen Proteinsubstanzen entfernen zu können, die dem schwarzen Farbstoff noch beigemengt sein mochten. Der so gereinigte Farbstoff enthielt noch eine nicht unbeträchtliche Menge (über 1 p. Ct.) Asche, welche jedoch von Eisen vollkommen frei war.

Bei der Elementaranalyse erhielt ich folgende Zahlen:

0,2267 Grmm. lieferten 0,0031 Grmm. oder 1,37 p. C. Asche (namentlich phosphorsaure-Kalkerde) 0,438 Grmm. Kohlensäure und 0,0807 Grmm. Wasser. Dies entspricht 0,1195 Grmm. oder 52,71 p. Ct. Kohlenstoff und 0,009 Grmm. oder 3,97 p. Ct. Wasserstoff.

Aus 0,2297 Grmm. erhielt ich 0,113 Grmm. Platin, entsprechend 0,0161 Grmm. oder 7,00 p. Ct. Stickstoff.

Kohlenstoff 52,71
Wasserstoff 3,97
Sauerstoff 34,95
Stickstoff 7,00
Asche 1,37
100,00

#### Nach Abzug der Asche

| gefunden:         | berechnet:          |
|-------------------|---------------------|
| Kohlenstoff 53,44 | 53,47 18 C          |
| Wasserstoff 4,02  | 3,96 8 <del>H</del> |
| Sauerstoff 35,44  | 35,64 9 <b>O</b>    |
| Stickstoff 7,10   | 6,93 1 <b>N</b>     |
| 100,00            | 100,00              |

Auf diese Formel ist natürlich so lange kein Gewicht zu legen, bis wiederholte Analysen sie bestätigt haben. Ich hoffe diese Arbeit wieder aufzunehmen, sobald der Stoff dazu sich mir bietet."

Uebersieht man diesen Fall und dasjenige, was ich vorher über die melanotischen Geschwülste beigebracht habe, so erhellt, dass es nicht leicht ist, den Zusammenhang dieses Pigments mit Hämatin festzustellen. Freilich gleichen die aus den secundären melanotischen Knoten beschriebenen Kugeln auffallend denjenigen, welche man durch Veränderung von Blutkörperchen-Aggregaten entstehen sieht, allein an keinem Punkt fand sich in meinem Fall frisches Extravasat, nirgends war eine direkte Ableitung der Pigmentkugeln aus Blutkörperchen-Hausen nachweisbar. Rokitansky hat die Frage von dem Ursprunge der Blutkörperchen, aus denen sich das Pigment bilden soll, in einer höchst eigenthümlichen Weise beantwortel. Nachdem er nämlich reislich überlegt hat, ob man nicht an eine "dyskrasische Constitution des Blutroths oder der Blutkügelchen" denken sollte, sagt er (Allg. path. Anat. pag. 381), dass er durch Beobachtungen überzeugt sei, dass das Pigment aus Blutkörperchen sich bilde, welche in Krebsmutterzellen, die in einem Ausbuchtungs - und Verästigungsprozesse zu einem Capillargefälssystem begriffen seien, neu erstanden seien. Auch hier hält er seine Darstellung in der durchaus dogmatischen und kategorischen Weise, die ich leider schon so oft zu bekämpfen gezwungen gewesen bin. Es war nicht bloß wünschenswerth, sondern es war eine unabweisbare Forderung der Wissenschaft, in einer Frage von solcher Wichtigkeit und bei einer Antwort von einer so unerhörten Neuheit die Beobachtungen, auf welche er sich beruft, selbst vorzulegen. Was

kann es der Wissenschaft nützen, sich auf Beobachtungen zu beziehen, die man der öffentlichen Controlle vorenthält? und wie kann man in der Wissenschaft Vertrauensvota in Anspruch nehmen? Wenn Rokitansky weiterhin fortfährt, dass es sich "im Allgemeinen vermuthen lasse, es liege in der medullarkrebsigen Basis des Carcinoma melanodes Etwas, welches die Umstaltung eines eben erstandenen Blutes zu Pigment veranlasse", so kann gewiss niemand umhin, zuzugestehen, dass ein solches allgemeines Vermuthen eines nicht zu definirenden Etwas nicht bloss vollkommen außerhalb der Grenzen naturwissenschaftlicher Methode liegt, sondern auch nicht im Entferntesten die Anschauung fördert. Ja es ist nicht einmal abzusehen, wie Rokitansky ein solches Resultat hat erlangen können. Wenn jemandem ein melanotischer Augenkrebs exstirpirt wurde und darauf eine große. Zahl secundärer melanotischer Geschwülste an den verschiedensten Stellen des Körpers hervorbrach, so scheint es mir, als ob darüber gar kein Zweisel herrschen könne, dass dieser Reihe auf einander folgender Prozesse eine gemeinschaftliche, in dem Körper allgemein vorhandene Ursache zu Grunde gelegt werden müsse. Mag man sich nun für Blut oder Nerv oder irgend ein Drittes entscheiden, das ist doch gar nicht abzuweisen, dass wir hier eine der sogenannten constitutionellen Erkrankungen vor uns sehen, und dass nicht die einzelnen secundären Knoten erst die Ursache der Pigmentbildung in sich entwickeln können. Ich habe mich schon in der Sitzung der Naturforscher-Versammlung zu Aachen am 23. September 1847 darüber ausgesprochen, wie die melanotischen, osteoiden und hämorrhagischen Krebse darin übereinkommen, dass in einer großen Zahl von Fällen die Art, wie der primäre Knoten sich bildet, zum großen Theil von der Localität (Beschaffenheit des Nachbargewebes) und sonstigen Zufälligkeiten abhängt, die secundären Knoten dagegen ihren Entwickelungstypus als eine Erbschaft von den primären übernehmen. Mit anderen Worten, es wird durch die Bildung des primären Knotens in dem thierischen Körper eine ganz specifische Veränderung von allgemeiner

Art angeregt, welche alle nachkommenden Knoten in eine ganz analoge Entwickelungsrichtung zwingt. Damit ist aber für die Frage nach dem Ursprunge des Pigmentes selbst noch nichts Die chemischen Untersuchungen geben darüber gewonnen. leider um so weniger Aufschluss, als sie auf eine sehr wechselnde Beschaffenheit des Pigmentes zu deuten scheinen. Die Angaben von Henry (Fawdington a case of melanosis. Lond. 1826. pag. 27) sind so unbedeutend, dass man nur die Widerstandsfähigkeit der Substanz gegen Kali und Säuren, sowie ihre Entfärbung durch Chlor hervorheben kann. sultate von Barruel und Lassaigne, die Breschet (Considérations p. 14) mittheilt, scheinen wirklich auf Blutfarbstoff hinzudeuten, denn Lassaigne fand in melanotischen Massen vom Pferd einen schwarzen Farbstoff, der in verdünnter Schwefelsäure und Natronsubcarbonat sich zu einer farbigen Flüssigkeit löste, etwas Eiweiß, Kochsalz, Natronsubcarbonat, Kalkphosphat und Eisenoxyd, und Barruel erhielt durch Behandlung melanotischer Substanz vom Menschen und Pferd mit Schwefelsäure-haltigem Alkohol eine sehr dunkle, vollkommen klare Flüssigkeit, aus der durch Ammoniak dunkelbraune Flokken gefüllt wurden, die sich in Säuren und Alkalien zu gefärbten Flüssigkeiten auflösten und bei der Verbrennung, ohne aufzuquellen, viel Kohle zurückließen; die ganze Masse, getrocknet, verbrannte ohne zu schmelzen oder sich aufzublähen, liess fast ebensoviel Kohle zurück als Masse angewendet war und zeigte nach vollkommener Einäscherung Kalkphosphat und Spuren von Eisenphosphat. Hechts Untersuchungen sollen nach Lobstein (Pathol. Anat. I. pag. 397) gleichfalls für eine Analogie des Pigments mit dem Blutfarbstoff gesprochen haben. Vergleicht man nun damit die Angaben von Heintz, so kann man höchstens schließen, daß das Pigment auch hier in einer ähnlichen Weise, wie ich früher, z. B. an dem Lungenpigment gezeigt habe, sich schnell und bedeutend verändert; im Ganzen darf man aber, wie sehr leicht einzusehen ist, in specielle Theorien über einen so verwickelten Gegenstand noch nicht eingehen. John H. Bennett (Edinb. Monthly

Journ. 1846. Aug. p. 98) bezeichnet den Farbstoff des Krebses als löslich in kochender Salpetersäure und hält es demgemäss für wahrscheinlich, dass er Schweseleisen und aus dem Blute abzuleiten sei, wie schon Vogel (Pathol. Anat. pag. 295) für manche Pigmentkörner des Krebses angeführt hatte. Wenn diese Angaben auch auf faktischen Untersuchungen beruhen, so ist es doch ziemlich sicher, dass das eigentliche Krebspigment kein Schweseleisen ist und dass, wo das letztere vorkommt, es nicht als ein ursprüngliches, ohne Fäulnis (Zutritt von Schweselwasserstoff) entstandenes zugegeben werden dark Endlich kann ich nicht unerwähnt lassen, dass die Möglichkeit einer Entstehung des Pigments durch chemische Veränderung einer ungeförbten Substanz, analog der Entstehung des Hämatins aus ungefärbter Proteinsubstanz, sich nicht abweisen läst. In dieser Beziehung gewähren namentlich Versuche von Göppert (Poggendorf's Annalen 1847. Nr. 9. pag. 174) über Kohlenbildung auf nassem Wege Interesse: es gelang ihm nämlich, Holzstücke, die er lange in Wasser hielt, das Tags etwa 80°, Nachts 50 - 60° R. hatte, innerhalb eines Jahres in eine Art von Braunkohle überzuführen, sowie Harze in eine bernsteinartige Substanz zu verwandeln. Vergleicht man diese Thatsachen mit den am Schlusse des chemischen Theils von uns angestellten Betrachtungen (pag. 445), so wird man jedenfalls zu einer gewissen Vorsicht aufgefordert, und es darf trotz des an den Zellen der melanotischen Geschwülste von uns nachgewiesenen Stadiums des diffusen Pigments noch durchaus nicht als ein sicheres Faktum angesehen werden, dass dasselbe einer Hämatin-Infiltration zuzuschreiben ist.

Ich muss endlich, um nicht missverstanden zu werden, noch einige Worte über die Bedeutung der melanotischen Geschwülste überhaupt hinzusügen. Gluge (Atlas der path. Anat. Lies. III. Art. Melanose. pag. 6), Lebert (Physiol. pathol. II. p. 114, 284) und Walshe (Nature and Treatment of Cancer. p. 184) bestreiten nämlich die krebshaste Natur eines Theils selbst der constitutionellen melanotischen Geschwülste. Allerdings halte auch ich, wie aus der bisherigen Darstellung satt-

sam hervorgeht, nicht alle melanotischen Geschwülste für krebshaste, habe vielmehr einen Theil derselben als sarcomatöse abgezweigt, wenn ich auch nicht in Abrede stellen kann, dass diese späterhin vielleicht krebshaft werden mögen. So scheint mir der von Gobée (Coclen Diss. inaug. Lugd. Batav. 1847. p. 95) untersuchte, als Carcinoma melanodes bezeichnete Fall als Sarcoma melanodes betrachtet werden zu müssen, und ebenso möchte ich den größten Theil der bei Pferden, besonders am Schwanz auftretenden, sowie einen Theil der beim Menschen am Auge vorkommenden, schwarzen Geschwülste auf-Alle diejenigen Geschwülste aber, welche in einem wenn auch noch so zarten und lockeren Maschenwerk aus Bindegewebe einen schwarzen Sast enthalten, mag derselbe Zellen führen oder nicht, betrachte ich als Krebse. Wir haben gesehen, wie sich die Entwickelung der Pigmentzellen in solchen Geschwülsten dem allgemeinen Typus der pathologischen Pigmentzellen anschliesst, und es existirt gar kein Grund, diese Geschwülste von dem Krebs zu trennen, selbst wenn keine einzige ungefärbte Zelle darin vorkommt. Da, wo gar keine Zellen vorkommen, z. B. in unserem Fall, ist man ebensowenig dazu berechtigt, bevor man nicht die Entwickelungsgeschichte der Pigmentkugeln kennt; sollte sich dann zeigen, dass diese in der Geschichte des Krebses keine Analogie hat, so müste allerdings eine Trennung vorgenommen werden. Der ungefärbte, entschieden krebshaste Knoten, den wir auf der Dura mater vorfanden, deutet aber entschieden auf das Gegentheil. — Es scheint mir schliesslich thöricht zu sein, das Pigment für gutartig zu halten, wie Gluge und Bruch (Diagnose der bösartigen Geschwülste, pag. 401) herausspeculirt haben; alle Beobachtungen bestätigen die von Cruveilhier hervorgehobene Ersahrung, das das Pigment nicht nur die locale Bösartigkeit des Krebses vermehrt (Vergl. pag. 201), sondern auch stets eine größere Neigung zu Recidiven und zur Bildung metastatischer Knoten in sich schließt. Die erstere Eigenschaft ist gewiss zum Theil abhängig von der Unmöglichkeit einer Resorption der Pigmentkörner, welche an

allem Pigment, das eine gewisse Stuse der Metamorphose überschritten hat, deutlich hervortritt. Die Hämatoidin-Krystalle habe ich z. B. in apoplektischen Heerden des Gehirns noch 10 Jahre nach dem Anfall vorgefunden. —

Wenn ich demnach in der ganzen Reihe der pathologischen Pigmente in Beziehung auf die Entstehung der Pigmentzellen keine Abweichung nachgewiesen oder nachweisbar gefunden habe; wenn ferner meine Beobachtungen richtig und die theoretische Verbindung, welche ich zwischen den einzelnen Beobachtungs-Faktoren herzustellen gesucht habe, genau war, wovon ich überzeugt bin: so kommen wir hier zu demselben Resultate, welches die Untersuchungen von Vogel, Küss, Rokitansky, Reinhardt und mir für die Fettkörnchenzellen geliesert haben, nämlich dass eine Zellenbildung durch Umhüllung des ganzen Inhalts daran nicht vorkommt. Fügen wir hinzu, dass uns im ganzen Gebiete der pathologischen Histologie, welches wir besser übersehen zu können glauben, als diejenigen, welche die Umhüllungstheorie in ein ihnen fremdes Gebiet, in welches sie zuweilen ein Jagdzug führt, hineingetragen haben, kein Faktum bekannt ist, welches das Umhüllungsgesetz in der Weise, wie es sormulirt worden ist, zu beweisen vermöchte. Die Umhüllungstheorie, welche Naegeli für die pflanzliche Bildung aufgestellt hat, unterscheidet sich sehr wesentlich von der auf die Thiere übertragenen, da es sich bei ihr nicht um Umhüllung freier Haufen von beliebiger Substanz, sondern um die Bildung von Membranen um Inhaltsportionen einer präexistirenden Zelle handelt. Reichert hat diese wahre Umhüllungstheorie als sür die Dottersurchung in der Eizelle gültig nachzuweisen gesucht, und ich trage kein Bedenken, sie für die sogenannte endogene Zellenbildung, die Bildung von Tochterzellen in Mutterzellen beim Krebs und Sarcom, in Knorpeln und Lymphdrüsen für richtig zu halten. Um so mehr muss ich aber gegen eine Anwendung derselben protestiren, welche eine ganz neue, ohne alle Analogie dastehende Anschauung setzen würde.

Ich betrachte es nicht als ein persönliches Verdienst, das

gefunden zu haben, was in der vorliegenden Arbeit wiedergegeben ist; ich bin vielmehr der Meinung, dass jeder, dem ein reichliches Untersuchungsmaterial zu Gebote steht, es bei ruhiger und kaltblütiger Beobachtung ebenso hätte finden müssen, wie denn Rokitansky, der doch offenbar durch die Umhüllungstheorie präoccupirt war, sich nicht hat enthalten können, neben derselben auch das Gesetz von der Hämatin-Infiltration zuzugestehen. Aber es ist das auch wiederum ein Zeichen, dass diejenigen, welche nicht selbst untersuchen, sondern andere für sich untersuchen lassen, sowie diejenigen, welchen die Uebersicht über die Pathologie und das Material zur Untersuchung abgeht, sich bescheiden müssen, in ihrer Sphäre zu bleiben. Die Pathologie wird ihre Vermittelung mit der Entwickelungsgeschichte ohne solche Mittler ungleich leichter zu Stande bringen. Die Botanik, die Entwickelungsgeschichte, die Pathologie sind gemeinschaftlich zu dem Resultat gekommen, dass die Schleiden-Schwann'sche Theorie in der alten Form nicht mehr zu halten ist. Wie nun aber die Theorie neu zu formuliren ist, das kann vorläufig nur zwischen der Entwickelungsgeschichte und der Pathologie ausgemacht werden, da die Botanik über das Wesen ihrer Zelle noch nicht zu einem definitiven Abschluss gekommen ist. Die Entwickelungsgeschichte findet, dass die granulöse Dottermasse durch eine Reihe von Zerklüftungen allmählich zu der Bildung einer gewissen Zahl kugliger Abtheilungen kommt, in deren jeder ein Kern und um deren jede eine Membran entsteht. Die Pathologie ihrerseits findet, dass in einer formlosen Exsudatmasse durch eine Reihe chemischer Veränderungen eine gewisse Zahl von Kernen entsteht, um welche sich Membranen bilden. Soll man nun beides als differente, neben einander bestehende Reihen betrachten? als einen neuen Beweis, dass "die Natur denselben Zweck auf verschiedenen Wegen erreicht?" Ich bin der Ansicht von Reichert, dass die Identität der Zellenbildung als ein logisches Axiom festgehalten werden muss. Es mus eine Formel gesunden werden, welche die physiologische und pathologische Neubildung in einem ge-

meinschaftlichen Gesetz umfast. Nun sehe ich freilich nicht, dass das jetzt schon ganz ausführbar wäre, allein Thatsachen lassen sich schon beibringen, welche die Vermittelung übernehmen werden, man muss nur nicht meinen, dass, wenn Kugeln von Dotterkörnern sich mit Kernen und Membranen versehen können, jeder beliebige Haufen von Körnern überhaupt dazu fähig wäre. Wenn man die Entwickelung eines festen, amorphen Stücks Faserstoffs zu Bindegewebe verfolgt, so findet man, dass zu einer gewissen Zeit durch das ganze Stück in ziemlich regelmässigen Abständen länglich-ovale Kerne entstehen und dass die umliegende Substanz ziemlich gleichmässig sich abtheilt, so dass jedem Kern ein bestimmtes Stück des sich umwandelnden Faserstoffs anhängt. Nun habe ich freilich bis jetzt nicht mit Sicherheit nachweisen können, dass diese kernhaltigen Stücke schon Zellen seien, aber jedermann wird zugestehen, dass der Prozess der embryonalen Bildung ganz nahe steht. Betrachtet man nun die Organisation eines flüssigen oder erweichten Exsudats, so kann man sich vorstellen, dass in demselben soviel Kerne entstehen, als durch die prägressive chemische Metamorphose kernbildende Substanz hervorgebracht ist, und dass um diese Kerne sich das übrige Exsudat ebenfalls gleichmässig abtheilt und jedem Kern ein gewisses Stück zufällt. So wird dann z. B. an die Stelle des festen Exsudats, welches die pneumonischen Lungenbläschen füllt, eine dichte Zellenmasse (Eiter) treten. Das Gemeinschaftliche ist also, dass zuerst ein Blastem ohne bestimmte morphologische Charaktere da ist, entweder körnig, oder homogen, dass in diesem eine chemische Differenzirung eintritt und die durch dieselbe entstandene, anders geartete Substanz aus gewissen Abschnitten zusammentritt und Kerne bildet, welche für diese Abschnitte als Anziehungscentra dienen. Es ist wahrscheinlich, dass diese kernhaltigen Abschnitte ansangs keine Membranen haben, dass vielmehr diese erst allmählich durch einen neuen Differenzirungsakt zwischen Innerem und Aeusserem sich bilden. Es kann aber nicht gefordert werden, dass wenn der Bildungsprozess in einer homogenen Flüssigkeit vor sich geht, dies membranlose Stadium je sur Anschauung gebracht werde.

Aus dieser Darstellung erhellt von selbst, von welcher Wichtigkeit es ist, sich zu vergegenwärtigen, das die Bildung der Kerne und Membranen, insbesondere aber der ersteren, aus einer albuminösen oder fibrinösen Substanz chemische Metamorphosen derselben in einer ganz bestimmten Richtung voraussetzt, die natürlich wiederum ganz bestimmte Bedingungen erfordern; man wird dann nicht in jedem Haufen von Fettkörnern oder Blutkörperchen ohne Weiteres Kerne entstehen lassen, deren Bildungsmaterial man nicht einmal hypothetisch zur Stelle schaffen kann. Die Bedingungen, unter denen jene chemische Metamorphose eintritt, müssen ferner physikalische, oder wenn man will, mechanische sein, und wenn sie nicht primär dem Blastem inhäriren, so müssen sie doch, wenn übertragen, zu einer gewissen Zeit in ihm selbst wirksam gegeben sein. Wenn aber in einen Schilddrüsen-Raum sich zufällig Blut ergiesst und die Blutkörperchen sich, wie sie gewöhnlich (auch im Aderlassgesäß) zu thun pslegen, in einzelne Hausen zusammenballen, die, wie Ecker will, nachher Kerne und Membranen bekommen, so würden die Bedingungen zur Kern- und Membranbildung wesentlich in dem Umstande zu suchen sein, dass die Blutkörperchen Hausen bilden; sie sind nicht dem Blut primär inhärent, denn im Blut finden sich keine "blutkörperchenhaltigen Entzündungskugeln", und sie werden nicht auf das Blut selbst übertragen, denn wenn dasselbe keine Haufen bildete, so würden keine Zellen entstehen. Ich kann mich daher nur dahin erklären, dass ich diese Theorie für empirisch unerwiesen und für theoretisch falsch halten muss. -

## X.

# Ueber die Beziehung der Musculi infracostales zu pleuritischen Exsudaten

und die hypothetische Entwickelung von Muskelgewebe in diesen.

Von Dr. Bardeleben, Prosector in Giessen.

Als Musculi infracostales \*) oder subcostales werden von Meckel, M. J. Weber \*\*), Theile \*\*\*) u. A. kleine dünne Muskeln beschrieben, welche an der inneren Fläche der Rippen, etwa 1½ Zoll nach außen von den Köpschen derselben liegend, von der ersten bis zur zwölsten Rippe in der Art sestsitzen, daß sie eine oder mehrere Rippen überspringen, so daß also z. B. der oberste derselben von der ersten zur dritten Rippe geht u. s. s. Nach Theile sind dieselben zuerst von Douglass als Depressores costarum proprii beschrieben worden. Andere Anatomen und unter diesen E. H. Weber

\*) Richtiger wohl: intracostales, da sie doch nicht nach unten, sondern nach innen von den Rippen liegen.

\*\*) Vollständiges Handbuch der Anatomie etc. Derselbe sagt pag. 561, daß diese Muskeln constant auch vom seitlichen Umfange der Wirbelkörper entsprängen. Dies muß aber doch nicht immer der Fallsein; ich habe es wenigstens unter einer großen Anzahl von Fällen niemals gefunden.

\*\*\*) Neue Ausgabe von S. Th. v. Soemmering vom Baue des menschlichen Körpers Bd. III. Die daselbst gegebene Beschreibung finde ich vollkommen naturgetreu.

(in seinen neuen Ausgaben der Rosenmüllerschen und der Hildebrandschen Anatomie) erwähnen diese Muskeln nicht als besondere Gebilde, sondern geben nur bei der Beschreibung der inneren Zwischenrippenmuskeln an, dass manche Bündel derselben auch über die Rippen fort gehen. Es möchten aber diese Muskeln mit ebenso großem Rechte eine besondere Benennung und Beschreibung verdienen, als viele andere, denen diese Ehre schon lange allgemein zu Theil geworden ist, und zwar um so mehr als sie in der pathologischen Anatomie bisher wenig beachtet oder doch beachtungswerth zu sein scheinen. Indem ich diesen Muskeln seit drei Jahren bei allen Sectionen meine Aufmerksamkeit gewidmet habe, glaube ich es nämlich als eine sichere Thatsache aussprechen zu können, dass dieselben überall, wo längere Zeit hindurch ein die Athembewegungen erschwerender Krankheitszustand bestanden hat, hypertrophisch gefunden werden. Am stärksten entwickelt fand ich diese Hypertrophie vor 3 Jahren in der Leiche eines Mannes, welcher an gleichzeitigem Ascites und Hydrothorax zu Grunde gegangen war. Hier bildeten die gedachten Muskeln an den Seitenwandungen des Thorax eine beinahe 3 Linien dicke Schicht, welche die Rippen von innen her in der Art bedeckte, dass nur das vordere und hintere Ende derselben von innen her gesehen wurde. Es hatte also hier eine Vergrößerung jener Muskeln, sowohl der Dicke als der Breite nach, Statt gefunden. Dieser Fall machte mich zuerst darauf aufmerksam, dass die Erschwerung des Athmens vielleicht die Ursache der Hypertrophie sein möchte, und ich habe seitdem keine Leiche secirt, in welcher ein einigermaßen bedeutendes pleuritisches Exsudat oder eine das Hinabsteigen des Zwerchsells hemmende Bauchwassersucht längere Zeit bestanden hätte, ohne diese Ansicht bestätigt zu finden. Ich erlaube mir einen anderen Fall von pleuritischem Exsudat noch als Beispiel anzusühren, weil er auch in anderen Beziehungen nicht zu den gewöhnlichen gehören möchte. In der Leiche eines angeblich an Lungenschwindsucht verstorbenen Mannes sand ich bei Eröffnung des Thorax die linke Pleurahöhle sast

ganz von einer derben weißen Substanz ausgefüllt, mit welcher oben die den noch übrigen Raum einnehmende Spitze der Lunge fest verwachsen war, und welche den Brustwandungen fest adhärirte. Von der Lunge war nur jene Spilze, von der Größe eines Gänseei's, sichtbar. Beim Einschneiden dieser weißen Masse, welche man auf den ersten Blick für die in solcher Ausdehnung hepatisirte oder irgendwie entartete und mit der verdickten Pleura verwachsene Lunge hätte halten können, ergab sich, dass sie eine von sehr stinkender brauner Flüssigkeit mit untermischten saserigen und flockigen Gebilden ausgefüllte Höhle enthielt. Diese Höhle hatte die Gestalt eines Kegels, dessen Basis am Zwerchfell und dessen Spitze hinter dem obenerwähnten, von vorn sichtbaren, obersten Theile der Lunge lag; sie war 10 Par. Zoll lang und an ihrer Basis 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll breit. Die Wandungen derselben (also das eigentliche feste Exsudat) waren durchgängig 1/4 Zoll P. dick. Die Fasern und Flocken in ihr zeigten unter dem Mikroskope durchaus keinen faserigen Bau, sondern bestanden — wie solche faserstoflige Exsudate gewöhnlich — nur aus Körnchen, die durch ein amorphes Bindemittel aneinander hafteten. Ich suchte diesen Exsudatsack vorsichtig von den Rippen abzulösen. Dies war ohne Messer unmöglich, und obwohl ich ein Einschneiden der Musculi intercostales möglichst vermied, so fand sich nach erfolgter Ablösung die den Rippen zugewandte Seite des Sackes doch mit zahlreichen Streifen von Muskelsubstanz bedeckt, welche zum Theil nicht den Intercostalräumen, sondern dem Laufe der Rippen selbst entsprachen und eben jene Stücke der Musculi intracostales waren, die innerhalb der Rippen verlaufen. Nachdem ich die Ablösung des Sackes bis in die Nähe der Wirbelsäule vollendet hatte, fand sich hier der übrige Theil der Lunge, der ganze untere und der größere Theil des oberen Lappens nämlich, sehr stark zusammengepresst, so dass er einen Strang von 4 Zoll P. Länge und kaum 2 Zoll P. Breite und Dicke darstellte. Durch Einblasen von Lust in den Bronchus liess sich diese ganze Partie aber ohne besondere Anstrengung auf das normale Volumen ausdehnen. Sie war auch während des Lebens gewifs noch permeabel und das Respirations-Geräusch dem entsprechend an der Rückenseite in der Nähe der Wirbelsäule bis zum Zwerchsell hinab hörbar gewesen; doch sehlen mir hierüber, wie überhaupt über den Krankheitsverlauf, alle genaueren Angaben. Während aber solcher Gestalt die Lunge unter dem Drucke des Exsudats so beträchtlich hatte weichen müssen, war die Lage des Herzens nicht im allergeringsten verändert worden; es hatte durchaus seine normale Lage, und zeigte auch in seinem Inneren nichts Abweichendes. Aus dem Mangel einer Dislocation des Herzens kann wohl mit Recht geschlossen werden, dass ein sestes und derbes pleuritisches Exsudat, durch welches nicht bloss die Lunge, sondern auch der Herzbeutel an die Rippen festgehestet wurde, in diesem Falle zuerst entstanden sein muss, und dass erst, nachdem solcher Gestalt die Lage des Herzens unveränderlich gemacht war, der Erguss der Flüssigkeit, durch welchen dann die Lunge comprimirt wurde, erfolgt sein kann.

In denjenigen Fällen von Hypertrophie der Musculi intracostales, wo bei pleuritischem Erguss die Pleura nicht durch festes Exsudat verdickt war, ließ sie sich ohne besondere Schwierigkeit von denselben abpräpariren.

Ich beabsichtige die Ausmerksamkeit der Anatomen und Aerzte besonders deshalb durch vorstehende Zeilen aus die stärkere Entwickelung der gedachten Muskeln bei Gegenwart von pleuritischem Exsudat zu lenken, weil sie mir eine Ursache der Annahme einer Entwickelung von Muskelsasern in pleuritischen Exsudaten zu sein scheint. Es sind in srüherer Zeit bekanntlich oft Fälle der Art beschrieben worden, in denen man aus dem musculösen Ansehen von sesten Exsudaten schloß, es habe eine Umwandlung des Exsudats in Muskelgewebe Statt gefunden, und diese Fälle erhielten unter den Homoepplasien ihren Platz. Man hat sie in neuerer Zeit für Täuschungen erachtet, da es unwahrscheinlich gefunden werden muste, daß das Muskelgewebe, was nicht einmal in den Wunden der Muskeln selbst wiedererzeugt wird, sich in einem Exsudate ent-

wickeln sollte, und hat für Fälle der Art, wenn sie Ausnahme finden sollten, den Beweis durch mikroskopische Untersuchung verlangt. \*) Ich glaube aber, auch diese kann trügen, wenn man das erwähnte Verhältnis der Mm. intracostales nicht berücksichtigend die verdickte Pleura, wie es gewöhnlich geschieht, aus dem Thorax hart an den Rippen herausschneidet oder herausreisst. Da kann es leicht kommen, dass man an dem zur mikroskopischen Untersuchung abgeschnittenen Stücke die schönsten queergestreisten Primitivbündel sindet, ohne dass dadurch im allergeringsten bewiesen wäre, dass sich in dem Exsudate Muskelfasern entwickelt haben. Aus diesem Grunde möchte ich auch die Beobachtung von H. Balser \*\*), durch welche sonst die Entstehung queergestreifter Muskelfasern in pleuritischem Exsudate bewiesen wäre, nicht für vollgültig erachten, da ihr eben die Garantie sehlt, dass jene Fasern nicht den Mm. intracostales angehörten, und der Umstand - dessen Kenntnis ich mündlicher Mittheilung von Dr. Balser verdanke —, dass sich jene Muskelfasern nur an der einen Seite des untersuchten Stückchens vorsanden, meinen Verdacht, dass. sie von ihnen hergerührt haben möchten, als nicht ganz unbegründet erscheinen läst. Der Nachweis einer Entwickelung von Muskelfasern in Exsudaten scheint mir somit noch zu führen zu sein; und aus allgemeinen Gründen müssen wir ihre Annahme vor der Hand zurückweisen.

<sup>\*)</sup> Vergl. Henle, Allgemeine Anatomie S. 604, J. Vogel, Patholog. Anatomie. Erste Abtheil. S. 155. Die von Leo-Wolf beschriebenen, nach ihm wesentlich aus Muskelgewebe bestehenden Exsudate enthalten, wie Prof. Th. Bischoff sich schon vor längerer Zeit durch mikroskopische Untersuchung überzeugt hat, keine Muskelfasern.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschrift für rationelle Medizin, Bd. IV. Hft. 1. pag. 17.

### XI.

## Beobachtungen über das Maserncontagium.

Von P. L. Panum, prakt. Arzte in Copenhagen.

Im Jahr 1846 grassirte vom April bis October auf den Färóern, jener Inselgruppe zwischen Schetland und Island, eine Masernepidemie, welche über 6000 der 7782 Einwohner besiel. Diese fast beispiellose Ausbreitung erlangte die Epidemie dadurch, dass Masern seit 1781, also in 65 Jahren, auf den Inseln gar nicht vorgekommen waren, so dass fast sämmtliche Individuen ohne Rücksicht auf das Alter für das Contagium empfänglich waren. Folgende Umstände erklären diese Sonderbarkeiten. Die Färóer sind nicht nur durch ihre geographische Lage, sondern noch weit mehr durch ein, Jahrhunderte lang bestehendes, Handelsmonopol von der übrigen Welt isolirt. Die Einwohner dürfen ihre Produkte nur an die Königl. Färóische Handlung verkaufen und sind auf gleiche Weise genöthigt, ihre Bedürfnisse aus dieser Handlung zu beziehen, indem jeder andere Verkehr auf das Strengste verpönt ist. Nur die königlichen Handelsschiffe können daher den Färóern ansteckende epidemische Krankheiten zuführen, etwas das durch Quarantainegesetze, die bis vor wenig Jahren die Masern mit umfasten, noch erschwert wird. Diese unnatürliche Isolation hat auf solche Weise für die Einwohner doch den Vortheil, dass sie weniger von diesen Krankheiten heimgesucht werden und deshalb durchschnittlich ein hohes Alter erreichen.

Während nämlich die durchschnittliche Lebensdauer für Russland zu 21,3, für Preußen zu 29,6, für die Schweiz zu 34,6, für Frankreich zu 35,8, für Dänemark zu 36 und für England zu 38,5 Jahren angegeben wird, habe ich für die 11 Jahre von 1835—45 inclusive auf den Färóern dieselbe zu 44,6 Jahren berechnet, und während in Dänemark die größte Mortalität, mit Ausnahme des ersten Lebensjahres, zwischen dem 60sten und 70sten Jahre sich findet, so sterben auf den Färóern, ebenfalls mit Ausnahme des ersten Lebensjahres, bei Weitem mehr Menschen zwischen dem 80sten und 90sten Jahre, als in irgend einem andern Lebensdecennium.

Da nun die climatischen sowie die diätetischen Verhältnisse, wie ich ausführlich in Bibliothek for Laeger, 3den Raekke 1ste Bds. 2det Hest nachgewiesen habe, weit eher ungünstig als günstig genannt werden müssen, so glaube ich annehmen zu dürfen, dass es besonders die in andern Ländern fortwährend herrschenden ansteckenden epidemischen Krankheiten sind, welche anderswo die Mortalitätsverhältnisse ungünstiger machen, als auf den Färdern. Der genannte vielleicht einzige Vortheil, den die unnatürliche Isolation auf diese Weise herbeizusühren scheint, wird aber vollständig aufgehoben durch das unsägliche Elend, das sich über das Land verbreitet, wenn endlich einmal eine solche Krankheit ausbricht. Statt dass z. B. die Masern bei uns nach und nach die Kinder befallen und daher die Erwachsenen gewöhnlich verschonen, wurden auf den Färdern oft sämmtliche Hausbewohner, so zu sagen, auf einmal krank, ja ich traf Dörfer mit 100 Einwohnern, von denen über 80 auf einmal bettlägrig waren. Ueberall wohin die Krankheit kam, lag der Erwerb danieder und die Noth der Einwohner war so groß, dass die dänische Regierung sich veranlasst fühlte, 2 Aerzte, Herrn Manicus und mich, nach diesen sernen Eilanden abzusenden, damit den Bewohnern es an ärztlicher Hülfe nicht fehlen und dem Uebel wo möglich eine Grenze gesetzt werden möchte. Bei dieser Gelegenheit machten die eigenthümlichen Verhältnisse, die auf dieser merkwürdigen Inselgruppe obwalten, es

mir möglich, über die Natur des Maserncentagiums einige Beobachtungen anzustellen, die vielleicht nicht ohne theoretisches Interesse sind und unter Umständen auch vom praktischen Arzte einige Berücksichtigung verdienen.

Die bewohnten Inseln, 17 an der Zahl, sind durch Meerengen, deren Strömungen zum Theil sehr gefährlich sind, von einander so getrennt, dass die Bewohner einer Insel bei ihrer höchst beschränkten Weltkunde sich oft für ein selbstständiges Völkchen halten. Die gebirgige Beschaffenheit der Inseln, die fast alle eine Höhe von 1000-2000 Fuss erreichen, erlaubte den im 9ten Jahrhundert aus Norwegen eingewanderten Einwohnern nicht, sich an einem jeden beliebigen Orte anzusiedeln, sondern nöthigte sie, die hier und dort an den Küsten besindlichen Bergthäler zu Wohnsitzen zu wählen. So entstanden kleinere oder größere Dörser, von denen die kleinsten kaum 20, die größten kaum über 200 Einwohner haben. Nur in Thorshavn, dem Sitze der administrativen Beamten, leben gegen 800 Menschen beisammen. Die Bewohner jedes Dorfes oder Dörschens bilden gewissermaßen eine Familie, die ost lange Zeit auf sich selbst angewiesen ist; ja es giebt Dörfer, die oft Monate lang von keinem Fremden besucht werden und deren Bewohner ebenso lange Zeit ihren Wohnort nur des Fischfangs oder der Schafzucht wegen verlassen, ohne mit irgend einem Menschen aus einem andern Orle zusammenzutreffen. Fast nur wenn sie ihre Bedürsnisse an einem der Handelsplätze für ihre Produkte eintauschen oder wenn ein allgemeiner Aufruf an die Männer ergeht, um sie zum Fange einer Schaar von Grinden\*) bei Hunderten zu versammelo, sieht man Leute aus verschiedenen Dörfern in größerer An-

<sup>\*)</sup> Der Grind, eine große Delphinart, umschwärmt während des Sommers in großen Schaaren von 100-1000 Stück das Land; verint sich ein solcher Haufe in eine Meerenge, so versammelt sich eine große Anzahl Männer aus verschiedenen Gegenden, um ihn an einem geeigneten Platze zu erlegen. Ein solcher Grindfang ist das größte Fest, das der Färing kennt, und nur die strengste Nothwendigkeit vermag ihn von der Theilnahme an demselben abzuhalten.

zahl beisammen. Diese Isolation der einzelnen Wohnplätze und ihrer Bewohner macht ferner, das jede Berührung mit Einwohnern anderer Ortschaften einem Jeden bekannt ist und als etwas Merkwürdiges oft im Calender notirt wird und noch nach langer Zeit Allen erinnerlich ist. Dieses war während der Masernepidemie wegen der großen Furcht, die sie vor ansteckenden Krankheiten nähren, noch mehr als gewöhnlich der Fall; ich konnte daher fast in jedem Dorfe ganz genaue Auskunst über den ersten Ursprung und die weitere Verbreitung der Krankheit erhalten. Da hierzu noch kam, das es mir zusiel, während der Epidemie bei Weitem die Mehrzahl (13) der Inseln fast ohne Unterbrechung in einer Zeit von mehr als 4 Monaten zu bereisen, so ist es einleuchtend, das die Umstände für die Beobachtung des Contagiums mir so günstig waren, wie sie sich nur selten einem Beobachter darbieten.

Ueber die Dauer des Incubationsstadiums der Masern hatte man, so viel mir bekannt ist, bis dahin keine genauen und befriedigenden Beobachtungen, indem einige Verfasser die Länge desselben zu 8, andere zu 10—14 Tagen anschlagen und wieder andere gar kein bestimmtes stadium contagii latentis annehmen. Dieses kann indess nicht befremden. In einer Hauptstadt z. B. wird man äusserst selten versichern können, dass ein Masernkranker an einem bestimmten Tage und zu einer bestimmten Stunde angesteckt wurde, weil man fast nie wird beweisen können, dass er durchaus nicht, weder früher noch später, ohne es zu wissen, der Einwirkung des Maserncontagiums ausgesetzt war. Kurz, es sind ähnliche Verhältnisse, wie ich sie auf den Färóern vorsand, nöthig, um Ersahrungen hierüber zu erwerben, die Etwas beweisen.

Der Erste, der auf den Färdern von den Masern befallen wurde, war ein jetzt in Thorshavn wohnhafter Tischler. Er verließ Copenhagen den 20. März und kam den 28. in Thorshavn an; unterwegs hatte er sich vollkommen wohl befunden, aber an einem der ersten Tage des April erkrankte er an den Masern. Kurz vor seiner Abreise hatte er in Copenhagen Masernkranke besucht. Ungefähr 14 Tage später wurden seine

beiden vertrautesten Umgangsfreunde ergriffen. Diese, obgleich ungenau beobachteten\*) Fälle, die mir vor meiner Abreise aus Thorshavn mitgetheilt wurden, bestimmten mich, auf meinen Reisen der Dauer des Incubationsstadiums einige Aufmerksamkeit zu schenken.

Das erste Dorf, das ich auf meinen Reisen am 2. Juli erreichte, war Tjórnevig auf Nordstrómó, wo 80 der 100 Einwohner auf einmal daniederlagen. Am 4. Juni hatten 10 Männer aus Tjórnevig in einem Boote an einem Grindfange zu Westmannhavn theilgenommen und gerade am 14. Tage danach, am 18. Juni, brach das Masernexanthem bei allen diesen 10 Männern aus, nachdem sie sich 2-4 Tage unwohl befunden und an Husten und Schmerzen in den Augen gelitten hatten. Diese 10 Männer waren nirgends beisammen gewesen, als bei dem berührten Grindfange, und keiner von ihnen war an einem andern Orte gewesen, wo man im Entferntesten eine Ansteckung, die sie sehr fürchteten und sorgfältig zu vermeiden gesucht hatten, hätte vermuthen können. mannhavn dagegen hatten sie nicht nur mit vielen Männem verkehrt, die kurz vorher der Masern halber das Bett hatten hüten müsseh, ja die vielleicht noch frisches Exanthem hatten, sondern sie hatten sich auch längere Zeit in Häusern aufgehalten, wo Leute am Tage nachher wegen Ausbruchs des Masernexanthems sich zu Bette legen mussten. 12-16 Tage nachdem diese 10 Männer Masern bekommen hatten (nach dem Ausbruch des Exanthems zu rechnen), brach fast bei allen übrigen Einwohnern des Dorfes das Masernexanthem aus, mit Ausnahme einiger weniger Personen, die erst 12-16 Tage nach der zweiten Niederlage angegriffen wurden.

Diese Erfahrung weckte die Vermuthung, das das Maserncontagium während längerer Zeit, gewöhnlich 10—12 Tage, nachdem es in den Organismus aufgenommen ist, keine sichtbare Wirkung hervorbringe, da das katarrhalische stadium

<sup>\*)</sup> Landchirurg Regenburg, der Hausarzt des Tischlers, war selbst krank, als die Krankheit dieses Mannes am heftigsten war, so weit der Herr Landchirurg sich erinnern kann, am 4. April.

prodromorum erst nach Verlauf dieser Zeit seinen Anfang nahm, und das das Exanthem erst am 14ten Tage nach der Aufnahme des Ansteckungsstoffs zum Vorschein komme. Wenn diese Vermuthung sich bestätigte, so würde die Beobachtung, dass die 2te und 3te Reihe von Erkrankungen jedesmal nach einem Zwischenraum von ungefähr 14 Tagen erfolgte, es wahrscheinlich machen, dass die Masern während des Eruptionsund Efflorescenzstadiums, und nicht, wie gewöhnlich angegeben wird, während der Desquamation ihre größte Ansteckungskraft haben.

Um zu untersuchen, in wiesern diese Vermuthungen gegründet seien oder nicht, beschloss ich, in jedem Dorse, wohin ich kam, ein kleines möglichst genaues Verhör über den Ursprung, die Veranlassung und Ausbreitung der Krankheit aufzunehmen. Auf diese Weise habe ich in 52 Dörfern die Namen der Personen, die zuerst Masern bekannen, die Veranlassung, wodurch und das Datum, da sie der Ansteckung ausgesetzt waren, das Datum, da das Exanthem bei ihnen zum Vorschein kam, und wie lange Zeit nachher andere Einwohner Exanthem bekamen, notirt. Es würde indess zu ermüdend werden, dieses für jedes einzelne Dorf durchzugehen, um so mehr, da ich überall die oben ausgesprochenen Vermuthungen bestätigt fand und kein Fall mir vorkam, welcher hätte darthun können, dass es Ausnahmen von der Regel giebt. Ich will daher hier nur einige Fälle anführen, wo sich diese Verhältnisse auf eine recht auffallende Weise bekräftigten.

In Welberstad auf Südstrómó erhielt ich Angaben, die gegen meine Vermuthung über eine bestimmte Dauer des Incubationsstadiums stritten, insofern bei einer Kranken von dem Augenblicke, da die Kranke ein einziges Mal der Ansteckung ausgesetzt war, bis zu dem Tage, da das Exanthem zum Vorschein kam, nur 10 Tage verflossen sein sollten. Da es ein sehr glaubwürdiger Mann war, der mir-diese Angaben machte, und die Kranke überdies seine eigene Frau (? V.) war, so glaubte ich, hier eine Ausnahme von der Regel gefunden zu haben. Aber etwa 14 Tage später ließ derselbe Mann mir

durch seinen Neffen, den Herrn Pastor D. sagen, das seine Angabe unrichtig gewesen sei und das wirklich gerade 14 (nicht 10) Tage zwischen dem Augenblicke verslossen seien, da seine Frau sich der Ansteckung aussetzte und da das Exanthem zum Vorschein kam. Der Mann hatte kurz vor meiner Ankunft gleichzeitig eine theure Gattin und seine Schwester an den Masern verloren, und seine Trauer hatte ihn zerstreut gemacht.

Der zweite Fall, wo ich eine Ausnahme von der Regel zu sinden glaubte, war in Hatterwig auf Fugló. Ein junger Mann, der erste, welcher dort die Masern bekommen hatte, erzählte, dass er mit Ausnahme des 2ten Pfingsttages, 1. Juni, Hatterwig gar nicht verlassen hätte. An diesem Tage sei er nämlich mit einem andern Manne in Arnefjord auf Bordó gewesen, wo die Masern damals zwar noch nicht ausgebrochen waren, wo er aber später erfahren hätte, dass ein Mann am 3. und 2 andere am 8. Juni Exanthem bekommen hätten\*). Dieser junge Mann versicherte nun, dass das Exanthem bei ihm sich schon am 11. Juni, bei seinem Begleiter erst am 14. Juni gezeigt hätte. Obgleich ich ihm vorstellte, dass es für andere Menschen sehr wichtig sei, dass er mir die Wahrheit sagte, und dass von einer Verantwortlichkeit sür ihn nicht die Rede sei, so wollte er doch nicht einräumen, dass er sich stüher irgendwo der Ansteckung ausgesetzt hätte. Am Abend aber, da ich mich in färöischer Nationaltracht in der Rauchstube \*\*) aufhielt, kam er zu mir und bat mich um Verzeihung, dass er vorhin nicht recht nachgedacht hätte; er sei nämlich auch am 30. Mai am Handelsplatze in Klakswig gewesen und

<sup>\*)</sup> Dieses war richtig. Der eine Mann war am 20. Mai am Handelsplatze Klakswig gewesen, wo die Masern grassirten, und er bekam Exanthem am 3. Juni; die 2 andern waren am 25. Mai ebendaselbst gewesen und ihr Exanthem zeigte sich am 8. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Die Rauchstube ist ein Zimmer ohne Fenster, nur mit einem viereckigen Loche im Dache versehen, wednrch das Licht hineinfällt
und der Rauch hinauszieht. Dieses Zimmer ist zugleich Küche,
Schlaszimmer für die Dienstboten, Speise-, Arbeits- und Versammlungszimmer.

habe sich in berauschtem Zustande in mehreren Häusern, wo die Masern waren, aufgehalten. Die etwas verhörsmäßige Form, die ich meiner Examination gegeben hatte, hatte den jungen Mann auf dem isolirten Fugló ängstlich gemacht und ihn veranlaßt, die Wahrheit zu verhehlen.

In Selleträd auf Osteró sagte man mir, dass ein junger Mann am 4. Juni beim Grindsange zu Westmannhavn angesteckt worden sei und dass er am 9. Juni Exanthem bekommen habe, sowie dass sein jüngerer Bruder und andere Leute im Dorse von ihm angesteckt wurden und am 17. Juni Exanthem bekamen. Ich verlangte den Calender und fragte, wo der ältere Bruder am 26. Mai (14 Tage, ehe das Exanthem bei ihm ausbrach) sich aufgehalten habe. Man sagte mir dann, dass er gerade an dem Tage in Nord-Ore, wo die Masern grassirten, gewesen sei, und an demselben Tage unterwegs in Sydre-Gothe in einem Bette mit dem Knecht der Wiltwe P. Johnsen gelegen habe, dass er aber in Nord-Ore in keinem Hause angesprochen habe und in Sydre-Gothe damals keine Masern gewesen seien. Beim Durchsehen meiner Notizen fand ich indess, dass der Knecht in Sydre-Gothe, bei dem er geschlasen hatte, der Erste war, der dort die Masern bekam und dass ein Paar Tage später das Exanthem am ganzen Körper bei demselben ausgebrochen war. Demnächst erfuhr ich, dass gerade die Leute im Dorfe, die gleichzeitig mit dem jüngsten Bruder Masernexanthem bekommen hatten, im Verein mit den beiden Brüdern am Grindfange in Westmannhavn theilgenommen hatten. Es war mir nun klar, dass der älteste Bruder am 26. Mai in Sydre-Gothe (oder vielleicht in Nordore) und der jüngste gleichzeitig mit den andern Bewohnern in Westmannhavn am 4. Juni angesteckt worden war.

Als ich zum ersten Mal in Fuglefjord auf Osteró war, hatte die Tochter meines Wirths, des Bauern J. Hansen, eben die Masern gehabt, aber schon das Bett verlassen und befand sich bis auf etwas Husten, woran sie noch litt, vollkommen wohl. Alle 9 andern Personen im Hause fühlten sich völlig wohl und äußerten ihre Hoffnung, von der Krankheit ver-

schont zu bleiben. Ich fragte, an welchem Tage das Exanthem sich bei der Tochter gezeigt hätte, verlangte darauf den Calender und zeigte ihnen in diesem den 14ten Tag danach mit dem Bemerken, dass sie den Tag mit einem schwarzen Strich bezeichnen möchten, denn ich fürchtete, dass er andem Hausbewohnern die Masern bringen würde; geschähe das nicht, so könnten sie sich einige Hoffnung machen, verschont zu bleiben. Zufälligerweise wurde ich etwa 10 Tage später nach Fuglesjord geholt, und man kam mir mit dem Ausruf entgegen: "Du hattest recht, wie Du sagtest! an dem Tage, den Du uns zeigtest, kamen die Masern mit ihren rothen Flecken bei allen 9 Bewohnern des Hauses zum Vorschein"

Als ich auf meiner ersten Reise meine Vermuthungen in den 13 Dörfern, die ich auf derselben besuchte, bestätigt gefunden hatte, hielt ich es für meine Pflicht, sie meinen Collegen, namentlich Herrn Landchirurg Regenburg in Thorsham und Herrn Manicus auf Suderó mitzutheilen. Beide haben mir später gesagt, dass auch sie dieselben in ihrer Praxis beslatigt gesunden haben, ohne jedoch überzeugt zu sein, das sich keine Ausnahmen von der Regel sinden. In seinen in Ugeskr. f. Läger 2den Räkke VI. No. 13-14 mitgetheilten Beobachtungen führt Herr Manicus indess keinen gegen die bestimmte Dauer des Incubationsstadiums beweisenden Fall an, wohl aber für meine Vermuthungen ein sehr stringentes Beispiel aus seiner Praxis, das ich nicht umhin kann, mitzutheilen Der große Dimon ist eine sehr kleine, von senkrechten Felswänden und höchst gefährlicher Brandung umgebene Insell die nur von einer aus 18 Personen bestehenden Familie bewohnt ist. Die Bewohner dieser Insel hatten in mehreren Monaten durchaus mit keinem andern Menschen verkehrt, als eine Bootsmannschaft sich nach dem Handelsplatze Tveraa au Suderó begab, wo die Masern grassirten. Sie hielten sich nur wenig Stunden daselbst auf, kehrten nach ihrer Insel zurück und verkehrten auch später mit Niemanden. Mehr als 10 Tage lang war die ganze Bootsmannschast gesund, da aber singen sie auf die gewöhnliche Weise zu kränkeln an und vor Ablauf des 14ten Tages hatten sie alle Exanthem bekommeni Erst nach Verlauf anderer 14 Tage zeigte das Exanthem sich bei dem übrigen Theil der Familie. — Der praktisirende Arzt Herr Nolsóe in Thorshavn versicherte mir ebenfalls, überall die angeführten Beobachtungen bestätigt gefunden zu haben, nur in Skaalevig auf Sandó hielte die allgemeine Regel nicht Stich und es sei dort unmöglich, ein bestimmtes Incubationsstadium oder irgend eine Regel für die Ausbreitung der Krankheit zu entdecken. Am 24. September kam ich indessen selbst nach Skaalevig, wodurch es mir möglich wurde, genauere Erkundigungen einzuziehen. Hr. Nolsóe war vor Pfingsten 3mal nach Skaalevig, wo damals eine hestige Influenza-Epidemie herrschte, geholt worden, das erste Mal am 5ten, das zweite Mal am 12ten und das dritte Mal am 18ten Mai. Am 19. Mai bekam einer der Männer, die das erste Mal (am 5. Mai) den Arzt holten, Masernexanthem und am 25. Mai einer derer, die ihn zum zweiten Mal (am 12. Mai) holten. Der erste Mann, der die Masern bekam, hatte eine Schwester, die dem reichen Bauern J. Dahlsgaard diente. Sie halte, obgleich es ihr verboten ivar, den Bruder besucht und bekam am 2. Juni (14 Tage nach dem Bruder) Masernexanthem; eine andere Magd desselben Bauern hatte den zweiten Mann, der am 25. Mai Exanthem bekommen hatte, besucht und bei ihr zeigte das Masernexanthem sich am 7. Juni. Darauf bekam die Frau des Bauern Exanthem am 16. Juni (14 Tage nach der ersten Magd) und am 20. Juni (13 Tage nach der zweiten Magd) 3 Kinder und 2 Knochte; der Bauer selbst bekam es am 30. Juni (14 Tage nach der Frau), die älteste Tochter am 4. Juli (14 Tage nach den Geschwistern) und der älteste Sohn am 7. Juli. In mehreren Häusern, wo ich über den Ursprung der Masern Erkundigungen einzog, erfuhr ich, dass erst ein Knecht oder eine Magd, deren Familie die Masern hatte, angesteckt und 14 Tage nachher die Krankheit bei einem oder mehreren anderen Bewohnern des Hauses zum Ausbruch gekommen war. Die nähere Untersuchung zeigte hier also, dass Skaalevig, weit ontserpt eine Ausnahma von der Regel zu machen, im Gegeng

theil ein sehr vollständiges Beispiel für die constante Dauer des Incubationsstadiums und für die größte Ansteckungsfähigkeit der Masern im Efflorescenzstadium abgab. Die langsamere Ausbreitung der Krankheit in Skaalevig und namentlich im Hause des J. Dahlsgaard erklärt sich leicht daraus, dass Skaalevig vielleicht unter allen färóischen Dörfern am weitläustigsten gebaut ist, indem die meisten Häuser ganz isolirt mitten im Felde liegen, und dass das Haus des genannten Bauem sehr geräumig ist, so dass die Schlafzimmer weit mehr von einander abgesondert sind, als es in den färóischen Wohnungen sonst gewöhnlich ist. Gegen das Ende der Epidemie kam, wie es scheint, auch die Abnahme der Intensität des Contagiums in Betracht. Ebenso wie hier, griff gegen das Ende der Epidemie die Krankheit langsam um sich in Kunó, Midtvaag und Sandevaag. Statt dass während des Kraststadiums der Epidemie, z. B. in Thörnevig, und 14 Tage nachdem eine oder mehrere Personen die Masern bekommen hatten, die Mehrzahl der Bewohner des Dorses angegriffen wurde, während nur eine verhältnissmässig kleine Anzahl bis 14 Tage nach der großen Niederlage verschont wurde, so wurden in den letztgenannten Dörfern die Leute nach und nach krank, so dass nur einige Wenige 14 Tage nach den erst Erkrankten Exanthem bekamen, Andere nach anderen 14 Tagen, etwa 14 Tage später wieder Andere u. s. w., so dass die Krankheit sich länger in den später als in den früher angegriffenen Dörfem conservirte. Dabei bewahrten doch die Masern ihr bestimmtes Incubationsstadium, und ich weiß keinen Fall, wo sich die Masern nach einer mehr als 14tägigen Pause wieder in einem Dorse gezeigt hätten, ohne dass eine neue Ansteckung anderswoher statt gesunden hätte. Doch kann man nicht die Möglichkeit abläugnen, dass das Contagium längere Zeit nach Aufhören der Masern sich z. B. in Wolle, Kleidern oder dergleichen conserviren könnte.

Die Regel: dass das Maserncontagium während Längerer Zeit nach seiner Aufnahme im Organismus gar keine krankhaften Phänomene hervorruft, und

darauf erst nach einem unbestimmten Stadium prodromerum, nach meinen Beobachtungen immer am 13ten oder 14ten Tage nach der Ansteckung hervorbringt, hat sich mir also in einer bedeutenden Reihe genauer Beobachtungen constant erwiesen. Dabei kann es wohl nicht geläugnet werden, dass die Constitution der Kranken, ihre Diät und dergl. Etwas dazu beitragen kann, den Ausbruch des Exanthems zu beschleunigen oder zu verzögern, aber doch lange nicht so viel, als man a priori hätte erwarten können; es scheint vielmehr, als ob die äußeren Verhältnisse kaum im Stande seien, den Ausbruch länger als circa 24 Stunden diesseits oder jenseits der normalen Ausbruchszeit, die man ungefähr an der Gränze des 13ten und 14ten Tages suchen muß. zu verzögern oder zu beschleunigen. Wenigstens glaube ich nach meinen Beobachtungen über den Ausbruch der Masern in 52 Dörfern, wo ich die angeführte Regel immer, oft sogar durch mehrere Data für ein einzelnes Dorf, bestätigt fand, berechtigt zu sein, zu verlangen, dass Ausnahmen von der Regel (deren Möglichkeit ich nicht läugnen will, obgleich ich sie nicht gesehen habe), die man gegen meine Behauptung vorbringen könnte, genau beobachtet und von der Beschaffenheit sind, dass sie Beweiskraft haben. Die angeführten Beispiele zeigen nämlich deutlich genug, dass scheinbare Widersprüche gegen die Regel bei einer genauern Untersuchung oft am allermeisten zu ihrer Bekräftigung dienen; ich selbst fühlte mich bei den meisten dieser scheinbar widersprechenden Fälle in meinem Glauben an ein constantes Incubationsstadium wankend gemacht, aber in allen diesen Fällen schwand mein Zweisel bei einer genaueren Untersuchung. Die Analogie mit den Erfahrungen, die man über das 14tögige Incubationsstadium der Pocken (namentlich hier in Copenhagen) gemacht hat, giebt, wie mir scheint, diesen Beobachtungen noch mehr Bedeutung.

Ein Umstand, der leicht Verwirrung in diese Untersuchungen bringen kann, ist die unbestimmte Dauer des katarrhalischen Stadium prodromorum. Einige Kranke litten nämlich

6—8 Tage vor Ausbruch des Exanthems an Husten, Schmerzen in den Augen und leichten Fieberbewegungen, andere nur 4—6 Tage, die meisten nur 2—4 Tage und in manchen leichten Fällen fehlte das Stadium prodromorum entweder gänzlich oder dauerte nur 1—2 Tage. Man darf daher, wenn man Aufschlüsse über die Zeit, deren das Contagium zur Entwickelung des Exanthems bedarf, haben will, die Kranken nicht fragen, wann sie krank wurden, sondern wann sie zuerst das Exanthem beobachteten.

Wenn es nun als Regel betrachtet werden kann, dass das Maserncontagium zwischen 13 und 14 Tage von seiner Aufnahme in den Organismus an bedarf, um das Exanthem zu entwickeln, und ebenso zahlreiche Beobachtungen, wie die, welche diese Regel begründeten, zeigen, dass gewöhnlich gerade 13-14 Tage zwischen dem Augenblick, da das Exanthem bei einem Kranken sich zeigte und da es bei seinen angesteckten Umgebungen zum Vorschein kam, verlaufen, so ist es klar, dass diejenigen, welche von den zuerst erkrankten angesteckt wurden, das Contagium gerade zu der Zeit in sich aufnahmen, da das Exanthem bei ihnen ausbrach oder blühte. Hieraus geht wenigstens hervor, dass die Masern nicht anstekken, so lange das Contagium latent ist. Inwiefern sie während des katarrhalischen Vorläuferstadiums anstecken können oder nicht, ist schwer zu entscheiden. Ich habe nicht wenig Fälle gesehen, wo man nach der Aussage der Kranken hätte annehmen sollen, dass sie nur in Berührung mit Leuten gewesen wären, die Prodrome, aber noch kein Exanthem hatten. Die mitgetheilten Beispiele vom Manne auf Fugló, der in Arnefjord, und dem Manne in Selletraed, der in Gothe angesteckt wurde, könnten z. B. dafür sprechen. Aber theils wollten Manche eine offenbare Unvorsichtigkeit nicht gestehen, theils war es nicht ganz selten, dass Leute ein deutliches Exanthem im Gesichte erst bemerkten, wenn ich sie darauf aufmerksam machte und den Ausschlag erst beobachteten, wenn er sich nach dem Verlaufe eines Tages über den ganzen Körper verbreitet halte Daher darf ich nicht behaupten, dass die Masern im katarrhalischen Vorläuferstadium anstecken können, kann aber auch das Gegentheil nicht versichern.

Man hat allgemein behauptet, dass die Masern während' der Desquamation am ansteckendsten sind. Ich weiß nicht, worauf diese Behauptung sich gründet, bin aber geneigt anzunehmen, dass man dadurch zu dieser Meinung kam, dass man: beobachtete, wie die angesteckten Umgebungen eines Masernpatienten erst Exanthem bekamen, als der Kranke sich im Desquamationsstadium besand. Ist nun dem Beobachter die verhältnismässig lange Dauer des Incubationsstadiums nicht bekannt, so ist es natürlich, wenn er annimmt, dass die Anstekkung bei einem späteren Stadium vom ersten Kranken ausging, als wirklich der Fall war. Das Beispiel von Selletraed zeigt dieses. Es ist mir nicht möglich gewesen einen Fall zu finden, der beweisen könnte, das das Desquamationsstadium wirklich Contagium abgeben kann, aber ebenso wenig kann ich beweisen, dass es nicht anstecken kann. In einigen Dörfern blieben einzelne jüngere Individuen, die nicht früher die Masern gehabt und fortwährend der Ansteckung, sowohl von Kranken mit Exanthem, als von solchen, die desquamirten, ausgesetzt waren, gänzlich von der Krankheit verschont. Soviel glaube ich indes, indem ich mich auf die constante 13-14tägige Länge des Incubationsstadiums beziehe, versichern zu können, dass die Ansteckung in den allermeisten, wenn nicht in allen Fällen von den Masernkranken zu der Zeit ausging, da das Exanthem ausbrach oder eben zum Vorschein gekommen war, und dass mir kein Fall bekannt ist, wo Jemand später als 14 Tage, nachdem das Exanthem bei den Personen, die ihn hätten anstecken können, verschwunden war, die Masern bekommen hätte. Es ist nicht unmöglich, dass die Ursache hierzu zum Theil darin zu suchen ist, dass die für das Contagium empfänglichen Umgebungen des Kranken so zu sagen immer schon von ihm angesteckt wurden, als er noch das Exanthem hatte, und daher nicht von ihm angesteckt werden konnten, während er desquamirte; gewiss ist es aber, dass die Masern während des Ausbruchs und der

Blüthe des Exanthems sehr ansteckend sind, wegegen die Ansteckungsfähigkeit sowohl im stadio
prodromorum als desquamationis zweifelhaft bleibt
Inwiesern dieses den Ausdünstungen des Kranken zuzuschreiben,
die während des Ausbruchs und am ersten Tage der Blüthe an
stärksten sind und deren eigenthümlicher säuerlicher Geruch zu
dieser Zeit am meisten charakteristisch ist, darf ich nicht mit
Bestimmtheit behaupten, aber es ist mir höchst wahrscheinlich.

Auf einer meiner Reisen vaccinirte ich circa 60 Kinder, zunächst um zu sehen, inwiefern das leichte Fieber, das durch die Entwickelung der Kuhpocken hervorgerusen wird, in irgend einem seindlichen Verhältniss zu den Masern stände oder nicht. Ich kam aber zu dem Resultat, dass zwischen Kuhpocken und Masern gar kein Verhältniss statt sindet, sondern dass sie sich gleichzeitig neben einander entwickeln können. Mit der Einimpfung der Masern stellte ich keine Versuche an, da ich bei Leuten, die dem Masern contagium offenbar ausgesetzt waren, kein Resultat erwarten konnte und bei Personen, die der Ansteckung nicht ausgesetzt gewesen waren, eher erwarten musste, Schaden anzurichten als Nutzen zu stiften.

Es ist bekanntlich allgemein angenommen, dass die Masen in einigen Fällen 2 oder mehrere Male dasselbe Individuum befallen können. In der Beziehung ist es indels merkwürdig genug, dass auf den Färdern unter den vielen noch lebenden alten Leuten, die 1781 die Masern hatten, soviel ich durch die genaueste Nachfrage habe in Ersahrung bringen können, auch kein Einziger zum zweiten Mal angegrissen wurde. Ich allein habe 98 solche alte Leute gesehen, die verschont blieben, weil sie in ihrer Jugend die Krankheit überstanden hatten. Dieses ist um so mehr auffallend, als ein hohes Alter keineswegs die Empfänglichkeit für Masern schwächte, indem, soviel ich weise, alle die alten Leute, die nicht früher die Masern hatten, angegrissen wurden, wehn sie der Ansteckung ausgesetzt waren, während doch einzelne jüngere Individuen, obwohl sie in sortwährender Berührung mit den Kranken waren,

verschont blieben. Wenn der Umstand, daß Jemand die Masern vor 65 Jahren überstanden hat, ihn vor einer zweiten Ansteckung beschützen kann, so sollte man glauben, daß Jemand, der sie vor kürzerer Zeit überstanden hat, noch besser beschätzt ist, und ich bin deshalb geneigt, anzunehmen, daß die Fälle, in denen man die Masern 2 mal bei demselben Individuum will beobachtet haben, auf einer unrichtigen Diagnose beruhen, oder wenigstens höchst selten sind.

Man ist über den Grad der Intensität, die man dem Masserncontagium zutrauen könnte, in Zweisel gewesen. Als Beiträge zur Beantwortung dieser Frage scheinen mir solgende Fälle nicht ohne Interesse zu sein.

Am 2ten Juni ging ein Boot von Funding nach Klaksvig ab, um Waaren zu holen. Die Käufer konnten indess nicht Waaren erhalten, wenn sie nicht beim Ausladen von Korn aus dem neulich aus Thorshavn angekommenen Transportschiffe behülflich sein wollten. Auf dem Schiffe waren Leute, die kürzlich die Masern überstanden hatten, und die Handlungsdiener in Klaksvig lagen gerade an der Krankheit danieder. Die Leute aus Funding, welche im Schiffsraum und in den Packhäusern gewesen waren, aber übrigens kein Haus betreten hatten, warsen nach ihrer Heimkehr das Papier, worin ihre Waaren eingewickelt waren, weg, kleideten sich in einem zum Trocknen der Fische eingerichteten Hause um, wuschen sich über den ganzen Körper mit Wasser, zogen reine Kleider an und legten die Kleider, die sie angehabt hatten, in Wasser. Keiner dieser Leute erkrankte vor dem 3ten Juli, da bereits das ganze Dorf angegriffen war, an den Masern. Am 3ten Juni ging ein anderes Boot aus Fanding, gleichzeitig mit einem Boot aus Nordre-Gjov, nach Klaksvig ab. Die Mann+ schaft dieser Boote musste, um Waaren zu bekommen, das Schiff mit getrockneten Fischen laden. Ein Mann aus Funding fühlte eich unwohl und muste sich in ein Haus, ja in ein Zienmer begeben, wo mehrere Masernpatienten lagen; die andern Manner aus Funding und die Leute aus Nordre-Gjov waren

nur im Schiffsraum und im Packhause, wo sie mit andem Leuten (worunter sich ein Mann aus Nord-Ore, wo die Masem grassirten, befand) dicht zusammengedrängt standen. Nach ihrer Heimkehr beobachteten die Fundinger dieselben Vorsichtsmaassregeln wie ihre Vorgänger - und Keiner von ihnen erkrankte, ehe das ganze Dorf angegriffen war. Die Leute au Nordre-Gjov, welche keine solche Reinigung nach ihrer Heimkehr vornahmen, bekamen alle Fünf Exanthem 14 Tage nachher. Am 8ten Juni war ein drittes Boot aus Funding in Klaksvig; die Handlungsdiener hatten da eben die Masern überstanden und waren im Geschäft; es waren auch aus Leervig Leute, welche neulich die Masern überstanden hatten, in Klaksvig, um Einkäufe zu machen. Die Fundinger waren fortwährend in naher Berührung sowohl mit den Handlungsdienem, als mit den Leuten aus Leervig. Obgleich sie dieselben Vorsichtsmaassregeln bei ihrer Heimkehr trasen, wie ihre Vorginger, so wurden sie doch Alle, mit Ausnahme eines Frauensimmers, angesteckt und bekamen eirea 14 Tage nachher Exanthem.

Kvalvig auf Nordstrómó war eins der Dörfet, wo man die Masern am meisten fürchtete. Wie willig die Färinger sonst waren, mich weiter zu befördern, und wie gefällig sie sich auch sonst gegen mich bezeigten, so verweigerte man mir in Kvalvig fast Beförderung, und als ich sie bekam, hielten die Leute, die mein Zeug trugen, sieh in gehöriger Entfernung von mir; der Mann, der mein Pferd führte, hatte den Kopf in ein großes Tuch eingewickelt und hielt sich mit sichtbarer Angst immer in einem möglichst großen Abstande von mir. Dieses war auffallend, weil die Färinger sonst immer überzeugt sind, dass der Arzt keine Ansteckung mit sich sübren kann, aber die Ursache ihrer Furcht lag in der Veranlassung, wodurch die Masern nach einem Theile von Kvalvig schon damals verpflanzt waren. 3 Wochen vor Pfingsten wurde nämlich der Landchirurg nach Kvalvig geholt, wo eine starke Influenzaepidemie grassirte, und er musste im Dorfe übernachten. In dem Hause nun, wo der Landchirurg die

Nacht zugebracht hatte, zeigten sieh gerade 14 Tage spänter die Masern mit Exanthem. Man konnte durchaus keine andere Veranlassung zum Ausbruch der Krankheit angeben, da kein Bewohner Kvalvigs, und namentlich keiner aus dem angesteckten Hause, an einem verdächtigen Orte gewesen war, und da kein anderer Fremder aus einem angesteckten oder verdächtigen Orte im Dorfe gewesen war.

Nach Midtvaag auf Waagó, behauptete man, wurde die Krankheit durch eine Hebamme verpflanzt, die auf Stegaard mehrere Tage bei Masernkranken zugebracht hatte. Die Frau selbst hatte während ihres Aufenthaltes in Copenhagen die Masern überstanden. In allen den Häusern, die die Hebamme betreten hatte, sagte man, zeigten sich ungefähr 14 Tage später die Masern, und ein Mädchen, das gleich nach der Ankunst der Hebamme das Zeug derselben gewaschen hatte, war die allererste, welche in Midtvaag die Masern bekam.

Diese Beispiele, welche darzuthun scheinen, dass das Maserncontagium in Kleidern, die von Leuten, welche selbet für die Ansteckung nicht empfänglich sind, getragen werden, weiter gebracht werden kann, sprechen für einen so hohen Grad von Contagiosität, wie man sie den Masern sonst nicht würde zugetraut haben. Man würde z. B. gewißigeglaubt haben, dass das Contagium, womit die Kleider des Arztes imprägnirt waren, auf einer 4 Meilen weiten Reise in offenem Boot hätte verweht sein müssen, um so mehr als das Wetter auf seiner Reise stürmisch und regnerisch war. Der in mancher Beziehung sonderbare Fahl mit den Bewohnern von Funding scheint zu zeigen, dass eine prophylaktische Reisnigung, nachdem Jemand der Ansteckung ausgesetzt war, ihn biswetten beschützen kann, obgleich es ja immerhin möglich ist, dass der Zusall hier eine Rolle gespielt hat.

Ganz unzweiselhast ist es indes, das Absperrung das sicherste Mittel ist, um die Ausbreitung der Masern zu verhindern. So gelang es in manchen Dörsern durch eine Haussperre, die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. So wurden in Saxen 2 Häuser, in Midtvang 10; in Sandevaag 10, in Gaasedahl 2, in Glibre 2, in Funding I, in Fundingboten 1, in Nordskaale 1, in Selletraed 4 Häuser, die Hälfte von Thorsvig und Lambavig, der größte Theil von Kvalvig und Skaapen und ein Theil von Skaalevig von den Masern verschont. Durch eine Ortssperre gelang es den Bewohnern folgender Plätze, den Masern ganz und gar zu entgehen: Haldersvig mit 102 Einwohnern, Eldevig mit 85, Andafjord mit 121, Videró mit 101, Mygledahl mit 66, Trollenäs mit 29, Husum mit 54, Blankeskaale mit 51, Skare mit 26, Skaaltofte mit 19, Myggenäs mit 99, Skuó mit 61, Sands mit 240, Husevig mit 52, Skarvenäs mit 26 Einwohnern. Dadurch, daß sie Quarantaine hielten, wurden circa 1500 der Bewohner Färós von den Masern verschont.

Wenn unter 6000 Fällen, von denen ich über 1000 selbst gesehen und behandelt habe, nicht ein einziger sich sand, we man irgendwie zur Annahme eines miasmatischen Ursprungs berechtigt gewesen wäre, weil es überall klar war, dass die Krankheit sich von Mann zu Mann und von Ders zu Ders durch Contagium (sei es durch unmittelbare Berührung mit einem Kranken oder durch insicirte Kleider und dergl.) verbreitet hatte, so ist man gewis berechtigt, wenigstens einen bedeutenden Zweisel gegen die miasmatische Natur der Krankheit zu nähren.

Wenn man überall, so zu sagen, der Krankheit die Thür verschließen könnte, so ist man, meiner Meinung nach, nicht nur in theoretischer Beziehung berechtigt, die Krankheit überall als eine contagiöse zu betrachten, sondern man ist in praktischer Beziehung sogar dazu verpflichtet. Glaubt man nämlich, daß die krankmachende Potenz allgemein in der Atmosphäre verbreitet ist, so hat man keine Haffnung, sich gegen dieselbe beschützen zu können und wird auch nicht geneigt sein, in dieser Absicht Anstalten, die man dech als sruchtlos betrachten müßte, zu treffen; sieht man es aber als ausgemacht an, daß die Masern nur solche Individuen besallen, die etwas von dem Ansteckungsstoff, den jeder Masernkranke hervorbringt, (einerlei ob dieser Stoff in der den Kranken zu-

nächst umgebenden Luft suspendirt ist oder in Kleiderh undergla aufbewahrt wird) in sich aufnehmen, so kann man hoffen, der Ausbreitung der Krankheit Gränzen zu setzen und wird die in solcher Beziehung nöthigen Veranstaltungen treffen, mit gegründeter Hoffnung eines günstigen Erfolges.

Die 2 Aerzte, welche auf den Färdern wohnen, sahen anfangs die Masern als eine miasmatisch-contagiöse Krankheit an, und viele Collegen theilen gewiss noch diese Ansicht: Weil sie also überzeugt waren, dass die Krankheitsursache sich durch die Lust von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf'und von einer Insel zur andern verbreiten würde, so fand man es nicht der Mühe werth, zeitig eine Sperre anzuordnen, wodurch die Krankheit wahrscheinlich auf einige ganz wenige Häuser hätte beschränkt werden können. Die Erfahrung hatte indess 1781 einem Theil der Einwohner gezeigt, dass die Ausbreitung der Masern durch eine Orts-, ja durch eine Haussperre gehemmt werden konnte, und die alten Leute, welche die Erinnerung hieran aus ihrer Jugend bewahrt hatten, veranstalteten an einigen Orten, wie oben angeführt ist, auf eigene Hand eine Art Quarantaine, wodurch die betreffenden Ortschaften ganz oder zum Theil verschont wurden. Erst später, als die Erfahrung auch die Aerzte des Landes gelehrt hatte, dass die Ansteckung offenbar durch Menschen von einem Ort zum andern gebracht wurde und keine Sprünge machte, fingen auch sie an, vom Verkehr mit den angesteckten Häusern und Dörfern abzurathen - aber da hatte die Krankheit sich schon über das ganze Land verbreitet und es war zu spät, von Seiten der Obrigkeit ernstliche Anstalten zur Sperrung zu treffen. Die Erfahrung über die nicht miasmatische, sondern rein contagiöse Natur der Masern wurde auf den Färóern so theuer erkauft, dass man wohl mit uns einig sein wird, wenn wir meinen, dass es, wenigstens in der Praxis, am richtigsten ist, die Masern als eine contagiöse, nicht als eine miasmatische oder miasmatisch-contagiöse Krankheit zu betrachten.

Eine andere Frage ist es, ob die Masern unter ganz be-

sonderen Umständen spontan, durch eine Art generatio aequivoca, entstehen können. Auf den Färdern geschah dies nicht, obgleich die katarrhalischen Krankheiten dort recht zu Hause sind, und wenn es überhaupt geschieht, Etwas, dessen Möglichkeit von einem theoretischen Standpunkte aus (in Analogie mit Typhus) wohl nicht geläugnet werden kann, so sind doch solche Fälle so selten, das sie, mit Rücksicht auf die Maasregeln, die man unter gewissen Verhältnissen (wie sie auf den Färdern, Island und andern isolirten Orten obwalten) gegen die Ausbreitung der Krankheit zu treffen sich veranlasst sinden möchte, gar nicht in Betracht kommen können. —

## XII.

# Eierstocks - Schwangerschaft.

Von Dr. J. A. Hein, in Königsberg in Preußen. (Hierzu Tab. IV. Fig. 1-9.)

Frau A. K., 67 Jahre alt, seit vier Jahren zum zweiten Male Wittwe-und ohne Nachkommen aus ihrer zweiten Ehe, starb am 8. Juli 1847 im Stadtkrankenhause zu Danzig, in welches sie am 5. desselben Monates wegen Lungenleiden aufgenommen werden war. Die Leichenöffnung fand 28 Stunden nach dem Tode Statt und wies eine ausgedehnte Tuberculosis pulmonum als Todesursache nach. Nach Angabe des Befundes in Kops-, Brust- und Bauchhöhle heisst es in dem, während der Leichenöffnung in die Feder gesprochenen, Berichte weiter: "Der Uterus normal, nur im Fundus seiner Höhle ein etwa kirschengroßer Schleimhautpolyp. Im rechten Ovarium fand sich eine etwa haselnussgroße knochenharte Gew schwulst mit drusig grubiger Oberfläche, welche sich durch deutlich ausgebildete Röhrenknochen und vollzählig neben einander liegende Rippen als ein nicht aus dem Ovarium getretenes, sondern von dessen sibröser Hülle umschlossenes Lithopaedion zu erkennen gab." Der diese kleine Geschwülst bildende Körper lag der Art unter dem Bauchsellüberzuge und der Schnenhaut des Eierstockes, dass man, nachdem diese in einer kleinen Strecke mit dem Messer eingeschnitten worden waren, .: mit einem dünnen Scheerenblatte zwischen sie und jenen eingehen und so den Körper mittelst der Scheere leicht und unversehrt an seiner Oberfläche aus seiner Hülse befreien konnte. Der linke Eierstock und beide Eileiter zeigten keine Abweichungen und ebenso wenig ,fand sich in der Bekkenhöhle sonst noch etwas Krankhastes.

Durch Unausmerksamkeit des Leichendieners wurde die Gebärmutter nebst Eileitern und Eierstöcken mit der Leiche begraben und nur der kleine ausgeschälte Körper ist außewahrt worden. Diesen hat mir Herr Dr. Geetz, Oberand des Danziger Stadtkrankenhauses zur weiteren Untersuchung anvertraut.

Der Körper, wie ich ihn erhielt, war abgeplattet eisörmig, sehr uneben und durch mehre bedeutendere Vertiefungen waren einzelne größere Abschnitte an ihm angedeutet. Seine Oberfläche war übrigens vollkommen glatt, von einer sehnig glänzenden, weißen Haut gebildet, welche sich allen Erhebungen und Vertiefungen innig und fest anschloss. Seine Länge betrug 9, seine Dicke 71/2, und seine größte Breite 6 Linien Die Zeichnung Nro. 1. a. stellt ihn von der rechten, Nro. 2 a. von det linken und Nro. 3. von der vorderen Seite dat. Auf diese Seite hatte der erste Schnitt mit dem Messer in die Geschwulst im Eierstocke getreffen. Es war dadurch die sehnige Haut des kleinen Körpers zufällig an der einzigen Stelle getrossen und sogleich mit geößnet worden, an welcher sie ohne feste Unterlage die kleine Höhle des Ganzen allein verschloß und hier waren denn gleich bei der ersten Besichtigung zwei kleine Röhrenknochen herausgefallen. Bei versichtigen Aushieben der durch denselben Schnitt entstandenen Lappen der umhüllenden Haut wurden dann auf beiden Seiten unmittelbar einige Rippen sichtbar.

Die umhüllende Haut hastete zum Theile sehr sest an den unter ihr liegenden Theilen. Sie war von sehr verschiedener Dicke: hinten, oben, so wie auch unten namentlich überaus dünn und zart, so dass sie nur in kleinen Fetzen sich ablösen liess; an andern Stellen, besonders mitten auf den Seiten dagegen beträchtlich dick, bis 1 Idnie und darüber. An diesen dickeren Stellen enthielt sie zum Theile Kalkerdeablagerungen. Uebrigens war es unmöglich an ihr irgendwo eine schichtförmige Anordnung zu erkennen.

Nach der Entfernung dieser Hülle zeigten sich auf der rechten Seite die in Nro. 1. b. in Umrissen angedeuteten, durch den ersten Schnitt zum Theile gebrochenen Knochen unmittelbar freiliegend. Das Oberarmbein 36, welches zum Theil auf dem Schulterblatte 34 ausliegt; das Ellenbogenbein 37, welches sich den Rippen anlegt und unter beiden das Speichenbein 38; ferner die stark gekrümmten, etwas über einander verschobenen und zum Theile geknickten Rippen 26' bis 33'. In den vom Oberarm- und Ellenbogenbeine gebildeten Winkel ragte eine, der festen und derben Knochenmasse A anhängende und aus einer Masse durch sehr feines, lockeres Bindegewebe zusammen gehaltener feiner, meist platter und breiter Knochenstückchen gebildete unförmliche Schicht hinein. Aus dieser Schicht, welche zum Theil die Lücke zwischen A und den obersten Rippen verschloss, wurden, außer einzelnen nicht zu deutenden Knochenblättchen und Stückchen ein Theil der Gesichts- und Schädelknochen (9 bis 12 und 9' bis 12') entwickelt, wodurch die Schichte selbst zerstört und die Höhle des Körpers von Rechts her weit geöffnet wurde (s. Nro. 1. b.). Innerhalb der Höhle kamen beide Schlüsselbeine 25 und 25' und beide Unterkieser 7 und 7' zum Vorschein, welche völlig frei in dieselbe hineinragten, die ersten von Hinten und Oben, die zweiten von Unten her. Beide Schlüsselbeine lagen mit ihren Brustbeinenden, beide Oberkiefer mit ihren Gelenktheilen vor. Die beiden Unterkiefer reichten mit ihren Kinnenden bis ganz an das untere Ende der Höhle des Körpers, woselbst der rechte an die Innensläche der untersten Rippen der linken Seite durch Bindegewabe sest angehestet war.

Anf der linken Seite erschien, nachdem die, hier im Ganzen dünnere, umhüllende Haut entfernt war, zunächst, über die Mitte des Körpers von Oben bis Unten sich erstreckend eine scheinbar ausammenhängende Knochenmasse, welche oben

in A, unten in 24 überzugehen sehien. S. Nro. 2. b. und Nro. 5, wo der Körper etwas mehr von Hinten gesehen wird. Oben und vorn ragte das linke Oberarmbein 36 hervor. Vom in der Mitte zeigte sich eine Reihe von Rippen 27 bis 31.

Nachdem die Hinterseite gehörig frei gelegt worden war, an welcher sich die noch knorpeligen Queerfortsätze (- sie sind in Nro. 9, als der Darstellung der verknöcherten Theile, nicht abgebildet -) der Hals- und der obersten Brustwirbel deutlich darstellen ließen, s. Nro. 4. 13 bis 23, gelang es auch, die scheinbar einige Knochenmasse zu zerlegen, welche die linke Seite bedeckte. Es zeigte sich, dass sich zwischen A und 24 ein mittlerer Theil vollkommen absondern liefs, der selbst wieder in ein hinteres und ein vorderes Stück zerfiel. Das hintère Stück bestand aus einer kleinen Knochenplatte, welche die Bogen der ersten Brustwirbel bedeckte oder enthielt, s. Nro. 5. und Nro. 6. 20; das vordere Stück wurde vom linken Schulterblatte, 34, gebildet, dessen Masse stark gewuchert war. Das Stück 24 selbst, der am Weitesten unten gelegene Theil jener ganzen, die linke Seite deckenden Knochenmasse bildete ein unförmliches Stück, in welches die letzten vorhandenen Rippen beider Seiten ohne erkennbare Gränze übergingen und von dem nur ein kleiner Theil, 24 b., über die Biegungen der fünsten bis siebenlen linken Rippe hinüberragend, ungefähr an das Hüstbein erinnerte.

Nicht viel weniger ungestaltig als dieser unterste, war auch der bereits mehr erwähnte oberste Theil des ganzen Körperchens, A, aus einem einzigen etwa muschelförmigen Stücke mit sehr unregelmäßigen Rändern bestehend. Zu erwähnen ist daran jedoch erstens, ein großes, fast kreisrundes Loch mit völlig glatten Rändern und hart an der Stelle des Umfanges des ganzen Stückes gelegen, an welche sich die obersten Halswirbel anlegten. Zweitens, daß dieses muschelförmige Stück A deutlich aus zwei verschieden beschaffenen Platten, einer äußeren größeren und inneren kleineren, deren Umrisse in Nro. 9. A. angedeutet sind, zusammengenetat war.

Diese innere Platte halte ich für die Schuppe des Hinter-hauptbeines.

Was nun den Inhalt des Körpers betrifft, dessen Wandungen ich ihren Bestandtheilen nach so eben beschrieben habe, so gehörte zu demselben an festen Theilen außer den beiden Schlüsselbeinen und den beiden Unterkiesern zunächst noch eine Reihe kleiner Knochen, 2 bis 6, unter denen die beiden Gelenktheile des Hinterhauptbeines und der linke große Keilbeinslügel zu nennen sind, und welche in dem Theile A locker angeheftet lagen, wie sie in Nro. 7 von der linken Seite und in Nro. 8 von Unten gesehen dargestellt sind. lagen in der Höhle des Körpers einige Röhrenknochen, die, wie erwähnt, schon bei der ersten Eröffnung des Ganzen zum Theile herausgefallen waren, 39 bis 41, und mehre Bruchstücke theils von platten, theils von Röhrenknochen, deren eines in 42 dargestellt ist. An der Hinterwand der Höhle lagen noch paarig acht kleine, harte, schwarze Körperchen fest an, von Stecknadelkopfgröße und etwa der Gestalt von Weinbeerenkernen, deren Deutung ich unterlasse.

Von Weichgebilden war das Innere des Körpers fast leer. Außer wenigem lockerem Bindegewebe fand sich an den Wänden sehr sparsam eine breiige graubraune Masse und nur ein länglich runder, linsengroßer Körper, der ein kleines Säckchen darstellte, welches mit einer weichen braunen Masse gefüllt war, und etwa in der Mitte der hinteren Wand haftete.

Die nähere Untersuchung der einzelnen genannten Körpertheile ergab Folgendes:

Die Hülle bestand durchweg aus einfachem, straffem Bindegewebe, in welches nur hier und da Kalksalze form los abgelagert waren.

Die einzelnen Knochen wurden im Allgemeinen durch ein ebenfalls regelmäßiges Bindegewebe unter einander zusammen gehalten. Nur an einzelnen Stellen, namentlich zwischen den kleinen in der Aushöhlung von A gelegenen Knochen und unter den breiten Knochenmassen der linken Seite, 20 und 34, zwischen diesen und den darunter liegenden Rip-

pen, erschien die verbindende Masse stark gelb, sast orange gesürbt. Sie bestand hier aus einem besonders reich mit Kernen besetzten und mit Fetttröpschen ersüllten Bindegewebe, in welches außerdem noch ein rothbrauner Farbstoff in Form kleiner Körnchen hausenweise eingelagert war.

Die breiige graubraune Masse an den Wänden der Körperhöhle war formlos, enthielt sehr viel Fett; aber sast nur tropsensörmiges: sehr sparsame Cholestearinblättehen.

Der Inhalt des kleinen, aus Bindegewebe bestehenden, Säckehens endlich unterschied sich von jener Masse durch den völligen Mangel von krystallisirtem Cholestearin und einen reichen Gehalt von dunkelbraumem körnigem Farbstoff.

Die wahren Knochen zeigten einen völlig regelmäßigen Bau, bis auf das linke Schulterblatt, in welchem ich die Knochenzellen nicht deutlich erkennen konnte, und den von mir als Hinterhauptsbein-Schuppe gedeuteten Theil, an welchem mir dasselbe nicht gelang, der sich aber auch unter dem Mikroskope deutlich von der äußeren Platte des Theiles A unterscheiden ließ, welche sich viel entschiedener so verhielt, wie die Theile der Hülle, welche mit Kalksalzen formlos durchsetzt waren.

Eine chemische Untersuchung habe ich nicht ausgeführt Die Menge der beiden vornehmlich dabei zu berücksichtigenden Massen, des breiigen Inhaltes der Höhle und der mit Kalksalzen durchsetzten Theile der Hülle, waren zu unbedeutend. Von letzten betrug der, nach der mikroskopischen Untersuchung noch übrige, brauchbare Rest an Gewicht nur 0,156 Gramm, in lufttrockenem Zustande.

Es bestand also der im Eierstocke gefundene Körper aus dem, bis zu einem gewissen Grade, vollständigen Knochengerüste einer Frucht, welches von den bis zur Unkenntlichkeit veränderten und unter einander verwachsenen Eihüllen ganz eng eingeschlossen, seiner eigenen Weichtheile aber fast vollständig verlustig gegangen war.

Nach den vorhandenen Knochenresten zu schließen, hat die Entwickelung dieser Frucht bis an das Ende des vierten

Schwangerschaftsmonates einen gewissen Fortgang gehabt. Zu dieser Zeitbestimmung berechtigen die am vollkommensten sich darstellenden Theile: Die Jochbeine, die Schläfenbeinschuppen, die Unterkiefer, die Gelenktheile des Hinterhauptsbeines, die Schlüsselbeine und die Rippen. Die Jochbeine zeigen ganz deutlich ihre drei Flächen, die Wangen-, die Augenhöhlen - und die Schläsensläche, die Form ihrer Ränder ist fast vollendet und der Schläsensortsatz erscheint als ausgezogene Spitze des Jochbeinkörpers. Auch die (linke) Schläfenbeinschuppe hat fast ihre endliche Gestalt erreicht, von ihr erhebt sich völlig frei und Vorn bereits abgeplattet der Jochfortsatz. An den Unterkiefern (s. besonders den linken) unterscheidet man den (hier schwach eingekerbten) Gelenkfortsatz, den spitzen Kronenfortsatz, den breiten zweilippigen oberen Rand des Körpers, in welchem drei Zahnlücken sichtbar sind, den abgerundeten unteren Rand, an welchem bereits der Kieserwinkel sehr deutlich ist und an der innern Fläche des Körpers die dem künftigen Zahnlückengange (can. alveolaris) entsprechende Rinne. Ebenso unterscheidet man an den Gelenktheilen des Hinterhauptbeines (s. besonders das rechte) die flach vertiefte obere Fläche, die innere Fläche und zwischen beiden den ausgeschweisten Rand, der einen Theil des Hinterhauptloches umgiebt, so wie den ungenannten und den Gelenkfortsatz, zwischen welchen eine tiese Rinne das Gelenkkopfloch (for. condyloideum anticum) andeutet. Schlüsselbeine sind völlig S förmig, ihre Brustbeinenden hoch und schmal, ihre Schulterblattenden breit und flach. Die Rippen haben ihre vollständige Wölbung, sind nicht mehr rund, sondern abgeplattet, die Gelenkköpfchen und an einzelnen sogar schon die Knötchen am Halsende des Körpers angedeu-Dieser Ausbildung der Form nach entspricht freilich die Größe nicht bei allen genannten Knochen, vielmehr ist dies nur bei den Schlüsselbeinen völlig der Fall, während bei den übrigen die Größe mehr oder weniger hinter der Regel zurückbleibt. (Vergl. Nicolai Beschreibung der Knochen des menschlichen Fötus. Ein Beitrag u. s. w. Münster 1829. p.

16 ff.) In höherem Grade, als bei jenen, ist Letztes bei einer anderen Reihe von Knochen der Fall, welche theils vollständig vorhanden sind, wie Stirnbein, Scheitelbein, Hinterhauptsschuppe, Oberkiefer, Schulterblatt und die großen Röhrenknochen der Gliedmassen, theils auch nur in Bruchstücken sich vorsinden, wie Keilbein, Hals- und obere Brust-Wirbel und Becken (? 24. b.); bei welchen sämmtlichen aber außerdem auch die Form weniger vollkommen der angegebenen Entwickelungszeit entspricht. Im Allgemeinen ist von den vorhandenen Knochen zu bemerken, dass die paarigen unter ihnen durchschnittlich sür beide Seitenhälsten des Körpers wirklich vorhanden und auf beiden ziemlich gleichmäßig ausgebildet Eine augenfällige Ausnahme hiervon würden nur die Beckenknochen machen, wenn die Deutung des Stückes 24. h. richtig ist. Denn das fehlende rechte Scheitelbein und die rechte Schläsenbeinschuppe können leichtlich bei der schwierigen Zergliederung des kleinen Körpers verstümmelt und unkenntlich gemacht worden sein; zur Ergänzung des zweilen Beines aber waren noch einige Bruchstücke vorhanden (namentlich auch das dicke Ende des Oberschenkelbeines), welche nur desshalb nicht mit gezeichnet worden sind, weil sie vorher zur mikroskopischen Untersuchung verwendet worden waren, was auch von einigen Rippenbruchstücken u. a. gilt Zweitens bemerke ich im Allgemeinen, das sämmtliche vorhandene Wirbel, die beiden wahren Kopfwirbel, die Halswirbel und die oberen Brustwirbel ungefähr in gleichem Maasse ausgebildet sind, indem von allen die Bogentheile und bei den Schädelwirbeln die dazu zu zählenden Schaltstücke angelegt sind\*).

Stellen wir diesem gegenüber zusammen, was da sehlt ohne deshalb jedes einzelne Stück zu nennen, so gehören dazu zunächst sämmtliche Körper der angelegten Wirbel, auch die der beiden wahren Schädelwirbel (Grundtheil des Hinter-

<sup>\*)</sup> Ich erinnere, dass, wie man auch aus der (5' und 6') Zeichnung ersehen kann, die Bogentheile der Hals- und obersten Brustwirbel knorplig ziemlich vollständig da waren.

hauptbeines und Keilbeinkörper); zweitens fast sämmtliche aus den Visceralbogen sich entwickelnde Knochen (es sind nur die aus der äußern Belegungsmasse des ersten Bogens und seines Fortsatzes entstehenden Unterkiefer-, Oberkiefer- und Jochbeine vorhanden), unter denen das knöcherne Ohr besonders hervor zu heben ist; drittens der Haupttheil der unteren Rumpfhälfte, das Brustbein und die äußersten Knochen der Gliedmassen. Ob Etwas und wie viel von den aus dem vordersten-Theile der Belegungsmasse der Wirbelseite hervorgehenden Knochen, dem Riechbeine und seinen Anhängen, vorhanden war, wage ich nicht zu entscheiden. (Vergl. Bischoff, Entwickelungsgeschichte der Säugethiere und des Menschen. Leipzig, 1842. pag. 388 ff.) Die Mehrzahl dieser vermissten Stücke bilden nun die Theile des Knorpelgerüstes, deren Verknöcherung, nach den darüber vorhandenen Angaben, erst mit oder erst nach dem vierten Monate des Fruchtlebens beginnt, und dieses muss uns als Beleg für die Richtigkeit der aus der Form der am vollkommensten ausgebildeten Knochen abgeleiteten Bestimmung des Alters der vorliegenden Frucht gelten, wenn auch die Größe des ganzen kleinen Knochengerüstes, wenn man es ausgebreitet hat, ebenso wenig der regelmässigen Größe einer viermonatlichen Frucht entspricht, wie die Größe der meisten einzelnen Knochen das für diese Zeit geltende Maass erreicht.

Die erwähnten Mängel des Knochengerüstes, seine Kleinheit und seine Unvollständigkeit, deuten offenbar darauf hin, dass das Ganze als durch gehemmte Entwickelung verkrüppelt zu betrachten sei und daher möchte es misslich erscheinen, gerade von diesem Falle Anwendung auf die Lehre von der Entwickelung der Knochen zu machen; nur das Eine glaube ich ist mit Fug und Recht durch diese Beobachtung zu bestätigen, dass die Schlüsselbeine die zuerst vollendeten Stücke des Knochengerüstes seien.

In Bezug auf die Entstehung der vorliegenden Verkrüppelung durch Hemmung der Entwickelung aber möchte sich Folgendes angeben lassen. Die vorhandenen Theile sind um so vollkommener, je schneller und also je srüher sie dem regelmässigen Bildungsgange nach ihre Entwickelung vollenden; sie sind um so unvollkommener, je später dieses für sie eintritt; die am spätesten ihre Vollendung erreichenden Theile derselben Bildungsreihe, von welcher hier allein zu reden ist, der Knochen nämlich, fehlen gänzlich. — Außer diesen sehlen sämmtliche Weichtheile. Das Fehlen der Letzten erklärt sich gewiss großentheils durch Aussaugung ihrer Anlagen nach dem Absterben der Frucht. — Die verschiedenen Ausbildungsgrade der festen Theile aber, vom völligen Mangel hinauf bis zur völligen Vollendung, wie sie einer angenommenen Lebensdauer entspricht, deuten darauf, dass ein Theil derselben schon in seiner Anlage verkümmerte oder zerstört wurde. Zur Erklärung dessen reicht die Annahme eines gewissen Druckes aus, welchem die Frucht während ihres Lebens ausgesetzt war und auf dessen Wirkung auch ihre allgemeine Kleinheit, so wie die bedeutende Verschiebung hindeutet, welche die Lage ihrer Theile erfahren hat und welche sich aus der einleitenden Beschreibung so wie aus den Abbildungen entnehmen läst. Dass die Frucht überhaupt gewachsen ist und sich eine gewisse Zeit lang weiter entwickelt hat, beweist, dass der Grad des Druckes im Verhältniss zu ihrer Lebenskrästigkeit ansangs ein geringerer gewesen ist, welcher von dieser überwunden wurde; allmählig aber hat sich das Verhältniss beider Kräste umgekehrt gestaltet, so dass endlich das Leben dem seine schaffende Thätigkeit beschränkenden Drucke erlag. Mögen nun zum Absterben der Frucht auch noch andere Verhältnisse mitgewirkt haben, als der Druck, welchen sie während ihrer Entwickelung in steigendem Grade erfuhr, so scheint doch, wie gesagt, die Reihe von Entwickelungsgraden, welche die vorliegenden harten Reste darstellen, mit der Wirkung solches gesteigerten Druckes vornehmlich in Zusammenhang zu stehen. Die am weitesten gediehenen Theile des Knochengerüstes konnten von dem das Ganze betreffenden Drucke, so wie dieser zunahm, immer am wenigsten beeinträchtigt werden, wogegen die am weitesten in der Ausbildung zurückstehenden Theile nicht nur durch den allgemeinen Druck, sondern auch durch den Einfluß jener vollendeteren, sesteren und dauerbareren Theile beschränkt oder endlich ganz unterdrückt und verkümmert werden mussten. Es würde hiernach anzunehmen sein, dass ein gewisser Grad von Leben, wenn man so sagen darf, nämlich ein gewisser Grad von Ernährung und Wachsthum in einzelnen Theilen länger sort bestanden habe, als in andern, so das jene sich noch weiter ausbildeten, während diese bereits der Zerstörung erlagen und ausgesogen wurden; die Dauer der Fortbildung jener aber muss im Allgemeinen als Lebensdauer der Frucht gelten und daraus ergiebt sich die Annehmbarkeit der vorher nachgewiesenen Bestimmung des Alters derselben.

Uebrigens ist es als sehr seltene Ausnahme zu betrachten, dass wie es in diesem Falle gewesen ist, die Festigkeit der sehnigen Hülle des Eierstockes, denn von dieser mus der Druck ausgeübt worden sein, dessen Wirkung ich soeben erläuterte, das Uebergewicht über das lebenskrästige Wachsthum und die Entwickelung der Frucht gewonnen hat. In den bei Weitem meisten Fällen, wo das Ei sich außerhalb der Gebärmutter; aber in einem vorgebildeten Körpertheile, dem Eierstocke oder dem Eileiter, selbst entwickelt, stellt das Verhältniss sich umgekehrt und nur in den Fällen, wo das verirrte Ei sich frei in der Bauchhöhle, oder doch noch zum Theile auserhalb jener fest begränzten Theile von beschränkter Nachgiebigkeit, nämlich zwischen den Franzen des Eileiters, entwickelt, wo es also immer ganz oder doch zum Theile von nachgiebigen, schlaffen Neubildungen umhüllt wird, gedeiht die Entwickelung der Frucht öster zu Ende, ohne eine gewaltsame Zerreissung der sie einschließenden Gebilde zu bedingen. In dem eben beschriebenen Falle war nicht die mindeste Andeutung vorhanden, dass eine solche Zerreissung je ersolgt gewesen wäre. Das Verhalten der Frucht selbst spricht vielmehr, wie ich ausgeführt habe, sogar gegen die Vermuthung, dass der von der derben Haut des Eierstocks ausgeübte Druck je aufgehoben gewesen wäre. In dieser Beziehung nun steht,

wie gesagt, dieser Fall vielleicht einzig da. Ich wüßte wenigstens aus den Schriststellern keinen zweiten solchen mit Sicherheit anzusühren. Möglicher Weise wäre er in der von Saeger-Schmidt (Nova Acta p. m. A. C. L. C. naturae curiosorum. T. IV. Norimbergae 1770. p. 82) mitgetheilten Beobachtung enthalten. Es sehlt dieser Mittheilung aber die gegenwärtig gesorderte Genauigkeit in der Angabe der Belege.

Die Wichtigkeit der Danziger Beobachtung liegt aber nicht sowohl in dieser Seltenheit an sich, als den daraus sich

ergebenden Folgen.

Man hat neuerdings die Eierstocks-Schwangerschaft überhaupt in Abrede gestellt. Seit die Ansicht gefallen ist, dass die unmittelbare Einwirkung des Samens auf den Eierstock das Ei löse, hat man auch den Nachweis, dass jener wirklich bis zum Eierstock gelange, für unzureichend erklären wollen, die Möglichkeit einer Eierstocks-Schwangerschaft annehmbar zu machen. Mayer (Kritik der Extrauterinalschwangerschaften vom Standpuncte der Physiologie und Entwickelungsgeschiehte. Gießen, 1845. pag. 1 ff.) hat in dieser Absicht einen Theil der wichtigeren, früher als Beispiele von Eierstocksschwangerschaften hingenommenen Fälle als nichtig darzustellen sich bemüht, indem er theils ihre überhaupt mangelhaste Zergliederung nachwies, theils zeigte, das namentlich Fälle, in welchen auch die Eileiter mit ihren Franzen mit den Fruchthüllen, die den Eierstock in ihre Bildungen hineingezogen hatten, verwachsen waren, irriger Weise als solche Beispiele aufgestellt wurden, theils auch indem er sowohl "die physiologische Unmöglichkeit der zur Befruchtung unerläßlichen, unmittelbaren Concurrenz des Samens mit dem Ei im Eierstocke selbst", als auch "das Nichtvorhandensein der Bedingungen (im Eierstock), an die eine Entwickelung des Ei's unzertrennlich geknüpft ist" ausführt. In neuester Zeit hat dann namentlich Pouchet (Théorie positive de l'ovulation spontanée et de la fécondation etc. Paris, 1847. p. 425 u. a.) weitläufig die Unmöglichkeit einer Eierstocksschwangerschaft zu beweisen versucht, wobei sein Hauptgrund ist, dass der Samen von

der Gebärmutter aus nicht weiter als bis in den ersten Anfang der Eileiter gelangen könne! Aber auch sogar Bischoff selbst äußert in seinem Aufsatze über die hinfällige Haut in Müller's Archiv 1847, daß er die Eileiterschwangerschaften jetzt für die einzig möglichen ursprünglichen Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter halte. \*)

Diese Bedenken gegen die Annahme wirklicher Eierstocks-Schwangerschaften werden meiner Ansicht nach — außer durch unbezweiselbare Fälle, in welchen die wachsenden Früchte den Widerstand der Eierstöcke besiegt und durch Zersprengung derselben schnell tödtende Blutungen verursacht hatten, so daß, die Deutlichkeit der Beobachtungen beeinträchtigend, Neubildungen nicht entstehen konnten und welche Mayer nicht abgewiesen hat, so vor Allem durch den Fall von Granville (Philosophical Transactions 1820. I. p. 101 sqq.) — durch den hier neu mitgetheilten und durch die Einsachheit und Klarheit der Beobachtungen ausgezeichneten Fall beseitigt:

Der betreffende rechte Eierstock einer 67jährigen Frau lag frei und lose in der Beckenhöhle, welche keine krankhafte Neubildungen als Folgen von Entzündung u. d. m. enthielt, wodurch die klarste Uebersicht über das Vorhandene gestört worden wäre. Der zu diesem Eierstocke gehörige Eileiter lag ebenso frei und lose da. Und unterhalb des Bauchfells, wel-

\*) Da ich auf weitere Auseinandersetzungen hier nicht einzugehen beabsichtige, so erwähne ich gegen die beiden letzten Gründe Mayer's hier nur Folgendes. Die "physiologische Unmöglichkeit" scheint mir nicht ausgemacht, wenn erwiesen ist, dass die Graafschen Bläschen bersten und das Samen bis zu dem Eierstock gelangt, es müste denn die Unmöglichkeit erwiesen sein, dass ein Ei in einem geborstenen Graafschen Bläschen zurück bleiben könne. Gegen das "Nichtvorhandensein" führe ich Bischoff's (Entwickelungsgeschichte der Säugethiere und des Menschen. Leipzig 1842. pag. 155) Ausspruch an, das bei allen Schwangerschaften auserhalb der Gebärmutter doch ein Mutterkuchen, das Wesentlichste, worauf Mayer bestehen kann, sich ausbilde und also auch Beobachtungen von dieser Bildung, z. B. auf der serösen Haut der Unterleibshöhle vorliegen.

ches beide Gebilde, so wie die übrigen Beckeneingeweide unversehrt überzog, ja von ihm noch durch die sehnige Hülle des Eierstocks geschieden, lag die beschriebene Frucht im Eierstocke. Von sogenannter "Tubo-Ovarial-Schwangerschaft" und noch mehr von "secundärer Extrauterinal-Schwangerschaft" kann hier also keine Rede sein.

#### Erklärung der Abbildungen.

- No. 1. a. Rechte Seite des unversehrten Körpers.
  - b. Rechte Seite des Knochengerüstes in die Umrisse von 1. a. hinein gezeichnet.
- No. 2. a. Linke Seite des unversehrten Körpers.
  - b. Linke Seite des Knochengerüstes in die Umrisse von 2. a. hinein gezeichnet.
- No. 3. Vordere Seite des Körpers.
- No. 4. Hintere Seite des Knochengerüstes.
- No. 5. Das Knochengerüst von Hinten und Links gesehen.
- No. 6. Dasselbe ganz von Links gesehen, nach Entfernung der Knochen der oberen Gliedmassen.
- No. 7. Das Kopfende mit den enthaltenen kleinen Knochen von Links gesehen.
- No. 8. Dasselbe von Unten gesehen.
- No. 9. Zusammenstellung der vereinzelten Knochenstücke.
  - A. Wiederholt No. 8. nach Entfernung der enthaltenen kleinen Knochen.
  - 1. Hinterhauptsschuppe.
  - 2. Linker, 2' Rechter Gelenktheil des Hinterhauptbeines.
  - 3. ?
  - 4. Linker, 4' Rechter großer Keilbeinflügel.
  - **5.** ?
  - 6. ?
  - 7. Linker, 7' Rechter Unterkiefer.
  - 8. Linker, (?) 8' Rechter Oberkiefer.
  - 9. Linke, 9' Rechte Schläfenbeinschuppe und Jochfortsatz.
  - 10. Linkes, 10' Rechtes Jochbein.
  - 11. Linkes, 11' Rechtes Stirnbein.
  - 12. Linkes Scheitelbein (zusammengeknickt).
  - 13—19. Halswirbel.

- 20-23. Siehen Brustwirbel.
- 24. a. Unteres Rumpfende.
  - b. Linkes Hüstbein. (?)
- 25. Linkes, 25' Rechtes Schlüsselbein.
- 26-30. Linke, 26'-33' Rechte Rippen.
- 34. Linkes, 34' Rechtes Schulterblatt.
- 35. Linke Gräthenecke (Acromion). (?)
- 36. Linkes, 36' Rechtes Oberarmbein.
- 37. Linkes, 37' Rechtes Ellenbogenbeim.
- 38. Linkes, 38' Rechtes Speichenbein.
- 39. Oberschenkelbein.
- 40. Schienbein.
- 41. Wadenbein.
- 42. Oberschenkelbein.

### XIII.

## Ueber die sogenannte Spaltbarkeit der Zellenkerne.

Von B. Reinhardt.

Zu den nachfolgenden Zeilen veranlasten mich vorzüglich einige Bemerkungen, welche von Henle in Canstatt und Eisenmann's Jahresbericht\*) bei Gelegenheit einer Besprechung meiner Beobachtungen über die Structur der Eiterkörper" gemacht wurden. Henle vertheidigt dort von Neuem, besonders auf die Arbeit von H. Müller\*\*\*) "Zur Morphologie des Chylus und des Eiters" sich stützend, seine früher ausgestellte Ansicht über die mehrsachen Kerne der Eiterkörper, wonach dieselben in den Zellen nicht präexistiren, sondern erst nach Zusatz von Wasser oder Essigsäure durch Zersallen eines einsachen Kerngebildes entstehen sollen. Da indess alle diejenigen Angaben, von welchen Henle hierbei ausgeht, nach meinen Beobachtungen durchaus nicht richtig und genau sind, so sehe ich mich genöthigt, hier noch einmal auf diesen Gegenstand zurückzukommen.

Die Theorie von der Spaltbarkeit der Kerne der Eilerkörper und der partiellen Auflösung anderer Kerne durch

<sup>\*)</sup> Jahresbericht über die Fortschritte in der Biologie im Jahre 1846, pag. 56 ff.

<sup>\*\*)</sup> Traube Beiträge zur experimentellen Physiologie und Pathologie, Hft. II. pag. 202.

<sup>\*\*\*)</sup> Henle und Pfeufer Zeitschrift für rationelle Medizin, Bd. III. pag. 204 ff.

Wasser und Essigsäure wurde nach Beobachtungen an den sogenannten granulirten Eiterkörpern und Chyluskörpern, also an solchen Zellen construirt, in welchen die Kerne von dem undurchsichtigen Zelleninhalt verdeckt werden und daher ohne Anwendung von Reagentien nicht erkennbar sind. Es beruht aber jene Theorie entschieden auf einer Verwechselung des Zellenkerns mit dem Zelleninhalte: ein Irrthum, zu welchem man besonders deshalb kam, weil man sich die Frage nicht scharf genug gestellt hatte, was überhaupt unter dem Kern einer Zelle zu verstehen sei und welche Eigenschaften ihm zukämen.

Wir wollen zunächst diese letzte Frage etwas näher betrachten. Am zweckmässigsten geht man hierbei von solchen Zellen aus, deren Inhalt ganz wasserhell oder doch nur so wenig granulirt ist, dass man durch ihn den Kern mit völliger Deutlichkeit und Schärse hindurch erkennen kann, wo dann also eine Verwechselung mit irgend einem anderen Theile der Zelle nicht möglich, ist. Solche Zellen mit durchsichtigem Inhalte finden sich in reichlicher Menge in den Epithelien der serösen und mancher Schleimhäute, häusig auch in der Mb. granulosa und unter pathologischen Objecten besonders im Sarcom und im Krebs. Natürlich kann hier immer nur von solchen Zellen, welche sich noch nicht in einem Zustande von Rückbildung befinden, die Rede sein. Fast immer lassen sich auch hier die Zellen in der sie umgebenden Flüssigkeit, ohne weitere Zusätze untersuchen, so dass man sicher sein kann, es mit unveränderten Objecten zu thun zu haben.

Wie verhalten sich nun in diesen Zellen die Kerne?

Es erscheinen dieselben hier bald als kugelige, viel häufiger noch als mehr abgeplattete, rundliche oder ovale, ziemlich lebhaft glänzende Körper, welche namentlich durch ihre scharfen und dunklen Contouren ausgezeichnet sind und hierdurch sogleich sich kenntlich machen. Dabei findet man die Kerne bald ganz homogen, bald enthalten sie die bekannten Kernkörper, bald erscheinen sie stärker körnig, indem größere und kleinere Körnchen in verschiedener Menge an ihnen wahrnehmbar sind; niemals indess zeigt der Zellenkern ein so gleichmäsig und matt granulirtes Ansehen wie der Inhalt der granulirten Eiterkörper und der Lymphkörper dies darbietet, vielmehr erscheinen am Kerne die einzelnen Körnchen dunkler und schärfer begränzt, immer durch größere oder kleinere Partieen einer homogenen, hellen und glänzenden Substanz von einander getrennt und wie in diese letztere eingelagert. Ost bemerkt man auch an den Kernen deutliche dunkle Streisen von verschiedener Länge, welche wie Falten über die Obersläche derselben sich hinziehen.

Gegen Wasser verhalten sich die Kerne verschieden, je nach dem Stadium ihrer Entwickelung. Je älter die Zellen, je widerstandsfähiger ihre Membran und ihr Inhalt gegen die Einwirkung von Wasser und Essigsäure sich zeigen, um so geringer sind die Veränderungen der Kerne durch Wasser, In jüngeren, mit einem weniger dichten Inhalte und einer leicht zerstörbaren Membran versehenen Zellenbildungen bemerkt man nun zunächst bei langsamem Zusatz von destillirtem Wasser, dass die Kerne ausschwellen und sich vergrößern. Oft sieht man hierbei, dass ovale oder längliche Kerne eine kugelige Gestalt bekommen, wie man auch an ovalen oder cylindrischen Zellen bei Wasserzusatz eine ähnliche Formumänderung der Zellenmembran beobachtet. Zugleich verschwinden dann auch gewöhnlich die am Kerne vorhandenen dunklen faltenartigen Striche, so wie zumeist ein Theil der Körner des Kerns, welche demnach auch wohl als Faltungen der Kemmembran aufzusasen sind. Der Kern erscheint jetzt größer, blasser und homogener. Niemals bemerkt man jedoch hierbei eine Substanzablösung von der Peripherie des Kernes oder gar ein Zerfallen des Kerns in mehrere kleinere Körnchen. Ost sieht man nun aber bei weiterem Wasserzusatz wie der Kern mit einem plötzlichen Ruck berstet, und hierauf zu einem kaum sichtbaren, blassen, unregelmässigen Häutchen zusammenfällt. Dies Bersten des Kerns tritt jedoch zumeist nur recht deutlich an kleineren, mit einer zarten, leicht zerstörbaren Zellenmembran umgebenen Zellen ein und läst sich recht

klar nur an solchen Zellen wahrnehmen, deren Membran durch Wasser bereits zerstört ist. Indes habe ich diese Erscheinung jetzt bereits bei sehr verschiedenen Zellenbildungen und kürzlich noch an den Zellen eines frischen Krebsknotens beobachtet. In anderen Zellen bleibt es nur bei einem erheblichen Ausschwellen des Kerns durch Wasser.

Durch kaustische Alkalien werden die Kerne aufgelöst; allein dieser Auflösung geht bei nicht sehr alten Kernen und bei Anwendung einer nicht zu contrirten Lösung des Alkali, fast immer ein bedeutendes Aufschwellen und ein ruckweises Bersten vorauf. Man beobachtet dies auch hier am besten an Kernen, welche man durch Wasserzusatz vorher von der sie umgebenden Zellenmembran befreit hat.

Aus dieser Erscheinung des Aufschwellens und endlichen Berstens durch Wasser und kaustische Alkalien kann man, wie ich glaube, mit Sicherheit auf die Bläschennatur des Kerns schließen. Bei der Auflösung eines soliden Körpers bemerkt man das letztere Phänomen niemals; auch bewirkt Wasser gar nicht einmal eine Auflösung der ganzen Kernsubstanz, sondern bringt jene Erscheinung nur durch den starken endosmotischen Strom, den es mit dem dichteren Inhalte des Kernbläschens erzeugt, zu Wege. Auch wird man wohl, wenn ein solider Körper durch Zusatz einer Flüssigkeit aufschwillt, niemals dabei die Umwandlung einer länglichen und ovalen Form in die Kugelgestalt beobachten. Molecularbewegung habe ich bis jetzt noch nicht deutlich in Zellenkernen auffinden können; indess ist das ruckweise Bersten ein für die Bläschennatur viel mehr entscheidendes Phänomen. — Bei einem Zusatz nicht zu sehr verdünnter Essigsäure schrumpfen die Kerne etwas ein, werden platter, und wenn dieselben schon früher ein körniges oder höckeriges Ansehen hatten, so tritt dies jetzt noch deutlicher hervor. Eine Substanzauslösung oder ein Einreisen des Kerns vom Rande aus oder ein Zerfallen in mehrere getrennte Körner bemerkt man niemals; die Contouren des Kerns werden nur etwas zackiger und unregelmässiger, aber eine wirkliche Spaltung beobachtet man nicht.

Während also in den früher erwähnten und allen anderen, mit einem durchsichtigen Inhalte versehenen Elementarzellen die Kerne als vollkommen abgegränzte, scharf umschriebene und bis in ihr Rückbildungsstadium hin bläschenartige Körper erscheinen, welche nach Zusatz von Wasser und Essigsäure nur Diffusionsphänomene zeigen, aber keine Substanzablösung von ihrer Peripherie aus erleiden, namentlich nicht einreisen und in mehrere getrennte Körner zerfallen, so sollen hingegen nach den Beobachtungen von Henle und H. Müller in einer andern Reihe von Zellenbildungen, in den Chylus-, Lymph-, Eiter- und farblosen Blutkörpern, die Kerne ein von dem früher beschriebenen ganz abweichendes Verhalten zeigen, indem von ihnen behauptet wird, dass sie durch Wasser und Essigsäure zum Theil aufgelöst und unter Umständen in mehrere kleinere Körner gespalten würden, also in demjenigen Zustande, in welchem jene Reagentien sie sichtbar machen, durchaus nicht präexistirten.

Da Henle seine frühere Ansicht über die sogenannte Spaltbarkeit der Kerne der Eiter- und farblosen Blutkörper nach den Angaben von H. Müller modificirt zu haben scheint, so muß ich hier auf diese letztere Arbeit etwas näher eingehen und will, dem Gange derselben folgend, mit den Chylus- und Lymphkörpern beginnen. Es kann nicht in meiner Absicht liegen, hier eine auf Vollständigkeit irgendwie Anspruch machende Beschreibung der verschiedenen Formen der Chyluskörper zu liefern; ich will nur so weit auf dieselben eingehen, als dies zur Entscheidung der schwebenden Frage nothwendig ist.

Die überwiegende Mehrzahl der im Chylus und in der Lymphe vorkommenden mikroskopischen Elemente bilden die sog. granulirten Lymphkörper. Sehr häusig sindet man Objecte, welche nur diese Körper enthalten, während die übrigen Formen, auf welche wir weiterhin noch theilweise zurückkommen werden, ganz sehlen. Es stellen dieselben bald kugelige, zumeist etwas abgeplattete, mehr linsenförmige oder ovale, schwach glänzende Körper\*) dar, deren Durchmesser gewöhnlich zwischen 0,002 — 0,005" P. M. variirt, öfters aber diese letztere Größe noch übersteigt. Sie zeigen eine weißgraue Farbe und ein zumeist sehr zart granulirtes Ansehen, seltener sind sie stark granulirt und erscheinen dann wie aus dunklen Körnern zusammengesetzt. Ihre Contouren sind glatt und gleichmäßig, übrigens aber nicht besonders markirt und von dem übrigen Theile des Körperchens sich unterscheidend. Ein Zellenkern läßt sich in diesen vollständig granulirten Körpern, vor Anwendung von Reagentien nicht erkennen. (Taf. IV. fig. 10. a.) Wichtig für die Erkenntniß der Structur dieser Bildungen ist nun ihr Verhalten gegen Reagentien und besonders gegen Wasser und Essigsäure.

H. Müller\*\*) beschreibt das Verhalten derselben gegen Wasser folgendermaassen:

"Wenn man Wasser allmählig zum Chylus bringt, so bemerkt man zuerst, dass die Körperchen etwas aufquellen, statt ihres weisslichen Glanzes ein mehr dunkles Ansehen und dabei glattere Umrisse bekommen, die Unregelmäsigkeiten in der Gestalt verlieren und dadurch, wenigstens in der Regel, kugelig werden, was man oft mit Verwunderung bei vorher sehr länglichen und zackigen Formen sieht. Nach und nach kommen bei den meisten an einzelnen Stellen der Peripherie helle Punkte, Substanzlücken, zum Vorschein, welche sich mehren, zusammensließen und so allmählig einen hellen Ring bilden, welcher das, was man nun mit dem Namen Kern belegt, entweder vollkommen von allen Seiten umgiebt oder so, dass er noch in einer größeren oder geringeren Strecke der Peripherie daran anliegt u. s. w." In den erwähn-

<sup>\*)</sup> In frischem, möglichst vorsichtig behandeltem Chylus sah ich die Körperchen immer von der eben beschriebenen, mehr regelmälsigen Gestalt und mit gleichmälsigen Contouren versehen. Die unregelmälsigen Gestalten mit Auswüchsen und Einschnürungen, wie sie H. Müller (l. c. p. 227) beschreibt, muls ich daher für Kunstproducte halten.

<sup>\*\*)</sup> h c. p. 229.

ten Sätzen liegt der Grundirrthum dieser ganzen Untersuchung; es beruht derselbe nämlich auf der ganz willkürlichen und unrichtigen Desinition des Zellenkerns, wonach Alles, was nach Abhebung der Zellenmembran an den Zellen zur Anschauungkommt, für ein Zellenkern angesehen wird, während dies doch hier, wie in allen anderen granulirten Zellen zunächst nur der um den Kern herumgelagerte Zelleninhaft ist. Wie ganz willkürlich und fehlerhast die obige Desinition des Zellenkerns ist, lässt sich, wie an vielen anderen Gebilden, so besonders an den Körnchenzellen nachweisen. Auch hier erseheinen bei langsamem Wasserzusatz an der Peripherie helle Stellen, welche zusammensließen und einen hellen Ring bilden, welcher die abgehobene Zellenmembran von einer dunkelkörnigen, mit mehr oder weniger gleichmässigen Contouren versehenen Kugel trennt; diese letztere ist aber, wie hier Jeder ohne Weiteres zugeben wird, nicht der Zellenkern, sondern der um den Kern in Form einer Kugel zusammengelagerte und den Kern vollständig verdeckende Zelleninhalt. Der Kern tritt hier dann erst zu Tage, wenn bei weiterem Wasserzusatz die dunklen Fettkörnchen in der ausgedehnten Zelle weiter von einander gerückt sind und der zumeist noch in jener befindliche trübe und granulirte, eiweissartige Inhalt sich gelöst und zerstreut hat. Nicht anders verhält es sich mit den Chyluskörpern. Auch hier entsteht nach Zusatz von Wasser zum Chylusserum ein endosmotischer Strom durch die Zellenmembran der Chyluskörper hindurch, und zwar zunächst zwischen der, in den peripherischen Schichten des Zelleninhaltes gelegenen, concentrirteren Flüssigkeit und dem verdünntem Chylusserum. Von dem letzteren tritt ein bedeutend größeres Volumen in die Zelle, als von der concentrirten Inhaltsflüssigkeit austritt. Hierdurch wird die Zellenmembran ausgedehnt, von den übrigen durch das eintretende Serum nicht erheblich veränderten, noch unter einander zusammenhängenden und den Kern umlagernden Partieen des Inhalts abgehoben. Dies letztere geschieht zunächst an einzelnen Stellen, wodurch der Anschein von Substanzlücken in der Peripherie des Chyluskörpers entsteht (Taf. IV. fig. 10. b.),

später in weiterem Umfange, worauf die Zellenmembran je nach der Lage der Zelle bald in Form eines Ringes, bald einer mehr oder weniger breiten Sichel abgehoben erscheint (Fig. 10. c.), Vorgänge, welche man alle in gleicher Weise an einer Körnchenzelle, wo eine Verwechselung des Inhaltes mit dem Kern nicht leicht möglich ist, beobachten kann. Nachdem nun die Zellenmembran sich abgehoben hat, bleibt der größte Theil des Zelleninhaltes, bestehend aus einer wenig durchsichtigen trüben Flüssigkeit und darin suspendirten mehr oder weniger zahlreichen feinen Protein-Molecülen, noch in Form einer zart granulirten, meist ganz regelmässigen, aber nicht wie der Zellenkern durch einen breiten, dunklen, von der übrigen Substanz desselben sich unterscheidenden Contour, sondern durch eine einfache, feine, zusammenhängende, von der granulirten Inhaltsmasse nicht verschiedenen Linie begränzten Kugel um den Kern liegen und verdeckt denselben. (Fig. 10. d.) Der eben beschriebene Inhalt mit dem von ihm bedeckten Kerne ist es, welcher von H. Müller für den Kern selbst gehalten wurde.

Bei weiterer Einwirkung des Wassers auf die so veränderten Chyluskörper dehnt sich die Zellenmembran noch weiter aus, zugleich wird der Zelleninhalt und zwar von seiner Peripherie aus allmählig aufgelöst; die mattgraue, von dem Inhalte und dem Kerne gebildete Kugel verkleinert sich hierdurch immer mehr und mehr, bis zuletzt, nachdem die undurchsiehtige Flüssigkeit des Zelleninhalts sich vollständig aufgelöst und die in ihm besindlichen Molecüle sich vertheilt haben, der wirkliche Kern frei und deutlich zu Tage tritt. (Fig. 10. f. g. h.) Dieser letztere erscheint jetzt als ein bald kugeliger, bald mehr abgeplatteter, linsenförmiger oder evaler, stark lichtbrechender und daher lebhast glänzender, scharf umschriebener und mit einem breiten dunklen Contour versehene Körper. Dabei sind die Kerne, besonders die kleineren unter ihnen bald ganz hemogen (Fig. 10.g.), bald mehr oder weniger körnig (Fig. 10.f.h.), bisweilen wiewohl selten zeigen sie deutliche Kernkörper. Bei Zusatz größerer Mengen destillirten Wassers schwellen, wie ich dies schon früher beschrieben habe \*), die Kerne der Chyluskörper auf und platzen sodann mit einem deutlichen Ruck, wodurch ihre Bläschennatur außer Zweisel gesetzt wird. Durch Essigsäure schrumpsen die durch mäßigen Wasserzusatz dargestellten Kerne nur etwas ein, ohne sich sonst wesentlich zu verändern; es verhalten sich dieselben also vollkommen ebenso wie die schon ohne Reagentien sichtbaren oder durch Wasser und Essigsäure dargestellten Kerne aller anderen Elementarzellen, deren Eigenschasten schon oben erwähnt wurden.

Die vorhin beschriebene allmählige Auflösung des um den Kern in Form einer mehr oder weniger regelmäßigen Kugel zusammengelagerten Zelleninhaltes wurde nun von H. Mülier\*\*) ganz irrthümlich als eine partielle Auflösung des Kerns selbst gedeutet. Es wäre auch schwer zu begreisen, wie durch partielle Auflösung oder Ausziehung der löslichen Bestandtheile aus Körnerconglomeraten, welche nach H. Müller die unveränderten Kerne der Chyluskörper darstellen, bei weiterer Einwirkung von Wasser scharf umschriebene Bläschen sich bilden sollten, wie dies die schliesslich durch Wasser sichtbar gemachten Kerne doch unzweiselhaft sind. Einen Hauptbeweis aber dafür, dass die Kerne ganz ebenso, wie man sie durch Anwendung von Wasser oder verdünnter Essigsäure an den granulirten Chyluskörpern zur Anschauung bringt, schon hierin präexistiren, liesert der Umstand, dass man nicht selten im Chylus neben den undurchsiehtigen granulirten Körperchen auch solche findet, in denen ohne alle Zusätze die Zellenkerne, und zwar ganz von der Beschaffenheit, wie sie jene Reagentien an den granulirten Zellen sichtbar machen, deutlich erkennbar sind. Kölliker, welcher sich ebenfalls gegen eine Verschiedenheit der Kerne der Chyluskörper von denen anderer Elementarzellen ausspricht, hat dies bereits angeführt \*\*\*);

<sup>\*)</sup> Traube's Beiträge, Hft. II. pag. 193.

<sup>\*\*)</sup> I. c. pag. 230.

<sup>\*\*\*)</sup> Hende und Pfeuffer Zeitschrift für rationelle Medizin, Bd. IV. pag. 143.

ich selbst habe beim Kaninchen oft in ganz frischem Chylus Zellen mit einem vollkommen wasserhellen Inhalte gefunden, in denen man die Kerne mit der größten Schärse, ohne alle Reagentienzusätze erkennen konnte; sie stellten auch hier bald homogene, bald körnige, scharf contourirte Bläschen dar und zeigten sich überhaupt in allen den verschiedenen Formen, welche man nach Behandlung der granulirten Chyluskörper mit Wasser beobachtet. (Fig. 11. e.f.) Nicht selten bemerkt man im unvermischten Chylus Zellen, welche die Kerne noch deutlich erkennen lassen, deren Inhalt aber nicht mehr vollkommen wasserhell, sondern an einzelnen Stellen getrübt und fein granulirt erscheint; bei anderen Zellen sieht man jene trübe, sein granulirte Masse schon über größere Strecken des Inhaltes verbreitet, so dass oft schon ein Theil des Kerns davon verdeckt wird; von hier aus kann man endlich alle Uebergänge zu den vollkommen granulirten Chyluskörpern verfolgen: ein neuer Beweis, dass die trübe, granulirte, in Wasser und Essigsäure sich aufhellende Substanz der Chyluskörper, welche bei beginnender Einwirkung des Wassers um den Kern zusammengelagert bleibt, nicht diesem letzteren, sondern dem Zelleninhalte allein angehört.

Auch in Bezug auf die Entwickelung der Chyluskörper, durch welche H. Müller seine Angaben über die Beschaffenheit der Kerne jener Zellen zu stützen sucht, habe ich andere Resultate bekommen wie jener Beobachter.

Die Hauptsätze der Entwickelungsgeschichte der Chyluskörper, wie H. Müller dieselbe giebt, sind folgende:

1. Die Chyluskörper sind bei ihrer Entstehung Körnerconglomerate, welche bereits das Material für die späteren Bestandtheile der Zelle, Kern, Inhalt und Membran in sich schliesen. Ein Theil der Substanz des Conglomerates sammelt sich
im Centrum des letzteren, verdichtet sich hier und bildet den
Kern, der übrige Theil wandelt sich in den Zelleninhalt und
die Membran um. Hiergegen muß ich bemerken, daß ich
ebenso wie Kölliker\*) im Chylus Körper gesehen habe,

<sup>\*)</sup> Henle und Pfeuffer Zeitschr. f. ration. Medizin, Bd. IV. pag. 143.

welche sich durchaus wie Zellenkerne verhielten, an denen man aber weder in der unvermischten Flüssigkeit noch bei vorsichtigem Wasserzusatz eine Membran oder sonst eine umhüllende Substanz erkennen konnte; Bildungen, welche demnach als freie Zellenkerne angesehen werden müssen. (Fig. 11. b. c.) Sodann fanden sich diesen durchaus gleiche Kerne, welche mit einer zarten, leicht zerstörbaren Zellenmembran und einem von dieser eingeschlossenen, wasserhellen, seiner Menge nach sehr geringen Inhalte umgeben waren. (Fig. 11. Meine Beobachtungen sprechen demnach auch hier für eine Präexistenz des Zellenkerns und einer nachträglichen Bildung der übrigen Theile der Zellen um jenen. Ob indess dabei zunächst die Zellenmembran sich anlegt oder ob der Kern sich mit einer feinen Schicht durchsichtiger gallertartiger Substanz umlagert, welche sodann in Inhalt und Zellenmembran sich sondert, konnte ich nicht entscheiden. Eine Umlagerung des Kerns mit Körnern, ohne gleichzeitige Zellenmembran habe ich nicht beobachtet.

2. Der Kern der Chyluskörper stellt bei seiner ersten Bildung ein großes, mattkörniges Körnerconglomerat dar; bei der weiteren Entwickelung verdichtet sich dies mehr und mehr, wird kleiner, gleichmässiger und wandelt sich schliesslich zu einem kleinen, homogenen, glänzenden Kern um. Auch hiermit stimmen meine Beobachtungen nicht überein. Einmal sind nemlich die jungen Kerne keine Conglomerate, sondern deutliche Bläschen, sodann zeigen sich die Kerne anfangs klein, homogen und lebhaft glänzend und werden erst später bei ihrer weiteren Ausbildung körnig und etwas weniger lebhast glänzend. Dies ergiebt sich aus Folgendem. Alle diejenigen Kerne, welche noch keine Hülle zeigten, stellten, wie die freien Kerne der Eiterkörper kleine, völlig homogene, lebhaft glänzende Kügelchen von 0,0005 — 0,0020" dar (Fig. 11. b.c.), welche sich in Essigsäure abplatteten, eine centrale Vertiefung bekamen, übrigens aber nicht sich auflösten. Nach Zusatz größerer Mengen destillirten Wassers, sowie von verdünntem kausti-

schem Kali, habe ich ein deutliches ruckweises Betsten dieser, kleinen Kerne beobachtet. Es ist also keine Frage, dass dieselben wirklich Bläschen sind. Sodann fand ich in den kleinsten, mit zarten Membranen versehenen und durchsichtigen Zellen die Kerne zumeist noch ganz homogen; während in den größeren Chyluskörpern homogene und körnige Kerne vorkamen, und zwar war die Zahl der Körner im Allgemeinen um so bedeutender, je größer und entwickelter die Zelle sich zeigte. Ueber die erste Bildung des Kerns will ich noch bemerken, dass ich im Chylus wie im Eiter neben den deutlich bläschenförmigen Kernen von 0,0005 — 0,0015" bisweilen kleine Molecule beobachtete, welche in kaustischen Alkalien löslich, in Essigsäure aber unlöslich waren, sich demnach chemisch wie die Kernsubstanz verhielten und auch ganz unmerklich in die kleinen bläschenartigen Kerne übergingen. (Fig. 11.a.) Demnach wäre der Entwickelungsgang der Chyluskörper folgender:

Es bilden sich zunächst in der Chylusflüssigkeit, dem Cytoblastem, kleine, der Kernsubstanz sich gleich verhaltende, feine Molecule. Wahrscheinlich, indem die einzelnen Molecule sich durch Intussusception vergrößern, entstehen aus ihnen die kleinen, deutlich bläschenartigen, homogenen Kerne von 0,0005". Diese wachsen durch Intussusception fort, bleiben aber anfangs noch homogen und lagern bald früher, bald später die übrigen Theile der Zelle, nämlich einen wasserhellen Inhalt und eine zarte Membran um sich an. Bei weiterem Wachsthum der Zelle vergrößern sich dann alle einzelnen Theile derselben. Zugleich erhalten nun die Kerne bei ihrer ferneren Entwickelung eine körnige Beschaffenheit und bilden mitunter auch deutliche Kernkörper in sich aus; die Zellenmembran nimmt an Umfang zu und wird gegen Wasser und Essigsäure widerstandsfähiger; der Zelleninhalt vermehrt sich, bleibt jedoch nicht homogen und wasserhell, sondern wird trübe und mehr undurchsichtig, lagert feine Molecüle in sich ab und veranlaßt so das feingranulirte Ansehen des ausgebildeten Chyluskörpers.

Nachdem ich nun diejenigen Beweise, welche man für

eine partielle Auflösung des Kerns oder für eine Substanzablösung von der Peripherie desselben von den Chyluskörpern hergenommen hat, hinreichend widerlegt zu haben glaube, gehe ich jetzt zu den Kernen der Eiterkörper und der ihnen zugeschriebenen sogenannten Spaltbarkeit über.

Nach Henle, welcher zuerst diese Theorie aufstellte, wird nach Behandlung der granulirten Eiterkörper mit Wasser oder verdünnter Essigsäure in jenen ein einfaches Kerngebilde sichtbar, welches bisweilen einfach bleibt, in anderen Fällen vom Rande aus einreisst und so eine bisquit- oder kleeblattförmige Gestalt annimmt, häufig aber auch in mehrere getrennte Körner zerfällt. Diesen Vorgang der Spaltung des Kerns soll man am besten beobachten können, wenn man Wasser, mit einer sehr geringen Menge Essigsäure vermischt, langsam dem Eiter zusetzt.

Die Erscheinungen, welche man bei diesem Verfahren beobachtet, sind folgende:

Die Eiterkörper schwellen ein wenig auf und es hebt sich die seine durchsichtige Zellenmembran in Form eines Ringes oder einer hellen Sichel von einer granulirten, mehr oder weniger stark körnigen Kugel (dem einfachen Kerngebilde nach Henle) ab. Weiterhin verkleinert sich nun diese Kugel und es treten allmählig die einfachen oder mehrfachen getrennten, oder mehr oder weniger unter einander verschmelzenen Kerne, wie sie sogleich nach Anwendung wenig verdünnter Essigsäure sichtbar werden und in dieser Form bekannt genug sind, hervor. Diesen Vorgang hat man als Spaltung des Kerns aufgefast. Allein hier fragt es sich vor Allem, wodurch denn bewiesen wird, dass jene körnige Kugel, welche nach Abhebung der Membran zurückbleibt, ein Zellenkern ist und nicht etwa der um den Kern gelagerte Zelleninhalt? Henle hat diese Frage weder diskutirt, noch sich überhaupt aufgeworfen; und doch wird man bei genauerer Betrachtung sehr bald zu jener Vermuthung hingeführt. Zunächst hat jene körnige Kugel durchaus nicht das Ansehen eines Zellenkerns. Die Kerne ganz besonders jüngerer Zellen, wie dies die Eiterkörper entschieden sind, haben nie ein mattgraues, wenig glünzendes, in ihrer ganzen Masse granulirtes Ansehen, wie jene Kugel es zeigt, sondern sind entweder ganz homogen oder zeigen in einer hellen, homogenen, mehr oder weniger lebhaft glänzenden Substanz einzelne, meist scharf umschriebene dunkle Körnchen. Sodann fehlt aber auch jener körnigen Kugel, welche nach Abhebung der Membran zurückbleibt, durchaus der scharfe, dunkle Contour, welchen die Zellenkerne besitzen, und der für sie so charakteristisch ist. Auch lässt sich nicht einsehen, wo denn überhaupt, wenn man die nach Abhebung der Membran durch Wasser oder sehr verdünnte Essigsäure zurückbleibende Kugel für ein einfaches Kerngebilde ansieht, der granulirte Inhalt, welchen doch die Eiterkörper zumeist in großer Menge besitzen, geblieben sein soll. Ein Bersten der Membran und hierauf erfolgendes Austreten desselben bemerkt man nicht, auch werden die zahlreichen, dunklen Molecule des Inhaltes durch Wasser gar nicht, durch sehr verdünnte Essigsäure nur sehr langsam gelöst, so dass sie beim Beginne der Einwirkung selbst des letzteren Reagens noch nicht völlig verschwunden sein können. In dem hellen und durchsichtigen Raume zwischen der ausgedehnten Membran und jener körnigen Kugel bemerkt man die Molecüle nicht, sie müssen also in dieser letzteren, durch die zähe Flüssigkeit des Inhaltes verbunden, noch enthalten sein. Wirklich sieht man sie aber auch häufig bei weiterer Einwirkung von Wasser oder selbst sehr verdünnter Essigsäure sich ablösen und mit lebhaster Molecularbewegung innerhalb der ausgedehnten Zellenmembran sich vertheilen. Ich kann aber nicht vermuthen, dass Henle die kleinen, nach Zusatz jener Reagentien in den Eiterzellen wahrnehmbaren, oft mit lebhafter Molecularbewegung sich herumbewegenden Molecüle für losgerissene Partikelchen des sich auflösenden oder sich vertheilenden Kerngebildes halten sollte. Dagegen spricht außer der Entwickelungsgeschichte der Eiterkörper, welche zeigt, dass dieselben völlig getrennt vom Kern entstehen, noch der Umstand, dass man bisweilen in ganz unvermischtem Eiter diese Körnchen sich deutlich innerhalb

der Zellenmembran bewegen sieht, wie ich dies einmal sehr bestimmt in einem unmittelbar nach der Entleerung untersuchten Eiter beobachtet habe. Es müssen hiernach diese Molecüle in dem flüssigen Zelleninhalte suspendirt sein und können nicht dem Kern angehören.

Während nun bei weiterer Einwirkung von Wasser oder sehr verdünnter Essigsäure die nach Abhebung der Membran erscheinende körnige Kugel sich allmählig verkleinert, indem die Inhaltsflüssigkeit sich löst und die kleinen Molecüle derselben sich vertheilen oder bei Anwendung von Essigsäure zumeist durchsichtig gemacht werden, treten nun schliesslich ein- oder mehrfache Körper hervor, welche sich vollkommen wie Zellenkerne verhalten, den lebhaften Glanz, den scharsen Contour und alle übrigen Eigenschaften derselben, zeigen Ich muss nun bemerken, dass die jetzt sich zeigenden, mit dem Ansehen gewöhnlicher Zellenkerne verschenen Gebilde bei weiterer Einwirkung der Essigsäure sich durchaus nicht mehr in ihrer Gestalt wesentlich verändern. Niemals beobachtet man an einem einfachen Kern dieser Art ein Einreißen oder eine weitere Spaltung, niemals wird man an einem bisquit- oder kleeblattförmigen, scharf umschriebenen und mit einer dunkeln Contour versehenen Kerne ein Zerfallen in zwei oder mehrere getrennte Körnchen wahrnehmen. Alle diejenigen Gebilde demnach, welche man ihren übrigen Eigenschaften nach für wirkliche Zellenkerne halten muß, zeigen durchaus nicht das Phänomen einer partiellen Auflösung, einer Spaltung oder eines Zersallens in mehrere getrennte Körner, sondern werden, wie die Kerne aller anderen Elementarzellen durch Essigsäure nicht mehr wesentlich verändert. Ich muß demnach bei meiner bereits früher geäußerten Ansicht bleiben, dass die sogenannte Spaltung des Kerns nichts ist, als eine Auflösung des um den Kern gelagerten Zelleninhaltes, aber kein am Kern selbst vorgehendes Phänomen.

H. Müller hat die sogenannte Spaltung des Kerns etwas anders dargestellt als Henle. Während nämlich nach Henle's Angabe Wasser und Essigsäure die Kerne in gleicher Weise

verändern und schließlich dieselben Kernformen erzeugen, so soll noch H. Müller eine Verschiedenheit in den Kernen darnach entstehen, ob man Wasser oder Essigsäure, und ferner noch, ob man diese Reagentien schnell oder langsam dem Eiter oder dem Blute, dessen farblose Körper eine den Eiterkörpern gleiche Structur zeigen, zusetzt. Es soll diese Erscheinung auf einer langsameren oder schnelleren Ausziehung der löslichen Bestandtheile der Kerne beruhen, welche letzteren auch bei den Eiterkörpern Körnerconglomeraten, aus löslichen und unlöslichen Bestandtheilen zusammengesetst, sein sollen. Jene Angabe von der Verschiedenheit der Kerne nach Zusatz von Wasser oder Essigsäure ist richtig, wenn man, wie H. Müller dies thut, Alles, was nach Abhebung der Membran an den Zellen übrig bleibt, ohne Weiteres als Kern ansieht. Allerdings bleibt nämlich bei Zusatz von Wasser, besonders wenn dieser langsam geschieht, der Zelleninhalt häufig in Form einer körnigen zusammenhängenden Masse um die von ihm verdeckten Kerne liegen, so dass der Anschein eines einsachen Kerns entsteht, während bei Zusatz von Essigsäure, welche den Inhalt schnell auflöst, die mehrfachen Kerne der Eiterkorper klar hervortreten. Dieser scheinbare Unterschied zwischen den Kernen je nach den angewandten Reagentien verschwindet aber, wenn man bei den mit Wasser behandelten Eiterkörpern so lange wartet, bis sich der Inhalt völlig vertheilt und Kerne hervorgetreten sind, welche nicht mattgranulirte Kugeln, sondern scharf umschriebene, mit den Kernen anderer Elementarzellen übereinstimmende Bildungen darstellen. Hier wird man dann sicher bei einem und demselben Eiter oder Blut keine Differenzen in der Zahl der Kerne wahrnehmen. So sah ich, um nur ein Beispiel anzusühren, im Blute von Kaninchen, wo in dem einen Falle die farblosen Blutkörper zumeist fünf bis sieben, in dem andern Falle sogar sechs bis neun völlig getrennte oder mehr oder weniger verschmolzene Kerne zeigten, diese sogleich nach Zusatz von Wasser deutlich hervortreten und zwar ganz in derselben Weise, wie nach Behandlung des Blutes mit Essigsäure. Die Kerne der Eiterkörper und farbiesen Blutkörper werden überhaupt um so schneller bei Anwendung von Wasser zu Tage kommen, je geringer die Menge des Zelleninhaltes ist und je leichter sich derselbe in Wasser löst, wie dies in jenen Fällen Statt fand.

Haben wir nun in dem Vorigen gesehen, dass die Erscheinungen, welche man bei Zusatz von Wasser und Essigsäure zu den granulirten Eiterkörpern beobachtet, durchaus nicht die Annahme einer Spaltung des Kerns beweisen, sondern sich viel einsacher und natürlicher als eine Auslösung und Vertheilung des Zelleninhaltes deuten lassen, so wird endlich der letzte Zweisel über den fraglichen Gegenstand durch die Entwickelungsgeschichte der Eiterkörper, durch die Beobachtung der freien Kerne und der jungen, mit einem wasserhellen Inhalte versehenen Zellen gehoben.

Die Kerne der Eiterkörper sind nicht, wie H. Müller behauptet, ansangs körnige Klumpen, welche zugleich mit der Membran und dem Inhalte aus einem Körnerconglomerate sich bilden, sondern entstehen vor der Zelle und erscheinen dann als kleine, homogene, scharf begrenzte Bläschen von 0,0005 — 0,002". Sie verhalten sich schon jetzt vollkommen wie die Kerne der jungen Eiterkörper, so wie im Allgemeinen wie die Kerne der Elementarzellen überhaupt, d. h. sie sind scharf umschriebene, glänzende bläschenartige Körper, welche durch Essigsäure einschrumpfen und sich abplatten, durch Wasser aufschwellen, aber durch keines dieser Reagentien sich spalten oder in mehrere Körper zerfallen Henle hält die Bläschennatur dieser Bildungen durch die eben erwähnten Diffusionsphänomene noch nicht genügend bewiesen\*); ich erwähnte indess schon zuvor (pag. 538) von den freien Kernen des Chylus, welche sich ganz wie die im Eiter vorkommenden verhalten, dass ich ein ruckweises Bersten derselben durch destillirtes Wasser und verdünnte kaustische Alkalien hervorbringen konnte; noch kürzlich habe ich aber auch an den freien Kernen des Eiters bei Zusatz von verdünntem

<sup>\*)</sup> Canstatt und Eisenmann's Jahresbericht, Biologie, 1846.
pag. 56.

kaustischem Kali ein plötzliches Anschwellen und ruckweises Bersten derselben aufs Deutlichste beobachtet; eine Erscheinung, welche nur an Bläschen zu Stande kommen kann und bei der Auflösung solider Körper nicht beobachtet wird.

Weiterhin bemerkt man nun in den jungen Eiterzeilen mit durchsichtigem Inhalte einfache, bald noch ganz homogene bald etwas körnige Kerne von derselben Beschaffenheit, wie man sie in allen anderen Elementarzellen sieht, aber man beobachtet bei Zusatz von Wasser oder Essigsäure nie eine Spaltung oder ein Zerfallen derselben in mehrere einzelne Körner; sodann findet man in jenen Zellen bisquit- und kleeblattähnliche Kernsormen, aber auch hier gelingt eine Spaltung derselben nicht: endlich trifft man häufig Zellen mit zwei bis vier völlig getrennten Kernen, kurz man sieht alle diejenigen Kernformen, welche durch Wasser oder verdünnte Essigsäure an den granulirten Eiterkörpern hervortreten, vollkommen ebenso bereits in den jungen Zellen mit durchsichtigem Inhalte präexistirend. Es-fehlt demnach auch jeglicher Grund zu der Annahme, dass in den granulirten Eiterkörpern, welche sich aus jenen durchsichtigen Zellen entwickeln, die Kerne sich ganz anders verhalten und ein, weder in den Eiterkörpern mit wasserhellem und durchsichtigem Inhalte, noch in irgend einer anderen Zelenbildung vorkommendes Phänomen, eine Spaltung des Kerns zeigen sollten. Dazu kommt ferner noch, dass die trübe, zahleiche kleine Molecüle enthaltende Substanz, welche den Eitercörpern ihr granulirtes Ansehen giebt und entschieden auch hrer Entwickelung nach als Zelleninhalt aufgefasst werden nuss, ganz vollkommen mit der körnigen Masse übereinstimmt, velche, zumeist in Form einer Kugel zusammengelagert, nach Abhebung der Membran an den Eiterkörpern hervortritt und Is ein einfaches Kerngebilde gedeutet wurde.

Hierdurch glaube ich nun genügend dargethan zu haben, as eine partielle Auslösung oder Spaltung des Kerns an den ogenannten granulirten Zellen, den Chylus-, Lymph-, Eiternd farblosen Blutkörpern nicht existirt, dass diese Annahme ielmehr auf einer nicht gehörigen Unterscheidung des Zellen-

inhaltes von dem Zellenkerne beruht. Es verhalten sich also die Kerne jener granulirten Zellen vollkommen ebenso wie die aller übrigen Kernzellen: sie zeigen nach Behandlung mit Wasser und Essigsäure nur die bekannten Diffusionsphänomene, ohne aber weiter noch eine Umänderung ihrer Gestalt zu erleiden.

## XIV.

## Zur pathologischen Physiologie des Bluts.

Von Rud. Virchow.

## I. Veränderungen des Blutplasma's.

Seitdem man die krankhaften Veränderungen des Blutes durch direkte Wägung der einzelnen Bestandtheile auf bestimmte numerische Werthe zurückführt, pflegte man den Gehalt an Wasser und festen Bestandtheilen für das Blut-Ganze in Rechnung zu bringen. Fand man also, dass 1000 Gramm einer Blutart 790 Gramm durch Verdampfung verloren, während eine gleiche Menge einer anderen 800 Gramm Verlust zeigte, so sagte man, das letztere Blut sei um 10 Gramm = 1 p. Ct. reicher an Wasser, als das erstere, oder wenn es sich um die Vergleichung des Blutes von zwei Aderlässen dessélben Individuums handelte, es habe eine Zunahme des Wassers im Blute stattgesunden. Allgemein betrachtete man diese Aus-Irücke als den Thatsachen und den Denkgesetzen vollkommen entsprechend. Henle (Zeitschr. für rat. Med. II. p. 116.) nachte darauf aufmerksam, dass sie ungenau seien. Da nämich das Blut eigentlich aus zwei wesentlich verschiedenen Bestandtheilen, Zellen und Intercellularsubstanz oder Körper-:hen und Plasma zusammengesetzt ist, so handelt es sich nach Henle nicht sowohl um den Wassergehalt des ganzen Bluts, Is vielmehr um den Wassergehalt der Flüssigkeit, in der die Lellen schwimmen, des Plasma's, weil dies die Quelle der Exsudate, des Ernährungsplasma's für die Gewebe, der Absonerungsflüssigkeiten ist, und weil alle Veränderungen, welche

an dem Wassergehalt des Blutes geschehen, gerade auf das Plasma bezogen werden müssen. Da nun die vorhandenen Blutanalysen das Plasma an und für sich nicht berücksichtigten, Henle selbst aber keine macht oder machen lässt, so schlug er den Weg ein, durch Rechnung aus den vorhandenen Analysen die gewünschten Zahlen für das Plasma zu suchen. Er nahm daher eine Reihe von Analysen von Simon und von Andral und Gavarret, zog in diesen die Zahl für die Blutkörperchen von der für das ganze Blut ab und berechnete dann das Wasser, das Eiweiss, die Salze etc., welche den Rest bildeten, auf 1000 Theile. So gelang es ihm, nachzuweisen, dass z. B. in einem Blut, welches nach der gewöhnlichen Anschauungsweise 17 p. M. Wasser über das Normale hatte, 6 p. M. unter :demselben seien, dass also statt einer Zunahme des Wassers gerade eine Verarmung des Blutes an diesem Bestandtheil eingetreten sei, welches nachzuweisen eben der Zweck seiner Argumentation war. Andral und Gavarret hatten aber bekanntermaassen ihre Zahlen für die Blutkörperchen nicht durch direkte chemische oder mechanische Bestimmung, sondern durch eine Rechnung gesunden, welche von der irrigen Voraussetzung ausging, dass alles Wasser im Blut eigentlich zu dem Serum gehöre und die Blutkörperchen keins enthielten, obwohl, wenn man die letzteren auch nur ganz oberflächlich betrachtete, selbst ein ungeübter Beobachter leicht sehen muste, dass sie einen sehr bedeutenden Wassergehalt besitzen, den man ohne Uebertreibung wohl zu 1/2-2/3 ihres ganzen Gewichtes anschlagen könnte. So kam es denn, das Henle selbst 3 Jahre später den von ihm begangenen Fehler öffentlich anerkannte und ihn als "bedenklich" bezeichnete; es geschah diess in dem Buche, welches nach seiner Angabe ein Versuch sein sollte, die Thatsachen mit den Hypothesen und Theorien, zu denen sie Veranlassung geben, zu verbinden, ein Versuch, der in den bis jetzt erschienenen Theilen wunderbar gelungen ist. Demgemäß ging Henle, in der vorlied genden Frage nicht etwa von der "bedenklichen" Berechnungsart ab, sondern, nachdem er erklärt hat, dass er "vergebens nach einem Mittel suche, um dem Fehler auszuweichen" (Handb. der rat. Pathol. 1847. II. p. 71.), so basirt er seine ganze Zusammenstellung über die Blutpathologie auf Tabellen, die nach der von ihm ersundenen Methode berechnet sind.

Für jeden Unbefangenen kann darüber kein Zweisel herrschen, dass ein Blut, welches durch Verdampfung mehr Wasser verliert, als ein anderes, auch wirklich mehr enthält, und wenn daher die Mehrzahl der Blutanalysen bei Entzündungen eine Zunahme des verdampsten Wassers nachgewiesen hat, so läst sich das auf keine Weise umstoßen. Bleiben wir zunächst bei den Entzündungen stehen, um welche es sich für Henle wesentlich handelt, so hat kein Beobachter eine Thatsache beigebracht, welche eine Zunahme der Blutkörperchen-Menge in diesen Krankheiten andeutete oder wahrscheinlich machte, vielmehr haben alle Untersucher eine Verminderung derselben häusig angegeben. Sind aber nicht mehr Blutkörperchen da, als normal, und steht der Wassergehalt derselben, wie Henle selbst angiebt (Rat. Path. II. p. 72.), in einem gewissen Verhältnis zu dem Wassergehalt des Plasma's, so solgt nach den einfachsten Rechnungsgesetzen, dass, wenn wir in einer gegebenen Blutmenge mehr Wasser finden, auch eine Zunahme des Wassergehalts im Plasma stattgefunden haben muss, zumal dann, wenn die Blutkörperchen-Menge direct abgenommen hat. So klar dies auch schon ist, so lässt sich doch noch augenfälliger an Beispielen darthun, zu welchen Irrthümern Henle's Berechnungen führen. Er selbst berechnet aus Simon's Analysen 892,8 als die Zahl für den normalen Wassergehalt des Plasma's (Zeitschr. p. 118.). Nimmt man nun die 31ste Analyse von Simon (Med. Chem. II. p. 207.) von chlorotischem Blut, so zeigte die Untersuchung 871,5 Wasser und 32,291 Hämatoglobulin (gesundes Blut = 795,3 Wasser und 109,281 Hämatoglobulin), also eine Vermehrung des Wassers um 76,2 p. M. bei einer Verminderung des Hämatoglobulins um mehr als 2/3. Nach der Methode von Henle berechnet, erhält man für 1000 Th. Plasma 900,5 Wasser, also eine Zunahme um nur 7,7 p. M.; es werden demnach 68,5 Theile Wasser geradeswegs hinausgerechnet, die man doch jederman körperlich darstellen und vor die Sinne bringen kann, und die man auf keine Weise auf das Hämatoglobulin (Blutkörperchen) beziehen darf, da diess um mehr als ½ vermindert ist. Man kann also nur sagen, dass jene 68,5 Theile Wasser unter der Rechnung vom Papier verdunstet seien.

Wenn man auf diese Weise den Nachweis führen kann, dass in dem Maasse, als die Hämatoglobulin-Chiffre kleiner wird, der Fehler in enormen Verhältnissen wächst, so kam man andererseits zeigen, dass eine ziemlich genügende Anschauung über die Zusammensetzung des Plasma's leicht w gewinnen ist. Was ist denn eigentlich Plasma? Plasma, liquor sanguinis nennen wir die Combination des Serums mit dem Faserstoff. Betrachten wir nun geronnenes Blut, so enthält der Kuchen den Faserstoff, die Blutkörperchen und einen kleinen Theil des Serums, während der größere Theil des letzteren den Kuchen als Flüssigkeit umgiebt. Jede beliebige Portion dieser Flüssigkeit giebt uns bei der Analyse die procentische Zusammensetzung der ganzen, und wenn wir damit die anderweitig gefundene Zahl für den im ganzen Blute vorhandenen Faserstoff combiniren, so erhalten wir einen ziemlich bestimmten Ausdruck für die Zusammensetzung des Blutplasma's; ist man sich aber bewusst, wie groß die Fehler grenzen bei der Berechnung der Blutbestandtheile sind, # kann man ohne alle Gewissensbisse die durch directe Untersuchung gefundenen, procentischen Werthe für die Serumbe standtheile mit der ebenso direct gesundenen Faserstossall aus dem ganzen Blut zusammensetzen. Der Fehler, der dam liegt, dass man den in 1000 Th. Blut enthaltenen Faserstol auf 1000 Theile Plasma überträgt, ist ebenso unbedeutent als constant, und daher wenig zu berücksichtigen. Immerhi ist es aber leicht, auch ihn zu vermeiden, da es nicht daras ankommt, alle Resultate der Blutuntersuchung in eine einzig Procent-Tabelle einzutragen. Man kommt ebensoweit, went man das Beispiel befolgt, welches bei den Analysen von Will

(d. Archiv p. 262.) gegeben ist, dass man nämlich den Procentgehalt des Blutes an Wasser, sesten Bestandtheilen und Faserstoff, davon getrennt den Gehalt desselben an Aschenbestandtheilen, endlich wiederum getrennt den Procentgehalt des Serums an Wasser oder sesten Bestandtheilen angiebt. In dieser Ausstellung ist alles enthalten, was sich (abgesehen von den Fetten und vielleicht Extraktivstoffen) über die Blutbestandtheile in Zahlen ausdrücken lässt.

Den besten Beweis, dass das Serum ziemlich nahezu die Zusammensetzung des Plasma's darstelle, hat Henle unwillkürlich selbst geliefert. Indem er die Analysen von Andral und Gavarret, sowie von Becquerel und Rodier auf Plasma berechnete, so hat er sich in einem vollständigen Cirkel des Calcüls bewegt. Während nämlich diese Untersucher den Gehalt des ganzen Bluts an Körperchen aus dem realen gesundenen Werthe des Wassers und der sesten Bestandtheile des isolirten Serums berechnen, so hat Henle umgekehrt das Wasser und die festen Bestandtheile des Plasma's, d. h. des mit einer geringen Menge von Faserstoff verbundenen Serums aus dem imaginären, berechneten Werth der Blutkörperchen gesucht. Auf diese Weise erhält man natürlich für das Plasma Zahlen, welche den für das Serum gefundenen ziemlich nahe stehen, und nur durch die Einmischung der Faserstoff-Chiffre in den Calcul eine gewisse Differenz zeigen\*); wenn man da-

\*) Setzt man das Wasser des ganzes Blutes = a, die festen Bestandtheile = b, den Faserstoff = c, das Wasser des Serums = d und seine festen Bestandtheile = e, die Blutkörperchen des ganzen Blutes = x und die festen Serumbestandtheile desselben = y, so sind alle Zahlen bis auf x und y durch directe Wägung zu finden, x und y werden nach der Dumas schen Methode berechnet:

$$\frac{\mathbf{a} : \mathbf{y} = \mathbf{d} : \mathbf{e}}{\mathbf{y} = \frac{\mathbf{ae}}{\mathbf{d}}}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{y} = \mathbf{b} - \mathbf{c} - \frac{\mathbf{ae}}{\mathbf{d}}$$

Will man nun nach Henle aus diesen Zahlen den Wassergehalt 36 \*

her die Zusammensetzung des Serums kennt, so kann man sich die Berechnung des Plasma's durch den angeführten Cirkel sparen. Becquerel und Rodier (sowie schon früher H. Nasse) haben uns in der That eine Reihe von Serum-Analysen übergeben, die als die nützlichsten Bereicherungen der Blutpathologie betrachtet werden können. Vergleichen wir nun die Resultate ihrer Untersuchungen bei Entzündungen, so sinden wir solgenden Ausspruch (Neue Unters. über die Zusammens. des Blutes. 1847. p. 43.): "Bei den Entzündungen im Allgemeinen darf man annehmen, dass neben der bekannten Vermehrung der Fibrine sich eine andere Thatsache stellt, welche, wenn auch nicht constant, doch wenigstens häusig ist, nämlich die Neigung des im Serum aufgelöst enthaltenen reinen Eiweisses an Quantität abzunehmen und dadurch eine Verminderung der Dichte des Serums (d. h. Zunahme des Wassers) zu bewirken." Diess Resultat passt nun freilich sür Henle nicht. "Wenn diese Beobachtungen," sagt er (Rat Path. II. p. 93.), "Vertrauen verdienen, so hätte schon jett die vielversprechende chemische Untersuchungsmethode ihren Culminationspunkt erreicht und sich dadurch selbst überslüssig gemacht, dass sie zeigte, wie es für die verschiedensten, ja sür scheinbar entgegengesetzte Diathesen nur Eine Blutmischung gebe." Welch' ein origineller Schluss für einen Gelehrten, der sich früher selbst mit naturwissenschaftlichen Untersuchungen beschäftigt hat! Also desshalb, weil das einfache Gesetz nicht sogleich in die Augen springt, und weil die Resultate der Beobachtung nicht in das System passen, soll die ganze Untersuchungsmethode überflüssig sein? Nein, gerade dadurch, dass die Veränderungen nicht so ganz regelmässige sind, ohne aber darum aufzuhören; Veränderungen zu sein, erhält die ganze Blutanalyse eine um so größere Bedeutung,

des Plasma's = z berechnen, so erhält man

$$\frac{1000 - x : a = 1000 : z}{z = \frac{1000 a}{1000 - x}}$$

Diese Zahl entspricht aber nicht ganz d, sondern d — einem Bruchtheil von c, denn c ist in x und in 1000 enthalten.

und wir müssen sagen, dass wir uns erst in dem Anfänge dieser Untersuchungen zu besinden scheinen. Aber sie werden von jetzt ab mit etwas mehr Plan und Bewusstsein angestellt werden müssen, als es bisher geschah.

Es darf endlich nicht übersehen werden, dass bei denjenigen Blutanalysen, welche durch directe Bestimmung aller einzelnen Blutbestandtheile gefunden sind, z. B. bei denen von Simon, nicht einmal eine annähernd richtige Berechnung der Serumbestandtheile durch die Henle'sche Rechnung herauskommt, da hier kein ähnlicher Cirkel stattsindet. Da hier die wirkliche, reale Zusammensetzung des Serums nie gesucht worden ist, also auch nie in Rechnung kam, so kann man nie hoffen, sie durch irgend eine Art von Zurückrechnen aufzufinden. Das oben angeführte Beispiel von dem Blute einer Chlorotischen wird das hinlänglich erläutern. —

Soviel über die Methode zur Aussindung der Plasma-Zusammensetzung; jetzt einige Worte über die pathologische Bedeutung des letzteren. Henle (Zeitschr. p. 119.) wünscht zu zeigen, dass die Veränderungen des Bluts bei der Entzündung durch das Exsudat bedingt seien: das Exsudat sei reich an Wasser, arm an Eiweiss und Faserstoff, daher das Blut, welches das Exsudat abgegeben hat, arm an Wasser, reich an Eiweiss und Faserstoff; es sei auch arm an Blutkörperchen, da viele derselben durch Stase in dem entzündeten Organ zurückgehalten würden etc. Die Frage nach dem Wassergehalt des Plasma's wäre demnach eine sehr wesentliche; sie würde die Frage nach dem Zusammenhange zwischen Blut und Exsudat, zwischen allgemeinem und örtlichem Prozess, zwischen Dyskrasie und Entzündung enthalten, - Fragen, welche durch die ontologische Auffassung der neueren Kraseologen so entsetzlich verwirrt worden sind.

Bevor ich auf eine genauere Betrachtung der Ansicht von Henle eingehe, muß ich auf einen sehr wichtigen Umstand ausmerksam machen. Es versteht sich von selbst, dass, wenn die Veränderung in dem Gehalte des Blutes an einzelnen Bestandtheilen durch das Exsudat bedingt ist, auch eine Veränderung in der Menge des Blutes überhaupt angenommen werden muss. Das Quantum des in dem Körper enthaltenen Blutes muss um das Maass des Exsudats vermindert werden. Nun fragt es sich aber, wie lange diese Volumsverminderung der Blutmasse dauert. Will man sie als persistent annehmen, so begeht man eine der größten Willkürlichkeiten, da kein Faktum dafür vorliegt; nimmt man aber an, dass sich das frühere Volumen wieder herstellt, so kann natürlich dieser Zustand nicht mehr als das einfache Resultat der Exsudatabgabe betrachtet werden. Die Art, wie die Wiederherstellung geschieht, ob durch concentrirtere oder diluirtere Flüssigkeiten, durch Neubildung von Blutkörperchen etc., muss nach den individuellen Verhältnissen sehr verschieden sein, und es folgt daher von selbst, dass für die von Henle aufgestellte Betrachtung überhaupt nur das Blut kurz nach der Exsudatabgabe von Bedeutung sein kann.

Es versteht sich ferner ohne alles Weitere ganz von selbst, dass jede aus den Gefässen ausgetretene Substanz als ein Theil des Blutes die Zusammensetzung des zurückbleihenden verändern muss, wenn das Austretende in seiner procentischen Zusammensetzung von dem ursprünglichen Ganzen verschie-Mit Recht betrachtete daher schon Treviranus jeden einzelnen Theil in seinem Verhältnis zum ganzen Körper als ein Excretionsorgan und Paget (Lectures on Nutrition, Hypertrophy and Atrophy. 1847, p. 11.) hat diese Ansicht im großen Maasstabe durchgesührt. Es kann ferner darüber kein Zweisel obwalten, dass auch bei Entzündungen das Exsudat an und für sich genügen muss, eine Blutveränderung, eine abweichende Krase desselben hervorzubringen, gerade so, wie ein Aderlass dieselbe hervorbringt. Es kann sich also nur darum handeln, ob die wirklich nachweisbaren Veränderungen in der Blutmischung sich durch das Exsudat allein hinlänglich erklären, oder ob noch etwas Anderes hinzukomme; ob also das veränderte Blut = der Differenz von

normalem Blut und Exsudat, oder = dieser Differenz + einem Unbekannten sei.

Wir müssen uns für das Letztere entscheiden. Niemand kann die Faserstoffvermehrung im entzündlichen Blut aus dem Exsudat deduciren. Henle führt freilich an, dass in denjenigen Entzündungen, welche sich durch ein faserstoffreiches Exsudat auszuzeichnen pflegen, der Faserstoffgehalt des Blutes das Mittel am wenigsten übersteigt, und dass Andral und Gavarret bei Pleuritis niemals solche Faserstoffmengen im Blut fanden, als bei acutem Rheumatismus, Pneumonie und Bronchitis. Allein was ist das für eine Argumentation? Jedermann, der mit der pathologischen Anatomie einigermaassen vertraut ist, weiss, dass bei einer Pneumonie und bei einer capillären Bronchitis (denn so bezeichnet Andral dieselbe) nie ein so wässeriges Exsudat geliefert wird, wie bei einer Pleuresie, die ein einigermaassen umfangreiches Exsudat setzt. Wenn bei einer in 5-6 Tagen entstandenen weißen Hepatisation sich bis 5 Psund sest geronnenen Exsudats vorfinden, wie ich es gesehen habe, wo giebt es da eine Pleuresie oder Peritonitis, in der etwas auch nur entfernt Aehnliches vorkäme? Nun begreist es sich wohl, wie in einem solchen Falle eine bedeutende Blutveränderung entsteht, aber nicht, wie eine Vermehrung des Faserstoffs zu Stande kommt. Wenn ein gesunder Mensch 210 p. M. = 6.3 Pfd. (auf 30 Pfd. Blut berechnet) feste Bestandtheile in seinem Blut hat, wenn dann in 5-6 Tagen 5 Pfund eines Exsudates austreten, das einen so großen Gehalt an festen Bestandtheilen hat, dass es fast trokken erscheint, so ist es unzweiselhaft, dass in dem Blute eine Verminderung der festen Bestandtheile hervortreten muß. Aber wo so viel Faserstoff verloren geht, soll da durch den im Blute bleibenden Rest sich die Vermehrung desselben erklären? Diese Frage könnte nur Hamernjk bejahen, der sich bei der Aufstellung seiner Eindickungstheorie des Blutes so aller Anschauungen und aller arithmetischen Kenntnisse baar gezeigt hat, dass man begreift, wie er es hat wagen können, sich in niedrigen Ausdrücken über Andral zu ergehen. \*) Berücksichtigt man, dass ein erwachsener Mensch vielleicht 3 Loth Faserstoff in seinem Blut führt, so kann man nicht bloß nicht die Zunahme des Faserstoffs in einer gegebenen Portion Blut, sondern nicht einmal den Faserstoffgehalt des Exsudats für sich begreisen. — Jede beliebige, stark wasserhaltige Ausscheidung aus dem Blut von einem gewissen Umfange muß dagegen, mag sie nun auf der äußeren Haut, auf einer serösen oder Schleimhaut, in den Nieren geschehen, eine Verminderung sowohl der ganzen Blutmasse, als des Wassers in jeder einzelnen Blutportion herbeisühren, und so geschieht es evident zuweilen bei Wassersuchten, vielleicht auch bei Entzündungen mit großen und wässerigen Exsudaten. Allein bei letzteren kann dieser Zustand jedenfalls kein permanenter sein. Die sparsame und relativ stark wässerige Diät dieser Kranken, der meist bedeutende Durst, das Darniederliegen der Sekretionen erklären hinlänglich die Zunahme des Wassers im Blut,

\*) Gleichsam, als wäre er durch einen solchen Angriff herabgezogen, hat Andral vor Kurzem in einer ähnlichen Frage eine wirklich unrichtige Argumentation aufgestellt. (Comptes rend. 1847. T. XXV. p. 229.) Nachdem er nämlich gefunden hatte, dass die reiswasserartigen Stuhlausleerungen der Cholerakranken kein Eiweiß und keinen Faserstoff, sondern nur Schleim und eine stark alkalische Flüssigkeit enthielten, so glaubte er dies als einen Beweis gegen die Theorie anführen zu dürfen, welche die Erscheinungen des cyanotischen Stadiums in der Cholera auf den großen und plötzlichen, durch die Diarrhoeen herbeigeführten Verlust des Blutes an Serum bezog. Diesen Beweis hielt er für um so überzeugender, als er bei früheren Untersuchungen das Eiweiß im Blut nicht vermindert gefunden hatte. Allein es kommt darauf gar nicht an, dass das ganze Blutserum in die Darmhöhle ergossen wird; das Material solcher Diarrhoen kann nur vom Blut geliefert werden, und mag nun eiweisshaltiges, oder schleimhaltiges Wasser in großer Menge abgesondert werden, so ist es doch schliesslich immer das Blut, welches den Verlust erleidet. Ist die Absonderung sehr wässerig, so wird sich auch am Blut nicht sowohl das Eiweils, als das Wasser vermindert zeigen müssen, wie sich das in den Analysen von Wittstock und Lecanu auch ergeben hat. (Simon Med. Chemie. II. pag. 224.)

wie sie aus den Analysen hervorgeht. Nirgends findet sich dae bei aber ein Grund für die Faserstoff-Vermehrung. Kann man sich darüber achöner und naturwissenschaftlicher ausdrücken, als es von Andral und Gavarret (Ann. de Chem. et de Phys. 1840. Nov. p. 271) geschehen ist? Jede akute Entzündung, sagen sie, bringt in die Oekonomie eine besondere Disposition, krast welcher sich in der Blutmasse eine große Menge von Faserstoff sehr schnell bildet. Das ist die reine, unerklärte und unerklärliche Thatsache. Was haben die Chemiker daran erklärt und was ist von ihren Erklärungen übrig geblieben! Das Austreten eines Atoms Schwefel aus dem Eiweis (Lehmann), die Oxydation des Proteins (Mulder) etc.\*) sind fast vergessen. Piorry (Gaz. des hôp. 1846. Août. No. 101.) hat das Gesetz aufzufinden geglaubt, dass je größer die Blutmenge sei, welche ein entzündetes Organ in einer gegebenen Zeit durchströmt, um so leichter sich Haemitis entwickele; Haemitis, Blutentzündung ist aber für ihn hauptsächlich Speckhautbildung oder Faserstoffvermehrung. Für gewisse Fälle passt dies Gesetz allerdings, allein eine Menge von anderen, besonders die Rheumatismen, widersprechen ihm durchaus. Aehnlich verhält es sich mit einer Reihe anderer Erklärungen, so dass es mehr als wahrscheinlich ist, dass wir nicht eher über diesen Gegenstand etwas ganz Genügendes ersahren werden, bevor nicht die Frage nach dem Ursprunge des Faserstoffs überhaupt zur Entscheidung gelangt ist. Vorläufig können wir nur genauere Ausdrücke für die Erscheinungen aufsuchen.

Hält man den von mir wiederholt urgirten Satz sest, dass das Blut ein in stetiger Entwickelung und Umbildung begriffenes Gewebe mit slüssiger Intercellularsubstanz ist, so muß man ihm vor Allem zwei Eigenschasten als immanente und

<sup>\*)</sup> Als ein chemisches Curiosum möge folgende Stelle aus H. Hoff-mann (das Protein 1842. pag. 24) dienen: "Es ist daher nur bestätigend, wenn wir erfahren, dass die Menge des Fibrin in Entzündungen zur Menge der Pulsschläge d. h. Athemzüge proportionell ist."

specifische zuerkennen, die Bildung von Hämatin und von Faserstoff, von denen die erste den specifischen Zellen des Blutes, den rothen Körperchen, die andere der specifischen Intercellularsubstanz, dem Plasma zukommt. Nun hat schon F. Simon (Med. Chem. II. pag. 68) darauf aufmerksam gemacht, dass aus seinen Untersuchungen hervorgehe, dass die Quantität des Fibrins im Blute mit seltenen Ausnahmen immer in einem ziemlich bestimmten, umgekehrten Verhältnis zur Masse der Blutkörperchen steht, was genauer so heist, dass er bei seinen Untersuchungen ein umgekehrtes Verhältmis zwischen Hämatoglobulin und Faserstoff gesunden hat. Freilich ist dieses Gesetz in seiner Allgemeinheit nicht gültig, wie die Analysen von Simon selbst bei Chlorose beweisen; auch liegen nicht Thatsachen genug vor, um es genau prüsen zu können. Sämmtliche nach der älteren Dumas'schen Methode berechneten Analysen sind leider in Beziehung auf dieson Punkt unzulänglich, da ihre Angaben über die Blutkörperchen willkürlich sind. \*) Die Analysen von Becquerel und

\*) Henle (Rat. Path. II. pag. 83) sagt: "dass die Menge der Bestandtheile des Plasma's und namentlich dessen Wassergehalt zur Menge der Blutkörperchen in umgekehrter Proportion stehe, wird man auch ohne die naiven Versicherungen der Autoren gern glauben." Es ist aber zweifelhaft, ob man die Versicherungen der Autoren oder den Glauben von Henle für naiver halten soll. Ganz gewiss steht die Menge (Zahl und Größe) der Blutkörperchen zu der Menge des Plasma's in einem umgekehrten Verhältniss; warum aber die Menge der Bestandtheile des Plasma's und namentlich dessen Wassergehalt, den Henle in der beigefügten Tabelle procentisch berechnet, auch nur im entferntesten Verhältniss zu der Menge der Blutkörperchen stehen soll, ist mir nicht ersichtlich. Jemand, der auf arithmetische Kenntniss Anspruch macht, kann doch unmöglich glauben, dass eine aus Analysen von Andral und Gavarret etc. berechnete Tabelle über diesen Gegenstand irgend einen Aufschluss gewähren könnte. Es liegt ja auf der Hand, dass, wenn man die Blutkörperchen aus den gefundenen Serumbestandtheilen berechnet, die Zahlen für die Blutkörperchen von den Zahlen für die Serumbestandtheile und das Blutwasser abhängig sind, dass also bei einem geringeren Wassergehalte des ganzen Bluts im Allgemeinen die Zahl für die Blutkörperchen immer verhältnis-

Rodier hätten ein Resultat geben können, da das Eisen jedesmal quantitativ bestimmt ist und der Eisengehalt des Hämatins nach Mulder nie constanter ist (pag. 438). Allein diese Untersucher haben ihre eigenen Resultate dadurch verfälscht, dass sie aus mehreren (meist 4-6) Beobachtungen Mittel berechnet haben, - ein Verfahren, welches jedes genauere Eingehen in die einzelnen Fälle unmöglich macht. Es bleiben demnach als brauchbar für die Vergleichung des Hämatins und Faserstoffs nur die Analysen von Simon, deren große Mehrzahl allerdings für das von ihm aufgestellte Gesetz spricht. Dürste man es als für eine Reihe von Zuständen gültig annehmen, so würde aus dem Umstande, dass nicht alle Analysen übereinstimmen, folgen, dass unter bestimmten Bedingungen jenes Gesetz nicht zur Geltung komme, dass also diejenigen Zustände, bei denen der Faserstoff sich nicht vermehrt, während das Hämatin sich vermindert, eine besondere Gruppe darstellen.

Betrachten wir diejenigen Zustände, bei welchen das Hämatin in einem umgekehrten Mengen-Verhältnis zum Faserstoff gebildet wird, so finden wir, dass es vorzüglich die
Schwangerschaft, die Entzündungen und wiederholte Aderlässe
sind, also dieselben Zustände, bei denen ich (Med. Vereinszeitg.
1847. Nr. 4.) die steigende Menge der farblosen Blutkörperchen
hervorgehoben habe. Schon Piorry, wenn man seine Angaben in unsere Sprache übersetzt, hatte diese beiden Charaktere: Vermehrung des Faserstoffs und der sarblosen Blutkörperchen als eine bestimmte Krankheit des Blutes zusammengesast, hauptsächlich aber darin gesehlt, dass er dieselben unter den ontologischen Begriff einer Blutentzündung, Haemitis,
einreihte. Offenbar liegt hier ein bestimmter krankhaster Zu-

mässig groß aussallen muß, selbst in dem Fall, wo faktisch gar keine Veränderung an ihrer Menge besteht. Es versteht sich endlich von selbst und beweist gar nichts, daß die Zahlen, welche Becquerel und Rodier bei ihren neueren Untersuchungen über das Serum sanden, mit ihren früheren Zahlen für die Zusammensetzung des ganzen Bluts, welche sie ja eben aus Serum-Untersuchungen berechnet haben, übereinstimmen.

stand des Blutes vor, den man, wie es mir scheint, ohne Zwang als eine Entwickelungskrankheit des Blutes sassen kann. So lange das Blut sich normal entwickelt, so tritt die Zahl der farblosen Körperchen zurück, der Faserstoff hält sich auf einem gewissen Maass, die rothen Körperchen sind zahlreich vorhanden. Es ist mehr als wahrscheinlich dass gewisse Mengen von Faserstoff und rothen Körperchen fortwährend, obwohl langsam, zu Grunde gehen und durch neue ersetzt werden; es ist wahrscheinlich, dass der Faserstoff aus dem Eiweiss des Blutes, die rothen Körperchen aus farblosen, das Hämatin aus dem Stickstoff- (und Eisen-?) haltigen Inhalt farbloser Zellen hervorgehen. In welchem mittelbare oder unmittelbaren Zusammenhange aber die Entwickelung der hämatinführenden Zellen zu der Faserstoffbildung steht, läst sich bis jetzt nicht absehen; dass aber ein Zusammenhang bestehe, dafür sprechen die angeführten Zustände, bei denen ein bestimmtes Verhältnis nachweisbar ist. Gehört nun die Bildung von Hämatin und Faserstoff in einem gewissen Verhältnis zu den Eigenschasten des normalen Blutes, zu seiner Entwickelungsgeschichte; sindet sich dann eine Abweichung von diesem normalen Verhalten bei gewissen, theils krankhaften, theils ungewöhnlichen Zuständen des Körpers, so folgt daraus, dass diese Zustände eine Veränderung in der Entwicklung des Blutes herbeiführen, welche ein wesentliches Glied in der Geschichte derjenigen Vorgänge, von denen jene Zustände ein Theil sind, ausmachen. Vergleicht man aber Schwangerschaft, Entzündung und Aderlass mit einander, wit ich es in einem Vortrage über den puerperalen Zustand gethan habe, der in dem nächsten Jahrgange der Verhandlunge der Gesellschaft für Geburtshülfe zu Berlin erscheinen wird so liegt es nahe, anzunehmen, dass der Verlust an Blutbestand theilen, der durch die Entwickelung des Ei's und der müller lichen Organe während der Schwangerschaft, durch die ent zündlichen Exsudate und durch die Aderlässe herbeigeführ wird, die wesentliche Bedingung der abweichenden Blutbildung sei. Weitere Untersuchungen werden die Entscheidung dieset

Frage bringen müssen; jedenfalls scheint es aber schon jetzt gerechtsertigt, in die Geschichte jener Zustände die Anschauung aufzunehmen, dass eine Entwicklungskrankheit des Blutes durch sie gesetzt werde. Diese unterscheidet sich aber sehr wesentlich von der bei der Chlorose vorkommenden dadurch, dass bei der Chlorose keine wesentliche Veränderung in der Intercellularsubstanz des Blutes, dagegen eine Hemmung in der Bildung der Zellen vorkommt, der Art, dass zwar lauter specisische, hämatinhaltige Zellen, aber in zu geringer Menge gebildet werden, während bei der Schwangerschaft, der Entzündung etc. sowohl an der Intercellularsubstanz Veränderungen geschehen, als auch eine Hemmung in der Zellenbildung vorkommt, so jedoch, dass nicht zu wenig Zellen gebildet werden, aber eine große Zahl derselben sich nicht zu den specifischen, hämatinhaltigen ausbildet, sondern sich als einfache, farblose Zellen weiter entwickelt. -

Ich bin weit davon entsernt, Veränderungen des Blutes als primäre Zustände, als essentiellen Grund vieler Krankheitsprozesse zu läugnen, da sich ja der direkte Nachweis sühren läst, allein ich bin eben so wenig gewillt, mich einer Humoralpathologie anzuschließen, welche exclusiv ist. Will man vorsichtig über diese Dinge argumentiren, so muss man stets sesthalten, dass die Beziehung der Blutveränderung zu dem localen Prozess eine viersache sein kann:

- 1. Das Blut ist zuerst verändert; seine Veränderung ist die essentielle Krankheitsursache, causa proxima: die putride Infection; das neutrale Fett im Blut der Säufer.
- 2. Die Blutveränderung ist eine consecutive, abhängig von dem localen Prozes: Schwangerschaft; Anämie bei ausgedehnten Verjauchungen; weisses Blut bei Milztumoren.
- 3. Blutveränderung und localer Prozess sind gleichzeitig oder doch unabhängig von einander durch dieselbe Noxe eingeleitet: Chlorose und gehinderte Reifung der Eizellen; Magenentzündung bei Metallvergiftungen.
- 4. Die Blutveränderung und der locale Prozess stehen in gar keinem causalen Zusammenhange; sie sind zusällig

neben einander vorhanden: Consecutive Paeumonie bei Anämie; Faserstoffvermehrung im Blut bei Skorbut; chylöses Serum bei Kranken; Veränderung des Bluts durch prophylaktische Aderlässe bei Verwundungen.

Bedenkt man nun, wie häufig zwei und mehrere dieser Miglichkeiten gleichzeitig vorkommen können, wie die eine die adere verdecken und die Anschauung verwirren muß, so wir man zu einer etwas größeren Vorsicht bei der Auffassung die ser Dinge gelangen, als man bei der etwas übereilten Erbauung der bisherigen humoralpathologischen Systeme gewohnt war. Man denke nur an die Möglichkeit der gegenseitigen Bedingung von örtlicher Gewebsveränderung und allgemeine Veränderung des Blutes: Zunahme der wässerigen Bestandtheile im Blut durch wiederholte Aderlässe oder Hämorrhagien kann hydropische Exsudate bedingen und diese Exsudate können ihrerseits wiederum die Blutmischung verändern. Wie viel von den Veränderungen, welche man bei 2, 3, ja 7 Aderlässen nach und nach an dem Blut austreten sah, mus auf die Aderlässe und nicht auf die Krankheit bezogen werden! Wie viel von den Veränderungen, welche der erste Aderlak, verglichen mit dem sogenannten Normalblut, zeigt, ist auf Rechnung des individuellen Zustandes des Kranken, insbesondere seiner Ernährung zu setzen! Jede Veränderung abet, welche sich vorfindet, muss in ihrer Beziehung zu der Blutentwicklung, zur Blutbildung (Hämatose) abgewogen werden Ist das Blut ein Gewebe und ein sich fortwährend entwickelndes, so muss es mehr, als jedes andere Gewebe, schädlichen Einwirkungen ausgesetzt sein, die in seine Entwicklung ein hinderndes oder gar fremdartiges Element hineinbringen; dem es ist der Mittelpunkt alles Stoffwechsels im Körper. -

Mögen diese Andeutungen genügen, als ein Anfang, un auch aus der Blutpathologie jene ontologische Anschauung mentfernen, die sich in ihr so breit macht. Möge man endlich einmal einsehen, dass es eine ungegründete und willkürliche Supposition war, den einzelnen Krankheits-Entitäten bestimmte Blut-Entitäten unterzuschieben, und für die meisten Krank-

heiten während ihres ganzen Verlaufes oder auch nur des größeren Theils desselben permanente, unwandelbare Veränderungen in der Blutmischung in Anspruch zu nehmen. Es war geradezu ein Denksehler, ganze Familien von Krankheits-Entitäten im naturhistorischen Sinne auf ein minus oder ein non-ens zurückzusühren. Wenn die Typhen und Skorbute auf Faserstoffmangel beruhten, so hätte man doch wenig, stens sagen sollen, ob der Faserstoff, der nicht da war, die Krankheit machte, oder der, welcher übrig geblieben war, und ob etwa jener die Typhen machte und dieser die Skorbute. Diese Art von confusem Denken, dieses Zusammenhäusen von schlecht untersuchten Thatsachen und unlogischen Velleitäten mus einmal aufhören. Räumen wir auch hier den Schutt der zusammengebrochenen Systeme weg, und wenn wir auf dem Platze auch noch nicht lange Strassen voll neuer Palläste errichten können, nun, so haben wir eine um so größere und freiere Aussicht. —

## II. Weisses Blut (Leukämie).

Es giebt gewisse Wahrheiten, welche sich in der Wissenschaft nur sehr langsam und schrittweise Geltung verschaffen. So scheint es meinen Mittheilungen über weißes Blut (d. h. eine Vermehrung der farblosen Blutkörperchen in dem Maasse, das die rothe Farbe des Blutes dadurch in eine röthlich-, gelblich- oder grünlichweisse verwandelt wird) und dem Zusammenhang desselben mit chronischen Milzanschwellungen zu ergehen. Bei der ersten Veröffentlichung des von mir beobachteten Falls (Froriep's N. Notiz. 1845. No. 780.) hob ich schon diesen Zusammenhang hervor und zeigte den Unterschied dieser Blutveränderung von der sogenannten pyämischen. Trotadem übergeht Bischoff (Müller's Archiv 1846. Jahreaber. p. 135.) in seinem Referat den ersteren ganz und bemerkt nur, dass eine chemische Untersuchung nicht angestellt sei und dass der Fall mit anderen, unter dieser Bezeichnung aufbewahrten Fällen nur die Achnlichkeit des äußeren Ansehens

des Blutes habe. — Höfle (Chemie und Mikroskop. 1848. Anm. p. 85.) äußert sich darüber solgendermaßen: "V. fand das Blut in eine "gelbweisse, in's Grünliche ziehende Masse" umgewandelt, in der das Mikroskop die deutlichsten Eiterkörperchen (V. beschreibt sie als "weise Blutkörperchen") erkennen liefs. Wenn nun V. in diesem Falle ein Vorherrschen der weißen (farblosen) Blutkörperchen über die rothen annimmt, dabei die vorgefundene Hypertrophie der Milz als den wahrscheinlichen Grund dieser Erscheinung hinstellen möchte (indem nach Donné's Ansicht die Milz die Bildungsstätte der weißen Blutkörperchen sein soll!); wenn er serner die "disfusen Eiterheerde" an den beiden Händen nicht auf Pyämie bezieht, sondern glaubt, die pyämische Blutbeschaffenheit sei "nicht durch das Vorkommen von Eiter im Blut, sondern durch die Verstüssigung und Zersetzung der Blutbestandtheile und durch die Neigung zu Exsudaten mit eiteriger Metamorphose charakterisirt," - so hat er seinen interessanten Fall, der nimmermehr unter die Rubrik "weises Blut" (im herkömmlichen Sinne) gehören kann, offenbar ganz unrichtig aufgesalst und auf eine sehr gezwungene Weise erklärt." -Heinrich endlich ergeht sich an verschiedenen Stellen seiner weitschweifigen und unklaren Compilation über Milzkrankheiten in sehr verschiedenartiger, aber jedenfalls ungezwungener Weise darüber.

In meiner späteren Arbeit (Med. Vereinszeitung 1846. No. 34-36, 1847. No. 3-4.) habe ich durch die Zusammenstellung von 9 wohl constatirten Fällen, in deren 4. eine mikroskopische Untersuchung des Blutes gemacht ist, den Nachweis von der Realität eines Zusammenhanges zwischen der Blutveränderung und chronischen Milzanschwellungen so weit geführt, daß H. Meckel (Zeitschr. f. Psychiatrie 1847. p. 22.) und J. Vogel (Canstatt und Eisenmann Jahresber. für 1846. Art. Pathol. des Blutes p. 23.) denselben als nicht länger zweifelhast betrachten. Der letztere hebt gleichzeitig hervor, daß der von ihm (Jahresber. f. 1845. p. 26. nach dem Journ. de Méd. et de Chir. de Toulouse. Oct. p. 81.) ange-

führte Fall von Bessières in dieselbe Kategorie gehöre, wodurch also die Zahl der bis jetzt bekannten Beobachtungen auf 10 steigt, ungerechnet den von mir früher erwähnten Fall von Bichat Daraus geht hervor, dass gegen Bischoff's und Höfle's Meinung allerdings eine Aehnlichkeit meines Falles mit früheren über das bloße Aussehen des Blutes hinaus besteht; sollten sie etwa meinen, dass die Fälle von Blut mit milchigem Serum davon verschieden seien, so muss ich ihnen sreilich beistimmen, den Namen aber trotzdem für meine Fälle aufrecht halten. Vogel sagt weiterhin: "Worin besteht aber in diesen Fällen die Veränderung des Blutes? Hierüber können nur Untersuchungen des Blutes an Lebenden in solchen Fällen vollständigen Außechluß geben. Vermuthlich sind die rothen Körperchen vermindert, die weißen vermehrt, der Faserstoff verändert (Bildung von Polli's Parasibrine?)." Er stellt demgemäss meine Beobachtungen unter das Kapitel der "Veränderungen des Bluts in der Leiche." Alles das halte ich für ebensowenig gerechtsertigt, als die Bemerkung von Bischoff, dass keine chemische Untersuchung gemacht sei. Chemische Untersuchungen von Blut aus Leichen sind aus verschiedenen Gründen ganz unstatthaft und die Erfolglosigkeit derselben beweist für den vorliegenden Fall das Beispiel von Bessières. Eine solche Untersuchung an Lebenden würde allerdings eine genauere Einsicht in die Zusammensetzung geben können, schwerlich würde sie aber die von Vogel so häusig erwähnte Parasibrine, die als chemisch verschiedene Faserstoff-Qualität durchaus unbegründet ist, nachzuweisen vermögen; am allerwenigsten würde sie einen anderen, wesentlichen Aufschluss über die eigenthümliche Veränderung des Blutes geben können, als den durch die mikroskopische Untersuchung schon gewonnenen. Da übrigens Fuller eine solche schon bei Lebzeiten des Kranken anzustellen Gelegenheit hatte, so wird sich Vogel wohl entschließen, künstig die erwähnte Veränderung unter die bei Lebenden vorkommenden zu zählen. - Hat man aber noch ein Recht dazu, .37

die Frage aufzuwerfen, worin die Veränderung des Bluts eigentlich bestehe? Nein. Wenn die mikroskopische Untersuchung zeigt, dass das relative Verhältnis zwischen rothen und farblosen Blutkörperchen sich geradezu umgekehrt hat, gieht das nicht hinreichenden Aufschluss darüber, dass gerade an dem eigentlich histologischen Bestandtheil des Blutes, an seinen Zellen, Veränderungen der allerauffälligsten Natur vor sich gegangen sind? Dass die Veränderung des Blutes eine unläugbar histogenetische ist? Ich bedaure lebhaft, dass Vogel den von mir so sehr urgirten Punkt, den ich noch jetzt als eine neue und zügleich sichere Errungenschaft der pathologschen Physiologie betrachte, die veränderte Gewebsbildung des Blutes auch nicht mit einem Wort zu erwähne sich veranlasst gefunden hat; es ist diess ein mir und der Wissenschaft angethanes Unrecht, welches ich um so mehr empfinde, als ich mich außer Stand sehe, zu den früher beigebrachten, meiner Ansicht nach schlagenden Gründen noch irgend einen neuen hinzuzufügen. - Die Herren Höfle ud Heinrich aber werden hoffentlich in Zukunft etwas weniger willkürlich und mit einer milderen Kritik auf die farblosen Blutkörperchen herabsehen, da nun auch Vogel (Jahresber f. 1846. pag. 26) mir beistimmt, dass man Eiterkörperchen im Blut von den farblosen Blutkörperchen nicht unterscheiden könne; sie werden sich bei einer Betrachtung ihrer eigenen farblosen Blutkörperchen jedenfalls sehr leicht überzeugen, dass es eben so unsinnig wäre, eine Vermehrung der normal im Blut vorkommenden, farblosen Zellen für Pyämie zu er klären, als wenn man eine partielle Verdickung eines Knochens für Bildung von Zahnwurzeln ausgeben wollte. -

Vielleicht hätte ich diesen Gegenstand trotz seiner Wichtigkeit, die durch die vorstehenden Mittheilungen über die Veränderungen des Blutplasma's vielleicht um etwas gesteigert ist noch nicht wieder aufgenommen, wenn ich nicht eine neue Beobachtung von noch größerem Interesse mitzutheilen gedächte. Ich hatte nämlich schon (Med. Vereinszeitung 1847. No. 4.) hervorgehoben, dass wenn man die Milz als ein Blut-

körperchen bereitendes Organ auffassen wollte, man den übrigen analogen Drüsen und auch den Lymphdrüsen eine ähnliche Funktion zuschreiben müsse, und darauf hingewiesen, wie in den Fällen von Bennett, Rokitansky und Oppolzer eine ähnliche Vergrößerung der Lymphdrüsen, wie sie an der Milz allgemein gesehen war, wirklich angegeben sei. Daß ich auch darin Recht hatte, wird der nachfolgende Fall zeigen:

Carl Aug. Schulz, Schlossermeister aus Potsdam, ein:sehr kräftig gebauter Mann, giebt an, früher öfter an Lungenentzündung gelitten zu haben. Seit beinahe 2 Jahren bemerkte er eine schmerzlose, ununterbrochen und allmählich zunehmende Vergrößerung der Drüsen zu beiden Seiten des Halses bis zum Winkel des Unterkiefers, in den Achseln und Leistengegenden. Gleichzeitig stellten sich häufig wiederkehrende und sehr heftige Brustbeklemmungen bis zum äußersten Luftmangel ein, namentlich Nachts mußte er viel husten, der Auswurf löste sich sehr schwer. Allmählich trieb auch der Leib auf, der Appetit verschlechterte sich, während der Durst lebhaft wurde; fäkulente Stuhlausleerungen waren schwer zu erzielen, obwohl schleimige Massen sich unaufhörlich entleerten. Der Kranke fühlte sich dabei sehr abgeschlagen und ermüdet, begann heftig zu fiebern, sein Schlaf war schlecht und unterbrochen. - Als er am 26. Juni 1847 auf die Abtheilung des Herrn Grimm für äußerlich Kranke der Charité aufgenommen wurde, fand man an den erwähnten Gegenden (Hals, Achsel, Weichen) große Pakete von unebener, höckeriger Oberfläche, unschmerzhaft, sehr weich, aber nicht fluctuirend anzufühlen. Auch an der Bauchhöhle glaubte man vergrößerte Drüsen durchzufühlen, obwohl eine gleichzeitig vorhandene Wasseranhäufung in derselben die Untersuchung erschwerte. Die Respiration war sehr frequent; häufiger Husten mit schleimigem Auswurf; am untern Lappen rechts weitverbreitetes bronchiales Athmen, links ungleich verbreitetes Schleimrasseln an den mittleren Theilen der Lunge. — Die Ordination von Jodeisen musste wegen Zunahme des Dyspnoe sogleich sistirt werden; Einreibungen der Brust mit Terpenthinöl, innerlich Senega c. Amm. mur. et Liq. Amm. anis. Darauf kurze Erleichterung, allein sehr bald neue Anfälle von Dyspnoe. (Tr. Opii croc. c. Syr. Alth.) Diese nehmen außerordentlich zu und steigerten sich bald so sehr, dass am 2. Aug. 2 Uhr Nachmittags der Tod unter suffocativen Erscheinungen erfolgte.

Autopsie nach 18 Stunden: Kräftig gebauter, wenig abgemagerter Mann. Die ganze Halsgegend zu beiden Seiten von den Schlüsselbein bis zum Ohr, beide Achsel- und Leistengegenden durch große unregelmäßig höckerige Anschwellungen aufgetrieben, welche durch die Haut untersucht, das weiche und unelastische Gefühl von Lipomen darboten. Dieselben wurden durch Vergrößerungen der Lymphdrüsen gebildet, welche so bedeutend waren, dass z. B. Leistendrüsen, welche die Größe einer kleinen Bohne zu haben pflegen, den Umfang der größten Pflaumen erreichten. Die genauere Untersuchung zeigte, dass eine einfache Hypertrophie der Drüsen vorlag. Auf dem Durchschnitt sah man ein röthlich weißes, etwas schlaffe Parenchym, aus dem sich bei seitlichem Druck eine kaum trübe, wässerige Flüssigkeit entleerte. An den Leistendrüsen insbesonder fand sich nicht blos eine Vergrößerung der eigentlichen, peripherschen Drüsensubstanz, sondern auch des in das Innere derselben eindringenden Bindegewebes, welches ihnen ein entschieden nierenartige Ansehen gab. Die mikroskopische Untersuchung zeigte die normalet Drüsenelemente: meist rundliche, ziemlich große, stark granulirte und mit einem Kernkörperchen versehene, gegen Essigsäure Widerstand leistende Kerne; seltener leicht granulirte Zellen mit derartiget Kernen; dazwischen kleine Molecüle in mässiger Anzahl. Diese Vergrößerung erstreckte sich in mehr oder weniger ausgedehntem Maalst über das ganze Lymphdrüsensystem, so weit es untersucht werden konnte; war aber am stärksten an den centralen Partien. Die Lumbar-, Mesenterial- und epigastrischen Drüsen bildeten ähnliche, große, höckerige Geschwulstmassen, wie die äusseren; dagegen fand sich im Mediastinum anticum und im kleinen Becken eine so unerhörte Drüsenmasse, dass man an eine direkte Neubildung (ohne Hyper trophie, d. h. ohne Präexistenz von Ausgangspunkten) zu denken ver anlasst wurde. Das kleine Becken war nämlich wörtlich von Drüsen substanz ausgepolstert, am stärksten an beiden Seiten, wo dieselle von den längs der Vasa iliaca gelegenen Lymphdrüsen ausgegangen zu sein schien; der Ductus thoracicus war an seinem Eintritt in die Brusthöhle bis zu seiner Einmündung ganz eingepackt in Drüsenparenchym, so dass eine lappige Abgrenzung, eine Eintheilung in einzelne Geschwülste gar nicht mehr zu erkennen war. An keiner Stelle zeigte jedoch die anatomische oder mikroskopische Untersuchung ir gend eine Abweichung von normaler Drüsenstructur. — Die Lymph

gefässe selbst waren weiter als normal, jedoch nicht sehr bedeutend, und enthielten eine fast wasserhelle Flüssigkeit.

1.

1

Υ.

ľ

Die Milz zeigte keinerlei Abweichungen von ihrem normalen Verhalten; höchstens dass die Pulpe etwas derber und consistenter als normal war. Dagegen war die Leber mässig vergrößert, und man sah in ihrem dunkelbräunlichen Parenchym, am stärksten am unteren Theil des vorderen Umfanges des rechten Lappens, kleine weissliche Punkte, meist von der Größe eines normalen Leberläppchens und so in das Gewebe eingesetzt, dass sie wirklich für einzelne Leberläppchen substituirt zu sein schienen. Nur an einer Stelle fand sich ein größerer Punkt, etwa von Erbsengröße, von blaßweißlicher Farbe, nicht prominent, noch eingesunken an der Oberfläche. Auf Durchschnitten liess sich eine weissliche Flüssigkeit aus allen diesen Punkten entleeren, welche unter dem Mikroskop wiederum die bekannten kernartigen Drüsenelemente (Enchymkörner der Lymph- und Blutdrüsen) zeigte. Ziemlich leicht ließen sich solche ganze Knötchen ohne Zerreissung aus dem Parenchym loslösen; brachte man sie so unter das Mikroskop und zerdrückte sie später, so zeigten sie durchaus das Ansehen der Malpighischen Milzkapseln (weißen Körper der Milz): eine kaum faserige, fast structurlose Hülle und eine dicht gedrängte Masse von Drüsenkörnchen. — An den übrigen Baucheingeweiden wurde nichts wesentlich Abweichendes gefunden. Leichtes seröses Exsudat in der Bauchhöhle.

Schilddrüse normal. Bronchialdrüsen in der angegebenen Weise hypertrophirt. Im rechten Pleurasack ziemlich starkes, klares, wässeriges Exsudat; der untere Lungenlappen comprimirt, luftleer. Links der untere Lappen groß, fest, luftleer, auf dem Durchschnitt blaßroth granulirt. In beiden Lungen starker Bronchialkatarrh mit reichlicher Schleimabsonderung.

Im Herzbeutel etwas wässerige Flüssigkeit. Das Herz von normaler Größe und Beschaffenheit, aber die ganze rechte Seite durch starke Anhäufung von Blut ausgedehnt. Beim Einstich in dasselbe floß zunächst eine dicke, fast rahmartige, weiße, leicht gelbliche, so vollkommen eiterartig aussehende Masse aus, daß einer der umstehenden Aerzte glaubte, ich habe einen großen Absceß am Herzen angestochen. Bei der genaueren Untersuchung zeigte sich, daß es eben nur das Blut war, welches im rechten Herzen in der Art geronnen war, daß es einen rothen und einen weißen Blutkuchen über

einander darstellte. (Vergl. Med. Vereinsztg. 1847. No. 4.) Das Verhältnis beider zu einander konnte nicht genau bestimmt werden, doch kann man als eine ziemlich approximative Schätzung das des weißen zu dem rothen = 2:3 annehmen. Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass der weiße Kuchen außer spärlicher Beimischung von Faserstoff nur aus farblosen, theils kernartigen, theils zelligen Gebilden bestand, welche von den in den Lymphdrüsen gefundenen Elementen nur dadurch differirten, dass auf eine gegebene Zahl mehr wirkliche Zellen kamen. Daneben fanden sich zahlreiche, ganz kleine Molecüle. Der rothe Kuchen, welcher schon dem bloßen Auge einen leichten Stich in's Graue darbot, enthielt außer normalen, rothen Blutkörperchen gleichfalls sehr zahlreiche gefärbte Bildungen. — Die übrigen Theile des Gefäßsystems enthielten bald mehr rothe, bald mehr weiße Gerinnsel, überall mit den zahlreichsten farblosen Körpern. —

Die physiologische Wichtigkeit dieses Falles liegt auf der Abgesehen von der meines Wissens noch nicht beschriebenen eigenthümlichen Hypertrophie des ganzen Lymphdrüsensystems und der Entwicklung sehr merkwürdiger, bläschenartiger Körper mit Drüsenkörnern in der Leber, zeigt er uns die ausgesprochenste Analogie mit den früher bekannten Fällen. Während dort eine chronische und meist schmerzlose Vergrößerung der Milz, deren Dauer in keinem Falle weniger als 8 Monate betragen hat, bis zu einem excessiven Maasse stieg und die Veränderung des Blutes hervorrief, so sehen wir hier eine ebenso chronische, ebenso schmerzlose, ebenso excessive Vergrößerung der Lymphdrüsen als die veranlassende Ursache. In beiden Fällen fehlen ätiologische Momente ganz, und wie hier keine skrophulöse Erkrankung supponirt werden kann, so zeigen dort alle Krankheitsgeschichten übereinstimmend, dass der Milztumor weder durch vorangegangenes Wechselfieber, noch durch Typhus oder eine exanthematische Krankheit bedingt war. Es ist also vorläusig eine primäre, selbstständige oder, wie man wohl sagt, substantive Erkrankung der Milz und der Lymphdrüsen anzunehmen, welche direkt eine Vermehrung der farblosen Körperchen im Blut bedingt hat. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass unter diesen Körperchen im letzten Fall eine überwiegende Zahl der bekannten kernartigen Bildungen sich im Blute vorsand, welche, soviel ich weiss, normal in denselben nicht beobachtet werden.

Die Einwürse, welche man gegen den Zusammenhang der chronischen Milztumoren mit der Veränderung des Blutes aus den Experimenten über Exstirpation der Milz hernehmen kann, habe ich schon früher zu widerlegen gesucht. Selbst dann, wenn neue Experimente keine Vermehrung der sarblosen Körperchen im Blut nach Hinwegnahme der Milz zeigen sollten, würde dieser Zusammenhang nicht abgeläugnet werden dürsen, da der absolute Mangel dieses Organs nicht einer pathologischen Veränderung des existirenden gleich gesetzt werden kann. Dort haben wir gar keine Einwirkung, hier eine sehr wesentliche, obgleich eine veränderte.

Es könnte also durch jene Experimente gezeigt werden, dass mit Hinwegnahme der Milz noch nicht die Bedingungen einer normalen Gewebsbildung des Blutes überhaupt ausgehoben sind; es würde trotzdem aber die Ersahrung stehen bleiben, dass Veränderungen der Milz (und der Lymphdrüsen) direkt Veränderungen in der Gewebsbildung des Blutes nach sich ziehen, und es ist damit die Bedeutung der Milz und der Lymphdrüsen für die Hämatose, welche so häusig hypothetisch ausgesprochen worden ist, positiv erhärtet.

Dass der mitgetheilte Fall einen neuen Beweis gegen die Deutung dieses Blutes als pyämischen liesert, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Dagegen muß ich an den secundären, schon früher von mir angedeuteten Einslus erinnern, welchen die Veränderung des Blutes bedingt. Wenn die rothen Blutkörperchen als die eigentlichen Respiratoren des Blutes aufgesalst werden, wofür viele Gründe von den bedeutendsten Forschern seit Joh. Müller beigebracht sind, so liegt es nahe, Veränderungen in dem Austausch der Gase an die Vermehrung der sarblosen Blutkörperchen, die doch unmöglich gleichsalls als respirationssähig betrachtet werden können, zu knüpsen. Die Respirationshemmnisse, welche sowohl in

(

dem ersten, als in dem zweiten von mir, sowie in dem von Oppolzer und Liehmann beobachteten Falle hervortraten und längere Zeit fortbestanden, dürfen wohl als Folgen verminderter Respirationsfähigkeit des Blutes aufgefast werden. —

## III. Faserstoffarten und fibrinogene Substanz.

Die Verhandlungen, welche im Laufe des letzten Jahres vor der Académie des sciences über die Zusammensetzung des Blutes Skorbutischer gepslogen worden sind, bilden einen wichtigen Fortschritt in der Krasenlehre. Schon in einer am 3. Mai 1845 in dem hiesigen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut gehaltenen, öffentlichen Rede hatte ich die Unhaltbarkeit der Ableitung des genuinen Skorbuts von einer Desibrination des Bluts urgirt; jetzt hat selbst Andral anerkannt, dass eine solche Ableitung unmöglich ist. Diese Anerkennung giebt der Krasenlehre eine Art von Wendepunkt. Während man es eine Zeit lang als ausgemacht ansah, dass in dem Blute nie fremdartige, chemische Substanzen vorkommen, sondern dass alle Mischungsänderungen desselben sich auf Veränderungen in dem gegenseitigen Verhältniss der einzelnen, normalen Bestandtheile beziehen, sowie dass diese einfach quantitativen Veränderungen die wesentlichen Bedingungen ganzer Krankheits-Entitäten ausmachten, so schliesst jetzt Andrai (Compt. rend. 1847. T. XXIV. p. 1137), dass, da die Verminderung des Faserstoffs sich nur in der "adynamischen" Zeit der typhösen, exanthematischen und skorbutischen Krankheiten zeige, sie auch nicht als ein nothwendiges Element der Krankheit, sondern nur als einer der möglichen und sogar häufigen Coeffecte der krankmachenden Ursache betrachtet werden könne. Diese ungeheure Veränderung in der Anschauung hat den unmittelbaren Erfolg gehabt, dass Magendie (ibid. p. 1139) seine schon früher ausgesprochene Ansicht von qualitativ verschiedenen Faserstoffarten, welche entsprechende Verschiedenheiten der Cirkulation hervorbrächten, von Neuem hervorgehoben hat. Er erwähnt namentlich Neofibrin, oder, wie er früher sagte, Pseudofibrin, Faserstoff neuer Bildung, jungen Faserstoff. Rokitansky hat bekanntlich auf dieser Ansicht schon weiter gebaut, und vom pathologisch-anatomischen Standpunkt aus eine Reihe qualitativ verschiedener, chemisch von einander zu trennender Faserstoffarten aufgestellt.

Die Bedeutung dieser Frage für die pathologische Anschauung ist so außerordentlich groß, dass man nicht vorsichtig genug an ihre Entscheidung gehen kann, und dass jeder Versuch, die letztere durch Spekulation oder Wahrscheinlichkeitsrechnung herbeizusühren, als ein strasbares Vergehen betrachtet werden muss. In meinen srüheren Arbeiten über die morphologischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften des Faserstoffs (Froriep's N. Notiz. 1845. No. 769. Zeitschr. für rat. Med. IV. pag. 285, V. pag. 213) habe ich mich bemüht, zu zeigen, dass wir bis jetzt nur einen chemisch unterscheidbaren Faserstoff kennen und dass alle scheinbaren chemischen Differenzen von Faserstoffarten sich auf mechanische Differenzen der Gerinnung, d. h. auf größere oder geringere Cohäsion der unlöslich gewordenen Faserstoffmolecüle zurückführen lassen. Seitdem ist nichts beigebracht worden, was diese Sätze umzustoßen vermöchte. Wenn Mulder's neuere Untersuchungen darauf deuten, dass der Faserstoff kein einfacher Körper, sondern aus zwei oder mehreren zusammengesetzt ist, so solgt daraus in keiner Weise, dass derjenige Körper, welcher unter verschiedenen Bedingungen in verschiedenen Cohäsionsgraden auftritt, eine wechselnde Constitution Freilich liegt die Annahme, dass sehr unbedeutende Schwankungen in der Atom-Zusammensetzung, die Substitution einzelner Atome durch andere ohne weitere Veränderung in der absoluten Zahl der Atome die wesentlichsten Veränderungen in den Eigenschaften des ganzen Körpers hervorbringen, sehr nahe, seitdem die geistreiche Theorie von den Paarlingsverbindungen, welche Berzelius neuerlichst aufgestellt hat, insbesondere in den Untersuchungen von Kolbe so glänzende

Stützen gewonnen hat, allein man vergesse doch ja nicht, dass die Möglichkeit einer einstigen Anwendung dieser Theorie auf den Faserstoff noch keinesweges eine wirkliche Anwendung derselben in der jetzigen Zeit ohne bestimmten chemischen Nachweis der Veränderung rechtsertigen würde.

Schon lange weiss man, dass die Zeit, innerhalb welcher die Gerinnung des Faserstoffs eintritt, außerordentlichen Schwankungen unterworfen ist, und wir kennen eine Reihe von Bedingungen, unter denen diese Zeit verlängert wird. Häusig genug hat man diese blosse Verzögerung des Eintritts der Gerinnung mit einer wirklichen Hinderung derselben verwechselt, und wenn man z. B. fand, dass der Contakt der saserstoffhaltigen Flüssigkeit mit einem thierischen Gewebe den Eintritt der Gerinnung verzögerte, so that man, als ob die Einwirkung der Lebenskraft die Gerinnung hindere und als ob der Eintritt des (localen oder allgemeinen) Todes nöthig sei, um den Faserstoff gerinnfähig zu machen. Es liegt nicht in meinem Plane, auf diese Frage hier weiter einzugehen; ich will nur das hervorheben, dass wir über die "Ursache" der Faserstoffgerinnung, d. h. des freiwilligen Ueberganges von der löslichen zur unlöslichen Form gar nichts wissen, vielmehr die Gerinnung vorläusig als eine dem Faserstoff inhärente Eigenschaft betrachten müssen, welche sich überall manifestirt, wo keine hindernden Bedingungen gegeben sind. Wenn wir atso durch Zusatz von kohlensauren oder schwefelsauren Alkalien zum Blut dessen Gerinnung hindern, so ist damit nicht die Gerinnungsfähigkeit des Faserstoffs aufgehoben, da wir nur das kohlensaure Salz durch eine Säure zu sättigen oder das concentrirte schweselsaure durch Wasserzusatz verdünnen dür-Diese dem fen, um die Gerinnung wirklich eintreten zu sehen. Faserstoff inhärente Eigenschaft ist, wie ich früher gezeigt habe, das einzige Criterium, woran wir den Faserstoff von andern Proteinsubstanzen unterscheiden können, und da wir der allgemein gültigen Anschauung nach alle Eigenschaften von Körpern aus der Beschaffenheit ihrer Atome herleiten, so müssen wir nothwendig auch die Gerinnungsfälligkeit als hervorgehend aus der bestimmten chemischen Constitution des Faiserstoffs betrachten.

Meine Untersuchungen über die spontane Gerinnung des Blutes in den verschiedensten Theilen des Gefässystems, die täglich zu wiederholenden Beobachtungen über die Gerinnung der faserstoffhaltigen Exsudate etc. haben gezeigt, dass überall, wo faserstoffhaltige Flüssigkeit im Körper zu einer, wenn auch nur relativen Ruhe kommt, in nicht gar langer Zeit die Gerinnung derselben erfolgt, und dass es dazu keineswegs des Contakts dieser Flüssigkeit mit der Lust oder dem Sauerstoff derselben bedarf, wie das schon aus den älteren Versuchen von Mitscherlich, Tiedemann und Gmelin, von Marchand und von Babington über die Gerinnung des Blutes im lustleeren Raume, im Stickstoffgas und unter einer Oeldecke folgte.

Dieses vorausgeschickt, ergiebt sich von selbst, dass, wenn eine Flüssigkeit, die irgendwo im Körper längere Zeit in Ruhe war, ohne zu gerinnen, nach ihrem Austritt aus demselben in längerer oder kürzerer Zeit zu gerinnen anfängt, entweder die Bedingungen für die Manisestation der Gerinnungsfähigkeit des Faserstoffs höchst ungünstig sein mussten, oder in der Flüssigkeit gar kein Faserstoff vorhanden war, sondern erst nach dem Austritt aus dem Körper in derselben entstand. Das Vorkommen solcher Flüssigkeiten habe ich schon bei Gelegenheit meiner Betrachtungen über die gallertartigen Exsudate (pag. 117) erwähnt und den so erscheinenden Faserstoff als Fibrin später Gerinnung bezeichnet. Eine weitere, prophylaktische Besprechung dieses Gegenstandes scheint mir in diesem Augenblick um so mehr gerechtsertigt zu sein, als die Frage, ob hier ein wirklicher gerinnungsfähiger Faserstoff durch besondere Bedingungen an der Gerinnung gehindert wird, oder erst ein solcher gebildet wird, sich schon zu einer gewissen Entscheidung bringen lässt.

Am längsten kennt man den Faserstoff später Gerinnung der also nicht zu verwechseln ist mit Polli's Bradyfibrin) als Bestandtheil hydropischer Exsudate, denen J. Vogel in der

letzten Zeit den Namen Hydrops fibrinosus beigelegt hat. Schon Hweson hatte gezeigt, dass die in den serösen Höhlen der Brust- und Bauchhöhle befindliche Flüssigkeit im Contakt mit der Lust gerinnt; Bischoff hat dies neuerlichst auch für die wässerige Augenflüssigkeit nachgewiesen. Es ist also gewissermaalsen nur eine Vermehrung dieser normalen Flüssigkeit, wenn sich in einer der serösen Höhlen ein Hydrops sibri-Am häufigsten findet sich derselbe in den nosus ausbildet. Pleurasäcken, dem Bauchfell und der Scheidenhaut des Hodens. Die Literatur des Gegenstandes findet sich bei Vogel pathol. Anat, pag. 23; ich füge dazu nur noch einen Fall von Massot (Journ. prat. de méd. vétér. 1826. p. 299), wo bei einer Stute sich nach der Recrudescenz einer 6 Monate zuvor verlausenen Pleuresie Hydrothorax ausbildete und sich bei einer Incision 31/2 Litre klarer, später gerinnender Flüssigkeit entleerten. Da indess alle in der Literatur vorhandenen Fälle mir nicht charakteristisch genug erscheinen, so schliesse ich eine eigene Beobachtung an.

Joh. Hoffmann, ein etwas schwächlich gebauter Mann, erkrankte am 1. Mai 1845, wie er glaubt, nach einer Erkältung, unter allgemeinen Fiebererscheinungen; heftige, stechende Schmerzen auf der linken Brustseite, die jede tiefere Inspiration unmöglich machten; Hustenreiz, zäher, leicht schaumiger, etwas blutiger Auswurf, Unmöglichkeit auf der rechten Seite zu liegen. Als er am 13. auf die klinische Abtheilung des Herrn Wolff in der Charité aufgenommen wurde, fand man die Respiration beschleunigt, aber fast ganz auf die rechte Seite beschränkt; Percussion links überall matt und resitent, das Athemgeräusch nur hinten gegen die Wirbelsäule hin unbestimmt, leicht bronchial zu hören; das Herz nach rechts neben dem Brustbein liegend. Bei Bewegungen starke Dyspnoe; Puls von 108 mässig vollen und weichen Schlägen. (Nitr., Crem. Tart., Oxym. Geringe Besserung. Am 21. Punktion des Thorax mit dem Scill.) Troikar links zwischen der 6ten - 7ten Rippe, in der Mitte zwischen Brustbein und Wirbelsäule. Nach der Entleerung von etwas über 11/2 Quart klarer, gelblicher Flüssigkeit augenblickliche Erleichterung, die Respiration freier, die Perkussion oben hell, das Respirationsgeräusch bis zum untern Rande der 2ten Rippe deutlich. Nachts ruhiger Schlaf, Schweiß und Harnabsonderung reichlich. Während leichtes Fieber noch andauert, bleibt die Besserung doch anhaltend. (29. Digit. c. Tart. borax. et Syr. domest., Einreibungen von Ung. cin., später mit Ung. Kali hydrojod. verbunden; am 6. Juni statt des Syr. dom. Roob Juniperi.) Allmählich läßt das Fieber ganz nach, das Allgemeinbefinden bessert sich, das Herz kehrt in seine normale Lage zurück, die Respiration ist vesiculär bis zur 4ten Rippe, von da ab unbestimmt und undeutlich. Am 17. Juni verläßt der Kranke, noch nicht ganz geheilt, die Anstalt.

Die mir übergebene Flüssigkeit war dünnflüssig, stark klebrig, grünlichgelb, leicht alkalisch, enthielt sehr viel Eiweiss, zeigte aber mit Salpetersäure keinen Gallenfarbstoff. Nach kurzer Zeit bildete sich darin ein lockeres, durch das ganze Gefäss verbreitetes Gerinnsel, welches durch Quirlen getrennt wurde und sich zu einem sehr reinen und weißen Faserstoff auswaschen ließ. Am folgenden Tage (22.) hatte sich ein neues, nicht so reichliches, aber ebenso resistentes Gerinnsel gebildet, dasselbe wurde wieder weggenommen, worauf die Flüssigkeit ein specifisches Gewicht von 1019,7 zeigte. Am 23. keine Gerinnung, am 24. leichte Trübung; am 25. neue Gerinnung von sehr festem Faserstoff, der wieder entfernt wird. Am 26. zeigt sich schon wieder eine beginnende Gerinnung, die in den folgenden Tagen stärker wird, sich am 28. durch die ganze Flüssigkeit netzartig verbreitet zeigt und beim Quirlen eine große Menge sehr festen Faserstoffs liefert. Die Flüssigkeit hat durch Wasser-Verdampfung sehr verloren, ist aber noch immer klar und geruchlos. Am 29. zeigt sich wieder etwas geronnene Masse, die aber sehr weich und so zart ist, dass man sie unter dem Mikroskop von der umgebenden Flüssigkeit nicht zu unterscheiden vermag; die Flüssigkeit ist klar und geruchlos, allein ein mit Salzsäure befeuchteter Stab zeigt Ammoniakentwicklung an und unter dem Mikroskop sieht man einzelne Vibrionen. Am 30. finden sich schon starke, die Flüssigkeit durchsetzende Fäden, an denen man die "Faserstofffasern" erkennt; die Zahl der Vibrionen mehrt sich. Am 1. Juni Zunahme des Faserstoffes, die ziemlich stark ist; die Flüssigkeit ist bis auf einige Flocken klar, geruchlos und zeigt nur geringe Ammoniakentwicklung. Der Faserstoff wurde nun herausgenommen, was wegen seiner Weichheit nicht vollkommen gelang; die Flüssigkeit wurde daher durch grobes graues Papier filtrirt; sie lief ziemlich langsam durch, erschien aber etwas klarer und weniger grün, hatte ein specifisches Gewicht von 1020,1. Essigsäure

38

machte Niederschläge darin; Salpetersäure gab rothe und grüne Färbungen neben der gelben des zu Xanthoproteinsäure umgesetzten Eiweißes. Am 2. findet sich auf der Oberfläche des Filtrats eine hautartige, grauliche Schicht, die fast ganz aus Vibrionen besteht; in den tieferen Schichten findet sich viel Faserstoff von sehr zarter und mürber Beschaffenheit. Die Flüssigkeit reagirt stark alkalisch, zeigt ziemlich starke Ammoniakentwicklung, riecht aber nicht unangenehm. Die Haut wird abgenommen, der Faserstoff entfernt. Schon am 3. zeigt sich der Beginn einer neuen (der 7ten) Gerinnung in der Flüssigkeit, die sich außerdem mit einer starken Haut bedeckt hat und mit trüben Flocken durchsetzt ist. Sie wird nun stehen gelassen, trübt sich allmählich mehr und mehr, es bildet sich ein weißes Sediment und eine schmutzige Kruste; mit Salpetersäure erhält man eine starke weiße Fällung, die erst nach längerem Stehen roth wird (Fäulniß).

Am 23. Mai war ein Theil der Flüssigkeit in ein hermetisch schließendes Glas gethan und hingestellt worden. Am 25. fand sich darin ein sehr starkes Gerinnsel, das sich an der Oberfläche zusammenzog. Bei dem Oeffnen des Glases blieben einzelne Luftbläschen in demselben. Am 1. Juni hatte die Flüssigkeit ein helleres, gelbgrünes Aussehen, der Boden des Gefässes war von einem feinen Niederschlag bedeckt und der in ein feines, weißes Wölkchen zusammengezogene Faserstoff schwamm an der Oberfläche. Bei dem Oeffnen des Glases erhob sich ein penetranter Gestank wie von faulem Eiter; Salzsäure, Kalk und essigsaures Blei zeigten starke Entwicklung von Ammoniak, Kohlensäure und Schwefelwasserstoff an. Die Flüssigkeit röthete das Lakmuspapier, vorher angesäuertes wurde leicht blau; Essigsäure gab eine leichte, gelbliche Trübung; beim Kochen gerann die Flüssigkeit und das Gerinnsel klebte stark an den Wandungen des Gefässes (Natron-Albuminat nach Scherer), beim Zusatz von Salpetersäure bildeten sich Flocken.

Am Tage der Punktion wurde 1 Unze der Flüssigkeit mit 3 Unzen destillirten Wassers gemischt. Am 22. zeigt sich dies Gemisch etwas trüb, wie von leichten Flocken; es wird darauf noch 1 Unze Wasser zugesetzt, worauf sich nach einer Viertelstunde von oben nach unten ein Gerinnsel bildet, das jedoch sehr zart und locker ist und sich schwer waschen läßt. Nach seiner Hinwegnahme wird noch 1 Unze Wasser hinzugethan. Am 23. findet sich ein nicht unbedeuender flockiger Niederschlag, der in den folgenden Tagen zunahm;

später bildete sich auch an der Oberfläche eine Haut, ohne dass von Gerinnung weiter etwas zu bemerken war. Am 2. Juni wurden die Niederschläge von der stark nach faulem Käse riechenden Flüssigkeit getrennt. Die ersteren bestanden aus feinen Molecülen mit einzelnen Vibrionen etc. gemischt; die Masse löste sich in Essigsäure nur unvollkommen, filtrirte schlecht, in dem essigsauren Filtrat gab Kaliumeisencyanür einen starken Niederschlag. Die Flüssigkeit ihrerseits trübte sich beim Kochen gleichmäßig; Essigsäure erzeugte eine sehr geringe Trübung, die bei Zusatz von mehr Essigsäure großentheils verschwand, ganz aber selbst beim Kochen sich nicht löste; in der Lösung machte Kaliumeisencyanür einen starken Niederschlag. Salpetersäure gab die von mir angegebene, charakteristische, rosenrothe Färbung der faulenden Proteinsubstanzen. Beim Abdampfen überzog sich die Flüssigkeit mit einer sehr zähen und zusammenhängenden, blassen und durchscheinenden Haut, die unter dem Mikroskop absolut homogen erschien und nur durch die Trübung des Gesichtsfeldes und durch einzelne Falten zu erkennen war; bei Behandlung mit Essigsäure quoll sie etwas auf und wurde noch durchsichtiger, so dass sie einer Descemet'schen Haut ganz gleich sah.

Am 24. war eine zweite Quantität der Flüssigkeit mit Wasser vermischt worden (Verhältnis 1:3); am 25. hatte sich eine ziemlich reichliche, aber sehr weiche Gerinnung darin gebildet, die schon am 26. zu zerfallen anfing. Am 28. war sie gelöst und es hatte sich eine allgemeine Trübung und ein flockiger, feinkörniger Niederschlag gebildet. Bei der späteren Untersuchung verhielt sie sich, wie die eben beschriebene Flüssigkeit.

Alle gewonnenen Faserstoffmassen wurden, nachdem sie sorgfältig gewaschen waren, mit Salpeterwasser behandelt. Sie lösten sich zum Theil etwas schwer, die Lösung war meist etwas trüb, reagirte neutral oder alkalisch, gab beim Zusatz von Wasser, Essigsäure und Salpetersäure Trübungen oder Niederschläge und veränderte sich beim Kochen nicht. —

Wir haben also hier eine durch einen unzweiselhast entzündlichen Prozess gesetzte, alkalische, eiweisshaltige Flüssigkeit, die im Laus von etwa 14 Tagen, während sie srei an der Lust steht und durch Verdampfung immer mehr von ihrem Wassergehalt verliert, 7 Gerinnungen durchmacht und dabei der Fäulnis ausfallend lange widersteht. Die durch die Ge-

rinnung gewonnene Substanz zeigt alle Eigenthümlichkeiten des gewöhnlichen Faserstoffs. War dieser nun in der Flüssigkeit präexistirend gegeben oder ist er erst unter der Einwirkung äußerer Verhältnisse, der Luft etc. entstanden? wurden durch die Entleerung der Flüssigkeit hindernde Bedingungen weggenommen, oder durch das Stehen an der Luft günstige hinzugethan? Die erste Frage lässt sich bestimmt verneinen. Wenn nur hindernde Momente weggenommen worden wären, so hätte aller Faserstoff bald und gleichzeitig gerinnen müssen und es hätte nicht eine 14 Tage lang dauernde Reihe von 7 successiven Gerinnungen eintreten können. Es müssen also nothwendig begünstigende Momente hinzugekommen sein. In blossen Veränderungen der Concentration können diese nicht gesucht werden, denn wir sehen einerseits trotz der fortschreitenden Verdichtung der Flüssigkeit neue Gerinnungen entstehen, andrerseits können wir dieselben durch Wasserzusatz, durch Verdünnung nicht ganz abschneiden. Die chemischen Veränderungen, welche wir zu erkennen vermögen, beziehen sich nur auf den Eintritt der Fäulniss, aber wir sehen nicht, dass diese in irgend einem direkten Zusammenhang mit der Gerinnung stehe. Es bleibt also nur übrig, dass die niedrigere Temperatur oder die Einwirkung des Lustsauerstoffs angezogen wird. Gegen die erstere lässt sich aber dasselbe sagen, was gegen die blosse Aushebung hindernder Momente schon angesührt ist; die zweite wird dadurch nicht abgewiesen, dass Flüssigkeit, die 2 Tage nach der Entleerung in ein hermetisch verschlossenes Gefäss gethan wurde, doch gerann, denn sie war ja schon 2 Tage lang der Einwirkung der Luft ausgesetzt gewesen. - Diese Annahme wird insbesondere durch Beobachtungen unterstützt, die ich wiederholt an Vesicator-Blasen gemacht habe. Die Flüssigkeit, welche hier exsudirt und das Abheben der obersten, impermeabeln Epidermis-Zellschicht bedingt, ist häufig von ganz ähnlicher Natur. Ich habe nun an Leichen von Kranken, denen kürzere Zeit vor dem Tode noch ein Cantharidenpflaster gelegt war und wo die Blasen bis zur Autopsie unberührt stehen geblieben waren, mehrmals gesehen, wie die oberste, der abgehobenen Epidermis zunächst gelegene Schicht der Flüssigkeit wirklich geronnen war, während die tiefere noch flüssig entleert wurde und dann an der Luft gerann.

Wir kommen also hier zu dem wahrscheinlichen Resultat, dass in dem Exsudat nicht ein besonderer, qualitativ verschiedener Faserstoff existirt, der sich von anderem durch seine späte Gerinnungszeit unterscheidet, sondern dass darin eine Substanz sich befindet, die unter der Einwirkung der atmosphärischen Luft sich in den gerinnungsfähigen Faserstoff umwandelt. Man hat gar keinen Grund dazu, diese Substanz Faserstoff zu nennen; vielmehr, wollte man sie benennen, so könnte man sie höchstens Fibrinogen tausen. Daraus solgen ohne Weiteres zwei andere, nicht zu übersehende Sätze: einmal, dass derartige Zustände nicht den Namen Hydrops fibrinosus verdienen; das anderemal, dass Vogel sehr Unrecht gethan hat, das gewöhnliche faserstoffhaltige Exsudat, wie es bei Entzündungen vorkommt, mit dieser Flüssigkeit zu identisieren, wenn man auch ganz von der Unzweckmässigkeit absehen wollte, die darin liegt, dass man darnach die Hepatisation der Lungen = Hydrops sibrinosus pulmonum setzen müsste. Will man den Namen vorläufig beibehalten, so muss man unter Hydrops sibrinosus den Zustand verstehen, wo eine wässerige Flüssigkeit mit sibrinogener Substanz gesetzt ist, unter saserstosligem Exsudat dagegen eine Flüssigkeit mit wirklichem, gerinnsähigem Faserstoff, der dann auch in der That nicht zögert zu gerinnen. Es macht dabei nichts aus, dass der Hydrops sibrinosus unter entzündlichen Erscheinungen gesetzt wird; setzen doch unzweifelhaste Entzündungen sogar rein seröse Exsudate. Aus diesen Gründen erhellt sogleich, dass Vogel auch darin geirrt hat, wenn er Capillarhyperämie und Hydrops sibrinosus als die pathologisch-anatomischen Momente der Entzündung aufgestellt hat. Der letztere kommt ohne alle Entzündung vor. Ich habe ihn sehr häufig das bei einfachen venösen Hyperämien austretende Oedem der Pia mater bilden gesehen; die harten Oedeme unterhalb circulärer Geschwüre des

Unterschenkels, bei Herzkranken, bei Störungen der Lymphgefäscirkulation haben einen um so größeren Gehalt an sibrinogener Substanz, je älter sie sind; es steht ihr Gehalt an jener Substanz in geradem Verhältniß mit der Dauer der Cirkulationsstörung. Wenn damit der entzündliche Ursprung des Hydrops sibrinosus abgewiesen werden kann, so darf doch keineswegs behauptet werden, daß jedes alte Oedem sibrinogene Substanz enthielte. Möglich, daß unter der Einwirkung der thierischen Gewebe an manchen serösen Exsudaten allmählich eine entsprechende, chemische Umänderung zu Stande kommt, wie ich denn z. B. gesehen habe, daß bei der Punktion einer sehr alten Hydrocele sich eine gerinnende Flüssigkeit entleerte, während bei einer zweiten, bald nachher instituirten Punktion eine einsach seröse zu Tage kam; allein die Vesicator-Blasen zeigen evident die akute Entstehung.

Es liegt auf der Hand, dass die genauere Untersuchung dieser Exsudate für die Frage nach dem Ursprunge des Faserstoffs überhaupt von der allergrößten Bedeutung sein wird. Es ist der hier entstehende Faserstoff ein Neosibrin der ausgesuchtesten Art, allein wir haben gezeigt, dass er gteichfalls keine gröberen chemischen Differenzen darbietet und der Theorie von chemisch differenten Faserstoffarten keinen Anhaltspunkt gewährt. Ich kann aber nicht umhin, hier nochmals auf das schon von mir urgirte Zusammenvorkommen von Hydrops sibrinosus und colloiden Exsudaten an den Eierstöcken ausmerksam zu machen; sowie hervorzuheben, dass gerade bei den chronischen Hydrocelen, wo in früherer Zeit gewöhnlich Hydrops sibrinosus besteht, eben so ungeheure Massen von Cholesterinkrystallen frei werden, wie ich das von den colloiden Exsudaten erwähnt habe (pag. 184).

Es kann endlich noch die Frage entstehen, ob wir eine solche sibrinogene Substanz auch im Blute suchen dürsen. Auch hier liegen Anknüpfungspunkte vor. Dahin gehört der berühmte Fall von Polli (Gaz. med. di Milano 1844. No. 3.), wo bei einem sonst gesunden, pneumonischen Landmann von 37 Jahren im Ospedale maggiore zu Mailand in einem Zeit-

raum von 8 Tagen 11 Aderlässe zu je 12 Unzen gemacht wurden, und wo das Blut des ersten Aderlasses erst gegen den 9ten Tag zu gerinnen ansing und erst am 15ten die Ausscheidung des Serums begann; das Blut zeigte während eines ganzen Monats bei einer Lufttemperatur von 8-11°C. keine Fäulnisserscheinungen. Mit jedem Aderlass verlor es an der Langsamkeit der Gerinnung und bei dem letzten begann die Gerinnung schon nach 12 Stunden. — Ebenso wichtig ist die Beobachtung von Chevreul (Considérations génér. sur l'analyse organique et sur ses applications. Paris 1824. p. 218), dass das Blutserum von Neugeborenen, welche an Sklerem (hartem Oedem, Indur. telae cellulosae) gelitten hatten, wie es nach Abscheidung des Faserstoffs aus der Leiche gewonnen wird, spontan gerinnt. Es ist dies das einzige Beispiel, wo wir den gewöhnlichen, gerinnfähigen Faserstoff neben der sibrinogenen Substanz im Blut sehen und wo gleichzeitig auch diese Substanz im Blut und im Exsudat wiederkehrt, denn das Sklerem ist wesentlich ein Hydrops sibrinosus. (Vergl. Billard Arch. génér. 1827. T. XIII. p. 210.)

Ob Beobachtungen von Blut aus Leichen, welches erst, nachdem es an der Lust gestanden hatte, gerann, hierher gehören (vergl. Nasse, das Blut. 1836. pag. 201), läst sich nicht bestimmen, da es sich hier auch blos um hindernde Momente handeln kann. Dagegen sind die Fälle von spontan gerinnendem Harn möglicherweise dazu zu rechnen. Ich kann mich auf eine genauere Besprechung derselben nicht mehr einlassen, mag aber meine Verwunderung nicht unterdrücken, dass die deutschen Schriftsteller sich immer nur mit den Paar Fällen von Nasse, Elliotson etc. herumschlagen, da sich doch bei Rayer (Traité des malad. des reins. T. III. p. 573) ein langes Kapitel über den endemischen, spontan coagulablen Harn von Ile de France und Brasilien vorsindet. —

## Druckfehler.

| Seite.<br>100 |            | von oben Venen statt jenen.                            |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 106           | <b>, 3</b> | von oben Uebergangsepithelium statt Untergangsepitheli |
| -             | 14         | von unten fig. 1. statt fig. 3.                        |
| 137           | 4          | von oben 386 statt 336.                                |
| 452           | 7          | von ohen sendet statt sende.                           |



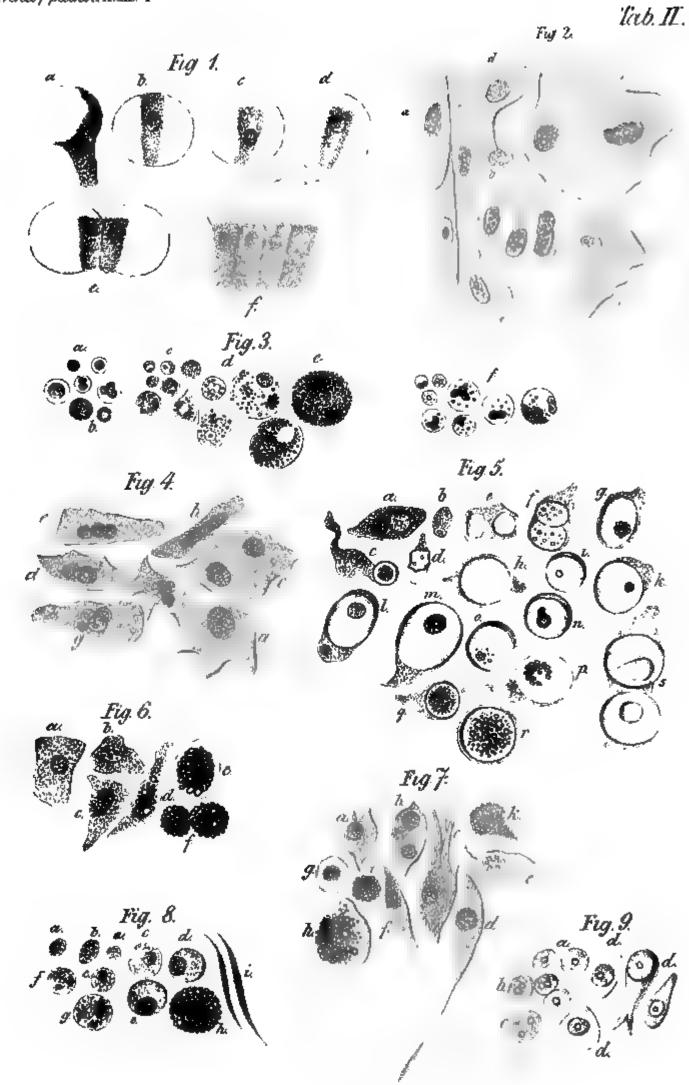

R. Virchow ad nat. del

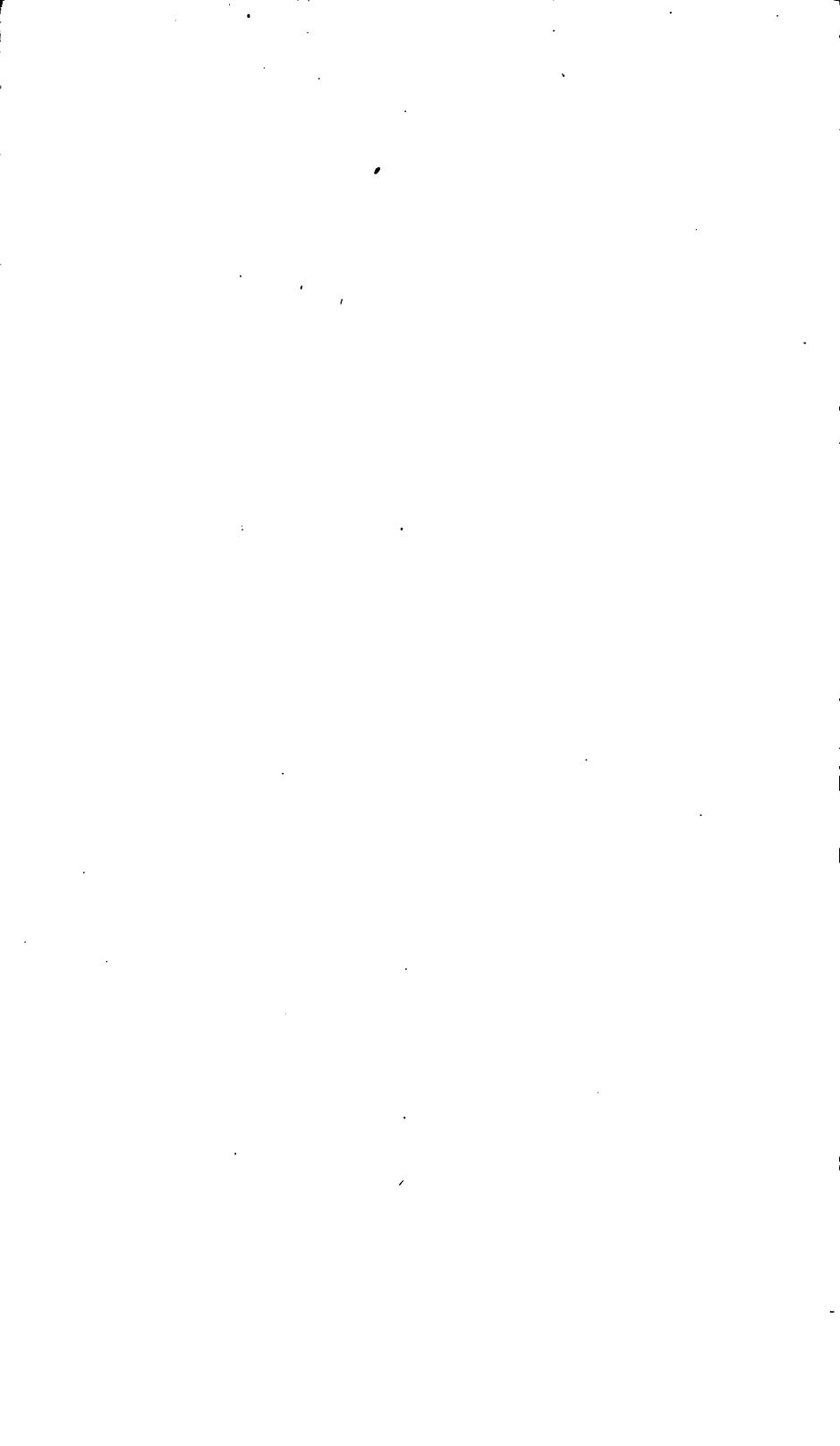

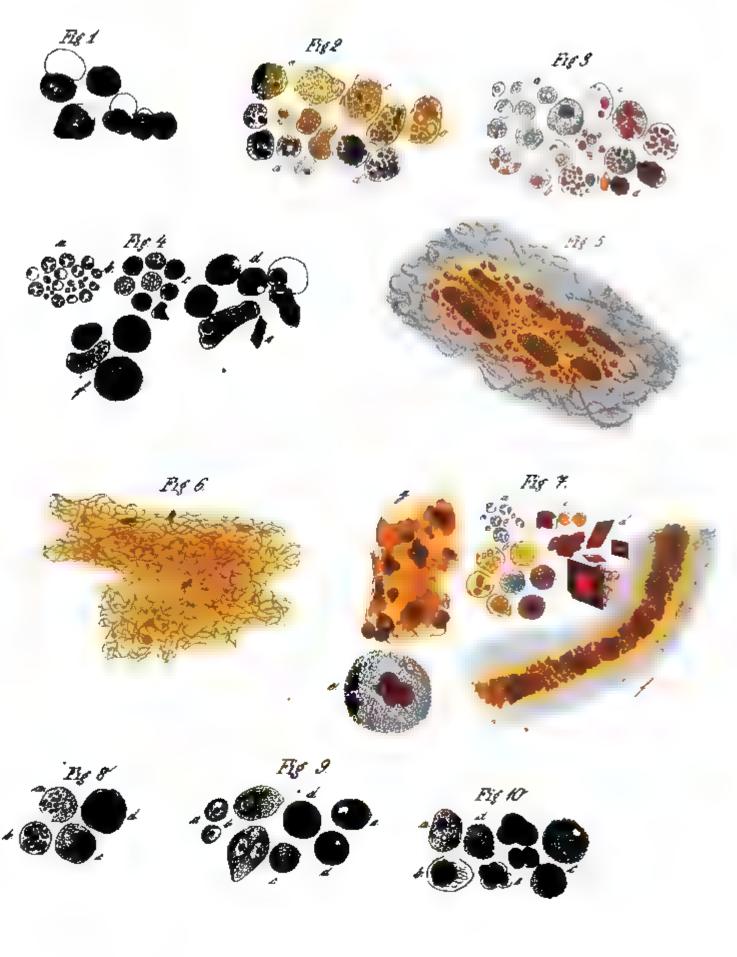





| 1      | • |   |   |   | • | • | • |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        |   |   |   |   |   | • |   |   |
| •      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   | • |   |   |
| ·      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   | • |   |   |   |   |   |   |
|        |   | • |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   | • |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   | • |   |   |   |   |
|        |   | • |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   | • |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   | • |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| •      | ₩ |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   | • |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   | • |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   | • |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| •      |   |   |   |   | · |   |   | • |
|        |   |   | · |   |   |   |   |   |
| •      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   | • |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   | , |   |   |
|        |   |   | _ |   |   |   | • |   |
|        |   |   | - |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| •      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   | • |   |   |   | • |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        | • |   |   | • |   |   |   |   |
|        |   |   |   | • |   |   |   |   |
| 1      | • | • |   |   |   |   |   |   |
| ;      |   | - |   |   |   |   |   |   |
| Ī      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ;      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| •      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 •    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| )<br>! |   |   |   | • |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Archiv f. path, Anat, Weft A.

## Tab. III.

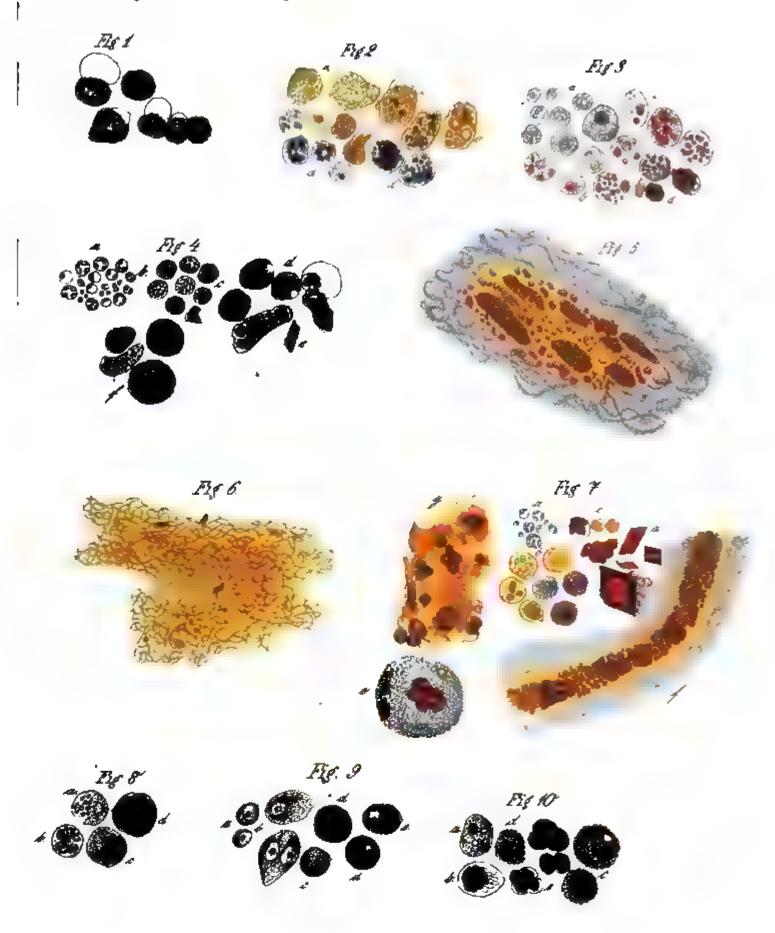





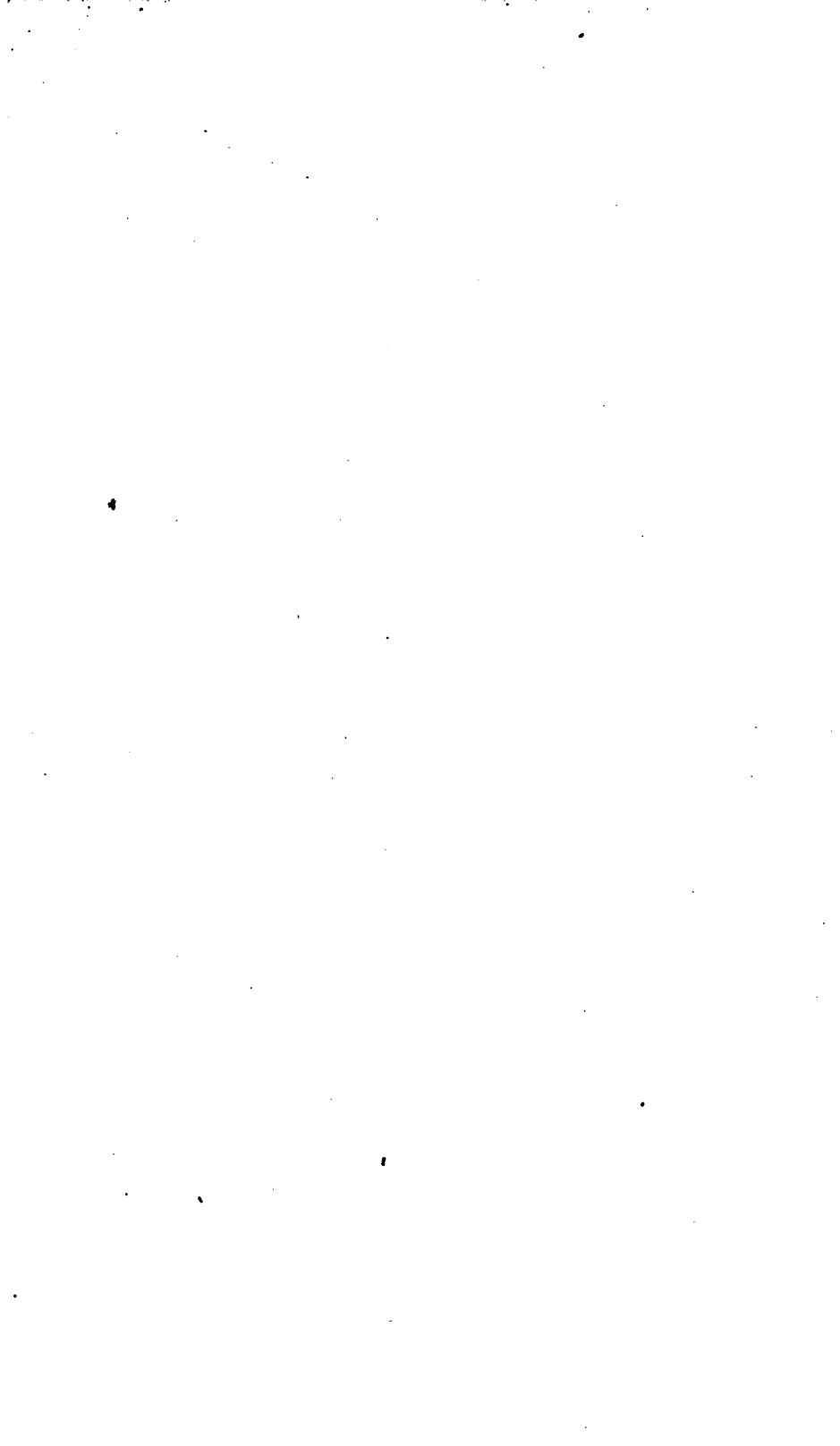

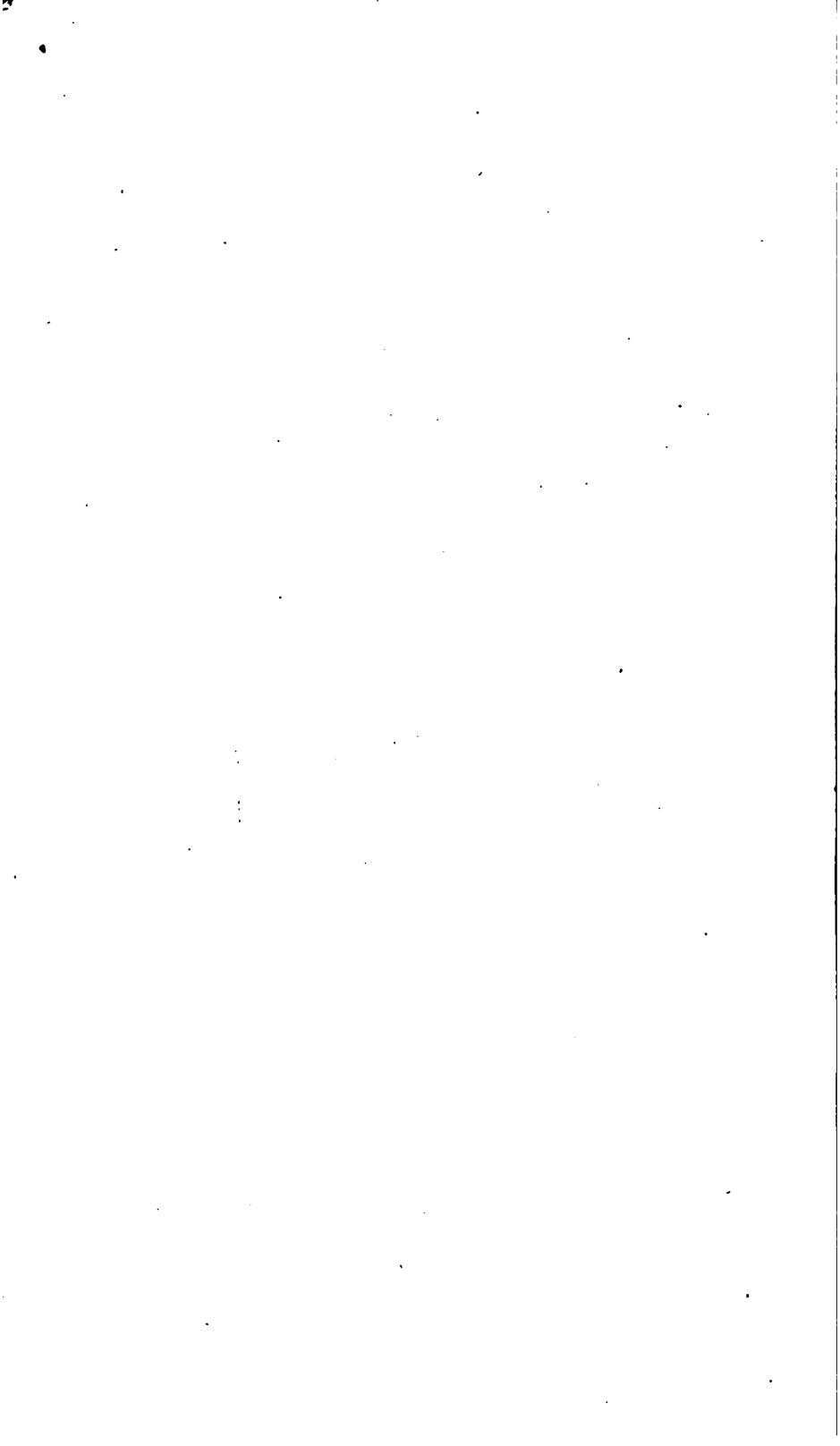

|   |   |  | • |    |
|---|---|--|---|----|
|   |   |  |   |    |
| · | - |  |   | •• |
|   |   |  |   | ·  |
|   | • |  |   |    |

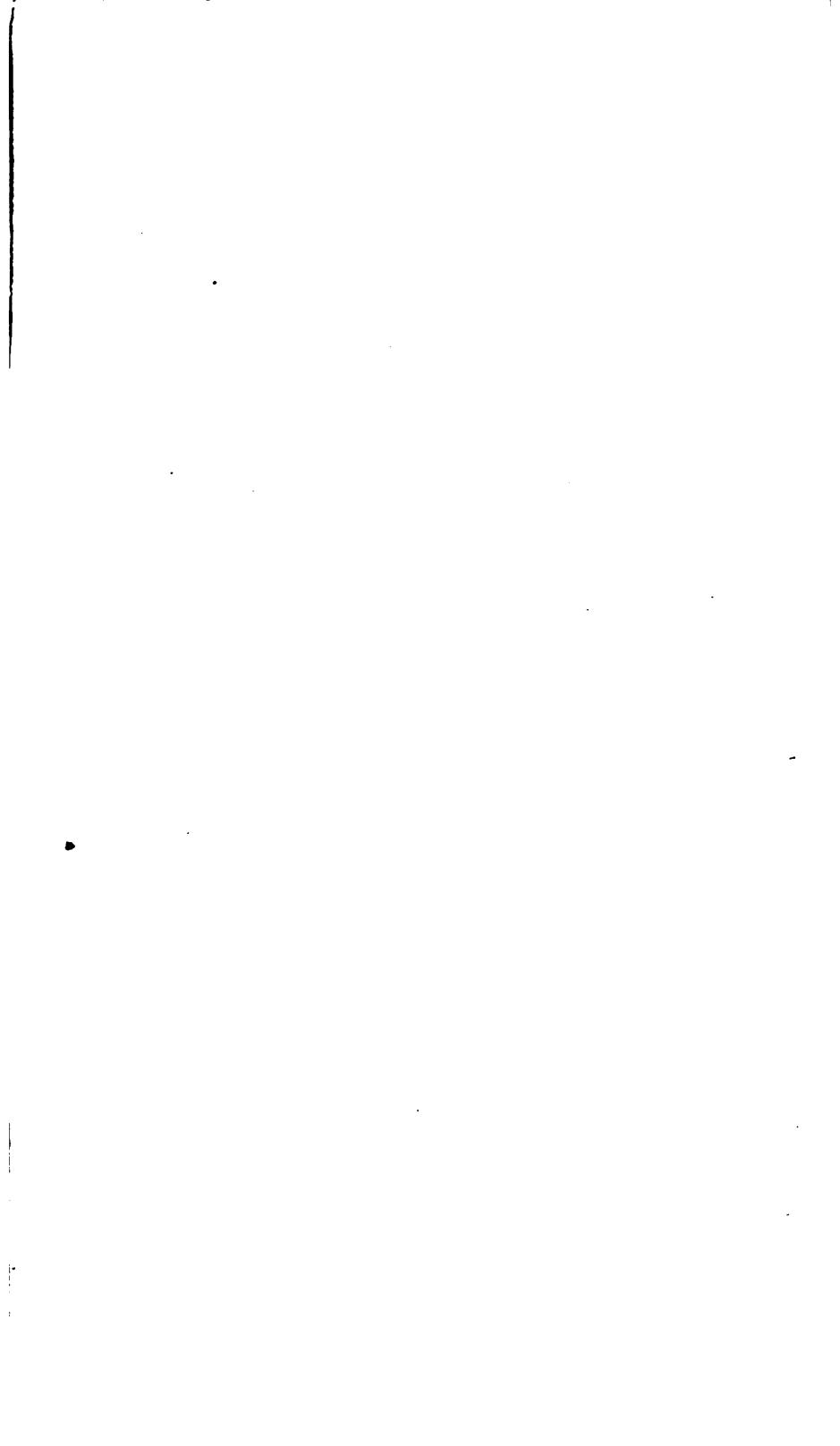

|   |   |   | , |   | i |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   | i |
| ; |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • | - |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

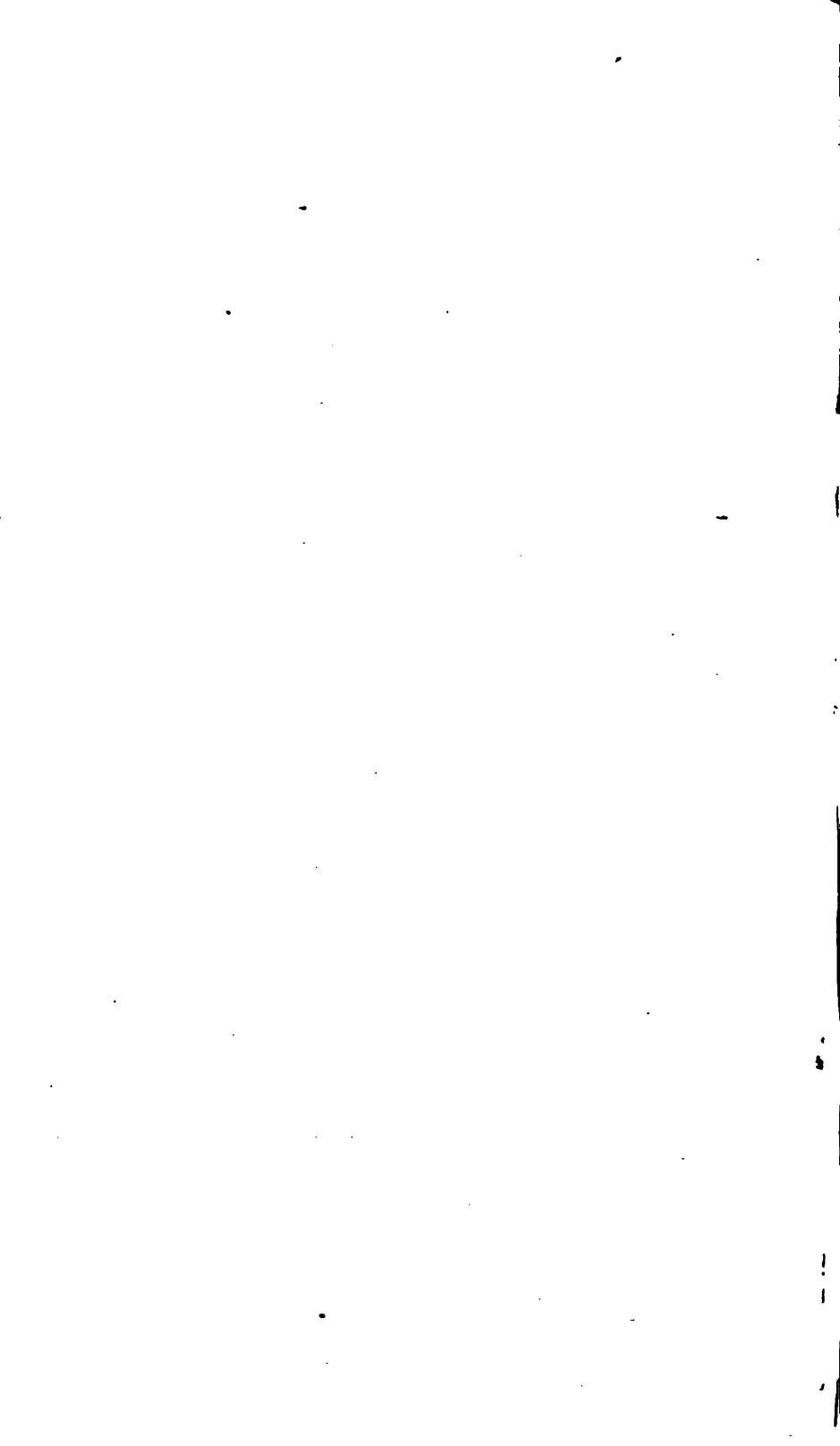

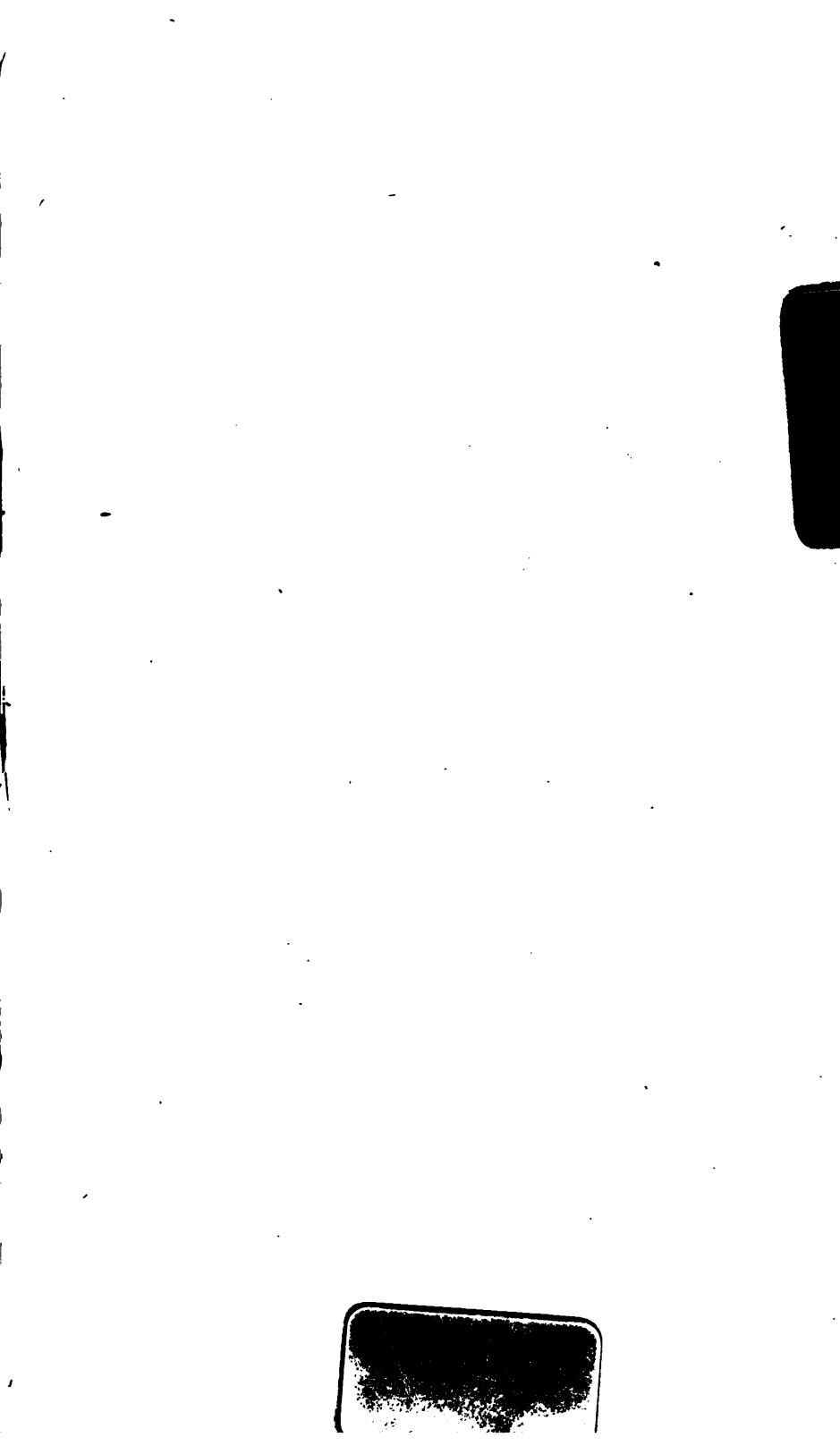

